

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

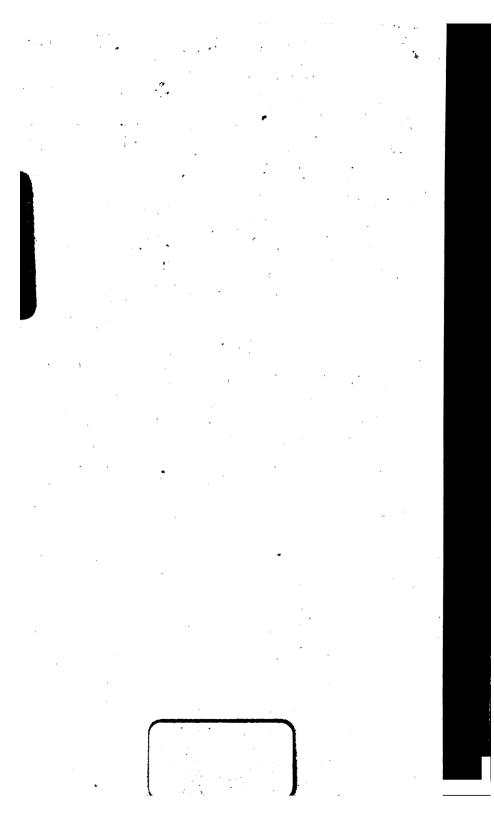

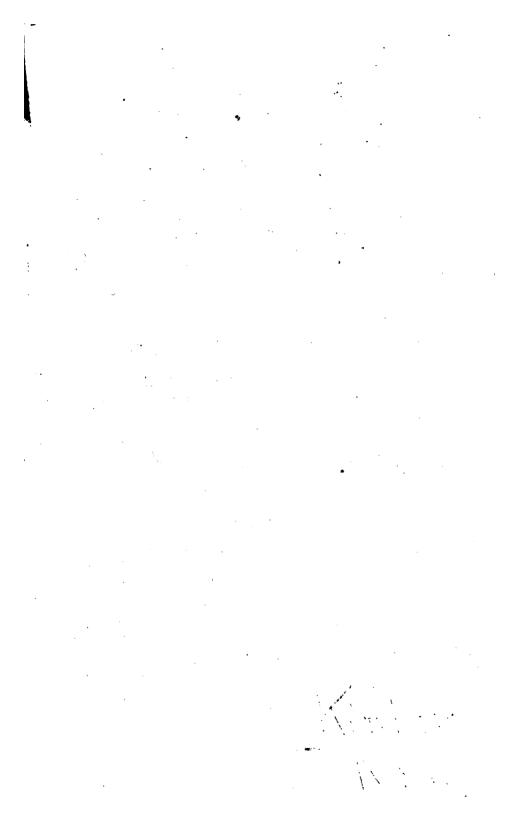

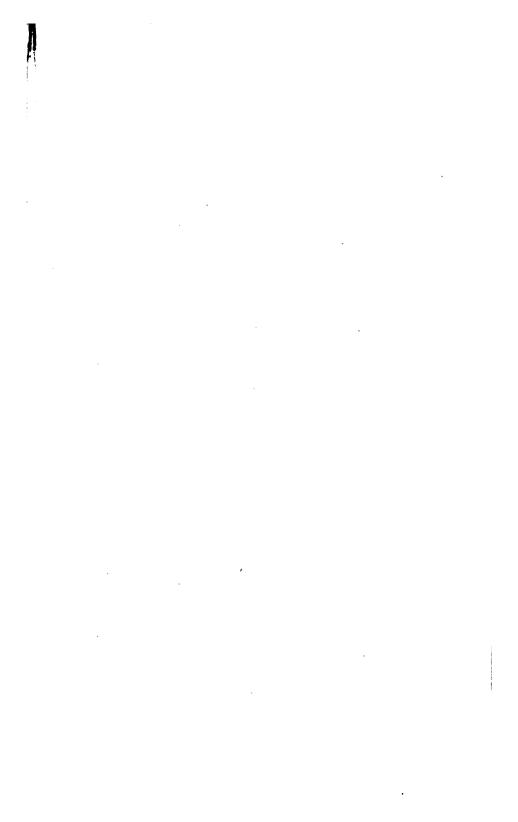

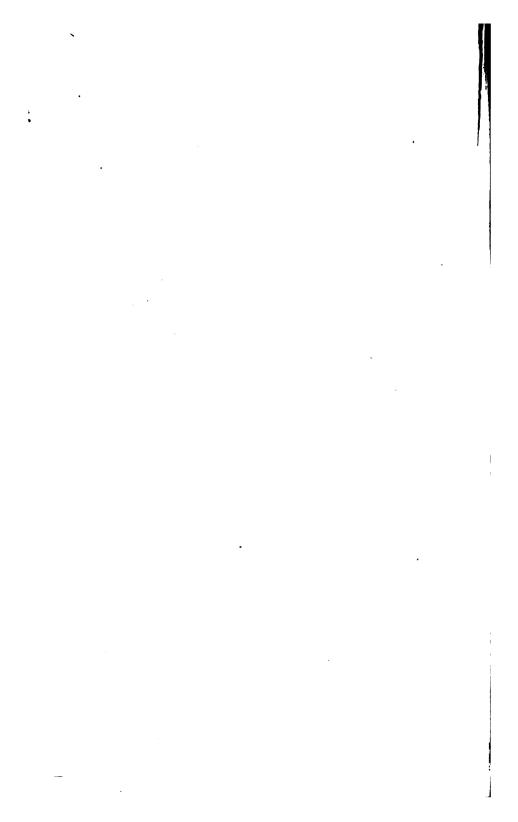

Kittlitz) KEK

• . .

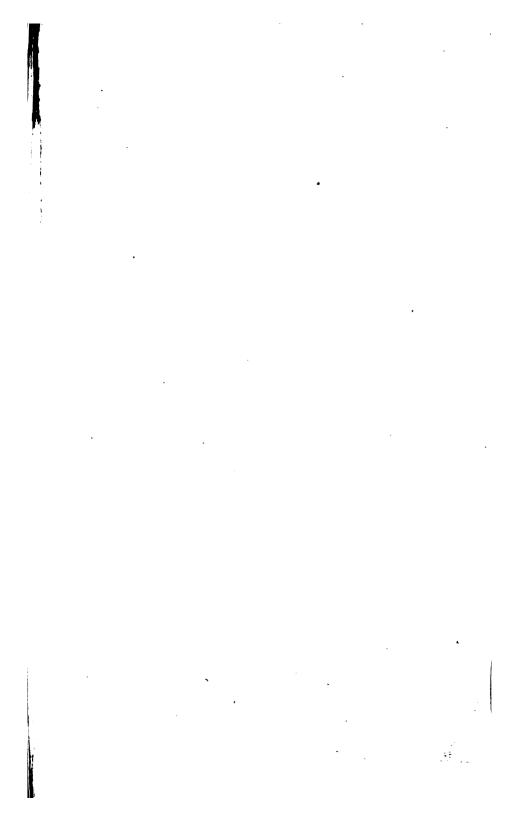



## **Penkwürdigkeiten**

einer Reise

## nach dem russischen Amerika, nach Mikronesien und durch Kamtschatka

non

# f. g. v. Kittlik.

3 weiter Band.



Gotha.

Verlag von Justus Perthes.

1858.

## Inhalt.

Eilfter Abichnitt. S. 1-33.

Die Bewohner von Ualan. Das Klima. Die Lagune. — Der fliegende hund. — Exturfion nach ber fublichsten Gegend ber Insel.

3mölfter Abidnitt. G. 34-68.

Der Landweg nach Lala. Besuch bei ben Oberhäuptern und Rückweg burch bie Lagune. — Das Innere ber Insel Ualan. — Bögel und Fische. — Die Absabrt.

Dreizehnter Abichnitt. G. 69-105.

Entbedung ber Senjamins-Infeln. — Die Eingebornen von Funopet. — Bergebliche Bersuche ju landen. — Beiterreife. — Die Infeln los Balientes. — Ankunft bei ben Mortloks - Infeln. — Ankerplat in ber Lagune von Lugunor. — Fische. — Die geographischen Kenntniffe ber Infelbewohner.

Bierzebnter Abichnitt. G. 106-147.

Exturfion am Riff. — Zoologische Merkwürdigkeit. — Abfahrt. — Ein englischer Balfischfänger. — Die Infelgruppe von Namoluk. — Ruch. — Untiefe zwischen ben Koralleninseln Biserarr, Magir und Anoun. — Berkehr mit den Eingebornen. — Abstecher nach Guaham. — Charakter des Landes. — Bögel.

Runfgehnter Abichnitt. G. 148-191.

Fortsetzung ber Entbedungsreise bei ben Karolinen. — Elato, Faroilab, Isaut. — Ausenthalt zu Uleai. — Fiche — Boiterschit bis Eurupng und Umtehr nach Norden. — Die Bontind-Infern. — Wohrung zweier Schiffbrildigen auf ber Insel Beel. — Ausenthalt im Port Lloyd. — Pflanzen und Thiere.

Sechzehnter Abschnitt. S. 192—231. Rudfehr nach bem Beter-Bauls-Hafen von Knifficotta. Berspäteter Frühling. — Bögel. — Trennung vom Senjawin. — Extursion nach ben Bogelinseln. — Ansang ber Landreise nach dem Innern. — Awatscha.

Siebengebnter Abichnitt. G. 232-270.

Starii Ostrog. — Koräki. — Das Hauptgebirge bes Landes. — Die Basserscheibe. — Ratschiki. — Die Quellen von Malka. — Ganal. — Der junge Kamtschaftluß. — Buschtschina. — Scharoma. — Flußfahrt nach Werchnoi Ostrog und Milkowa.

Adtzehnter Abichnitt. G. 271-301.

Aufenthalt zu Miltowa. — Charafter bes Landes. — Beiterreise ben Fluß hinab bis Klutschi. — Berweilen baselbst. — Jagberkurston nach bem See von Chartschinsk.

Reunzehnter Abichnitt. G. 302 -349.

Rudreise. — Gebirgsansichten. — Berweilen zu Maschura. — Rabelholz. — Lebensweise ber Bewohner von Kamtschatta. — Fortgesetzte Flußfahrt bis Miltowa. — Landreise von da bis Ganal. — Bergertursion; unwilltommener Regen. — Flußfahrt nach Malta. — Reise von da nach dem Hafen. Zwanzigster Abschnitt. S. 350 - 405.

Berzögerter Aufbruch. — Abstecher nach ben Gebirgen westlich von Nastschili. — Merkwürdige Nagethiere; vergebliche Berfolgung berselben. — Opatscha. — Weiterreise zu Wasser. — Bärenjagd. — Bolscherezk. — Antunft an ber Mindung ber Bolschaja Reka; Robben. — Lange Nehrung an ber Bestüsse. — Die Mindung der Opalskaja Reka. — Golygina; — Reise von da nach Jawina. — Fernsicht bes Berges Maïd und der zweiten Kurilen-Insel. — Rückreise nach Bolscherezk, der späten Jahrszeit wegen langwierig und beschwerlich.

Ein und zwanzigfter Abichnitt. S. 406-459.

Frilher Binter. — Ridtehr nach dem Hafen und Biedervereinigung mit der Expedition. — Abreise nach den Karolinen. — Moritjö (W. Floyd); — Anoun, Faroilap und Uleai werden aufs neue besucht. — Auffindung der Insel Fais und Besichtigung der Gruppe von Uluthy. — Beiterreise nach Manila, spätes Eintressen daselbst. — Einige Bemerkungen über den Charafter des Landes. — Bögel. — Extursion nach Hala Hala. — Beiterreise. — St. Helena. — Das Sargasso-Weer. — Kurzes Berweisen auf der Azoren-Insel Fahal. — Ankunft in Havre.

Berichtigungen und erläuternbe Bufage. G. 460-463.

## In den Cext eingedruckte Haljschnitte.

Frauen von Ualan S. 5.
Holocopitis Sammars, Acanibaris Zebra, Chaetodon Auriga, Serranus Meira S. 22.

Pandanus odoratissimus zu. Läs S. 57.
Der Baum K. (Tefraidilis Katappa [?]) S. 62.
Ein Fahrzeug, nut Maniton von Funopet S. 71.
Männer von Augunor in einem Hahrzeuge S. 89.
Ein Bersanmungstads int Lugunor S. 97.
Berstette Franen S. 99.
Acanthurus humeralis, Cuv. S. 123.
Der sliegende Bär von Boninsima S. 185.
Kamtichatsische Seepapageien (Alea cirrhata) S. 211.
Die gelbe Sarannah-Litie S. 261.
Bachtgerlist silr den Fang der Tschwitscha S. 284.
Burzelsnollen dreier Arten Sarannah S. 322.
Ein samtichatsischer Auerhahn S. 353.
Das größere Murmelthier der samtichatsischen Gebirge S. 358.
Zwei Wanderer auf dem Torsmoor S. 391.
Robben im Herbst an der Küste S. 397.
Ein stromanswärts sahrendes Bat S. 408.
Hofraum in Manila S. 422.
Ein sonntäglicher Spaziergänger S. 428.

## Radirungen in Rupfer.

Kamtichattischer Hundeschlitten. Kluftufer mit tobten Kischen im Spätsommer auf Ramtichatta S. 364.

## Eilkter Abschniff.

Unfre Beschäftigungen mahrend des Aufenthalts auf Uglan wurden in gewohnter Beise fortgesett. Bir verließen bas Schiff gewöhnlich am Morgen und durchstrichen nach den mannichfachsten Richtungen hin sowohl die Lagune, wie das Innere des benachbarten Theils der Insel selbst, in welches wir zur Ebbezeit, im Waffer watend, auf den natürlichen Durchgangen des Mangrobenwaldes leicht gelangen konnten. Nur selten befand sich auf diesen Extursionen einer von une ohne Begleiter; gewöhnlich waren wir von Leuten umgeben, die freilich wohl hauptsächlich aus Reugier uns folgten, uns jedoch oft fehr nütlich murben, ale Wegweiser und durch allerlei Austunft, die sie geben konnten und stets mit lobenswerther Gefälligkeit gaben. Selbst auf der Jagd, die ihnen doch gänzlich fremd war, verursachten diese verständigen, wohlwollenden Leute faft niemals eine Störung, fo aufmerkfam und rücksichtsvoll war stets ihr Betragen: ein einziges Zeichen des Stillschweigens reichte hin, sie lange barin zu erhalten.

Um Lebensmittel durften wir bei solchem Umherstreichen nie verlegen sein. Am Lande kam uns damit die Gastsreundlichkeit der Eingebornen stets entgegen, und auf der Lagune war jederzeit das Lager des Capitains auf der kleinen Insel ein leicht erreichbarer Zussuchtsort. Hier wurden außer den Pendelbeobachtungen auch die der Ebbe und Fluth u. s. w. angestellt; die meisten Geschäfte

ber Schiffsführung wurden hier besorgt. Auch die Sendungen von Lebensmitteln, als gerösteter Brodfrucht, Zuckerrohr, Bananen u. s. w., welche von den Chefs und in ihrem Auftrage gemacht wurden, kamen regelmäßig hier an; und es ist leicht zu erachten, daß sich hier stets eine Menge von Eingebornen aushielt. Ein wirklicher Handel schien diesen Leuten gar nicht bekannt zu sein; alles, was gebracht ward, kam als Geschenk, wosür man ein Gegengeschenk mit Recht erwarten mochte.

Seit dem Nachmittage des 9. December hatte sich weder Fros Sibe noch Bros Rana gezeigt, erft am 12. erschienen beide hier im Lager und brachten richtig die drei entwendeten Eisenpflöcke, bie fie ohne Ameifel seitdem ermittelt hatten, wieder. Sigra ebenfalls eine ber zwölf Oberhäupter, begleitete fie: vielleicht war er bei der Ermittelung besonders thätig gewesen. Schade, daß Miemand von und die umftändlichen Erzählungen der guten Leute verftand. Sie wurden, wie fich benten läßt, nun auch reichlich mit Beschenten bedacht, unter denen fie besonders das Beil, das Reder von ihnen erhielt, zu interessiren schien. Giferne Beile galten zu unfrer Reit bei allen Rarolinen Bewohnern als bas Wünschenswerthefte, was sie bei uns erhalten fonnten. überschätten fie den Werth derfelben, indem fie fich das Gifen als nant unverwüftlich dachten, ba es boch namentlich hier, wo alles so leicht mit bem Seewasser in Berührung kommt, dem Rosten fehr ansgesett fein mußte. Doch hatten fich bie ehemaligen, hier in Beile verwandelten Hobel erträglich genug!pehalten.

Wir haben nie bemerkt, daß die den Oberhäuptern ebenfalls zum Geschenk gemachten Hemden jemals getragen wurden. Auch fahen wir nie auf der Infel ein mantelartiges Aleidungsstück.

Während jene brei Oberhäupter sich im Lager befanden, kam ich eben von der Jagd dahin und ward nun dem neu angekommesten Frod Sigra vorgestellt. Gleich daranf mußt' ich mit diesem vornehmen Manne den Namen tauschen, ein Gebrauch, der bekannts

lich auf vielen von Malaien bevölkerten Inseln und namentlich auf den Molukken sehr üblich ist. Mit Capitain Lütke hatte bereits Iros Näna den Tausch gemacht und Iros Sipe mit dem Lieutenant Natmanos. Ich bin wirklich nachher gewöhnlich Iros Sigra genannt worden; man versäumte sogar nicht, mir oft die Namen der vier Besitzungen dieses Grundherrn vorzusagen: Uho, Uägat, Termoak und Senshik.

Bu Lyal traf ich in diesen Tagen zum erstenmal mit hiesigen Frauen zusammen. Sie tamen in einer kleinen Gefellschaft an. als mich eben die Männer in die öffentliche Versammlungshalle bes Orts geführt hatten, um mich bort nach Landesgebrauch ju bewirthen. Es ift wohl etwas Charafteriftisches, daß man hier die Frauen und jungen Mädchen fast immer nur trubbweis einhergehn sieht, ja, nicht selten in beträchtlicher Anzahl vereiniat. Mütter tragen dabei die noch saugenden Kinder an der Bruft, die etwas älteren pflegen rittlings auf bem Rücken ber Mutter ober bes Vaters Plat zu nehmen. Bei der aufänglichen Berborgenheit ber Frauen auf biefer Insel hatten wir viel mehr Schüchternheit und Zurudhaltung, als sie wirklich zeigten, erwartet. Wir fanben fie sogar äußerst gesprächig und sehr neugierig auf alles. was ihnen in unfrer Erscheinung fremd sein mußte. Doch äußerte sich diese Neugier nie auf unbeholfene Beise, wir mußten vielmehr ben Tatt bewundern, mit welchem ihr gang furchtloses Benehmen ftets in den Schranken großer natürlicher Anmuth blieb. Die weiße Karbe der Haut schien für sie noch viel merkwürdiger als für die Männer zu sein; sie erbaten sich mit ber vorsichtigsten Söflichkeit bie Erlaubnik, unfre Aermel aufzustreifen, um sich durch den Augenichein von der gangen Größe biefes Naturwunders überzeugen zu können. Denn an den gewöhnlich bedeckten Theilen zeigte sich naturlich bei Leuten, die der Sonne so viel ausgesetzt waren als wir, bie Saut um ein Beträchtliches weißer.

Un diesen Frauen fiel uns noch mehr als an den zuerst uns

besuchenden Männern auf, daß sie lange, sehr wohlklingende Reden an uns richteten, als ob sie von unser Unkenntniß ihrer Sprache gar nichts begriffen. In der That muß auch wohl bei der gänzslichen Abgeschiedenheit dieser Leute von der übrigen Welt die Berschiedenheit der Sprachen ein undurchdringliches Räthsel für sie sein. Diese Reden waren meist von einem sehr lebhaften Mienenspiel begleitet, aus dem unverkennbar hervorging, daß viele scherzshafte Neckereien und solche Dinge darin enthalten waren, die man "kleine Koketterieen" zu nennen pflegt. Unter den Putzsachen, mit welchen wir diese Damen beschenkten, waren besonders die kleinen Glasperlen, wie man sich ihrer zur Stickerei bedient, hier durchsgängig sehr beliebt.

Die meisten Frauen auf der Insel waren von mittler Größe, manche sogar auffallend klein. Ihre Gesichtsbildung hat in der Regel etwas Freundliches, Einnehmendes; die lebhaften, großen Augen sind schwarz, die Lippen weniger aufgeworfen als bei den Männern, und bei der Beweglichkeit ihrer Mienen vergeht kaum ein Augenblick, an dem man nicht die schönen, immer sehr weißen Zähne wenigstens zum Theil sieht. Ueberhaupt haben wir bei allen Bewohnern dieser Insel völlig gesunde, meist sogar sehr schöne Zähne bemerkt. Der übrige Körperbau der Frauen war unansehnslicher, namentlich zeigte, selbst bei den jüngsten und schönsten unter ihnen, die nie von Kleidern bedeckte Brust fast immer mehr oder weniger unschöne Formen, etwas Spizes und Hängendes, das mit unsern Schönheitsregeln sich nicht besonders vertrug.

Im Gehen hielten sie meistens den Oberkörper seltsam nach vorn gebeugt, eine Gewohnheit, die vielleicht mit dem Tragen des schmalen, faltenlosen Gürtels, ihrer einzigen Bedeckung außer der sonderbaren Halsbinde, zusammenhing. Wir sahen zwar an Einzelnen noch ein besonderes Stück, welches aber nicht sowohl zur Kleidung zu gehören, als vielmehr ein derselben angehefteter Sitzetphich zu sein schien. Dieses Anhängsel, ein längliches, hinten am

Gürtel befestigtes Mattengeslecht, bemerkten wir vornehmlich bei den Damen in der Residenz; es trug augenscheinlich dazu bei, daß sie



noch gebückter als Andere gingen. Aber jene beiden Rleidungsftude werben von einem fehr garten Alter an bei feinem weiblichen Individuum der Insel vermift. Die Halsbinde scheint sogar am Rörper ber damit bekleibeten Berson geflochten zu sein und gar nicht abaeleat zu werden. Bas den Gürtel betrifft, so dürfte derselbe mehr noch als auf ben Bang ber Frauen auf ihre Bewohnheit ju figen von Ginflug fein, die durchweg für den Fremden etwas ungemein Auffallendes hat. Das Einüben diefer eigenthümlichen Art zu sitzen gehört augenscheinlich zu den Sauptpunkten der weiblichen Erziehung: schon Rinder, sobald fie Gurtel und Salsbinde tragen, sieht man nie auf andre Weise siten, und offenbar erscheint dies bei der Schmalheit des erstaenannten Rleidungsstücks im Interesse bes Anftandes wohlbegrundet. Es erfordert aber gewiß nicht wenig Uebung, die Beine fo zu gewöhnen, daß Ober = und Unterschenkel zugleich völlig flach am Boden anliegen; die wie zwei zusammengeklappte Taschenmeffer an ben Boden gedrückten Beine bienen fo bem aufgerichteten Oberförper als solide Grundlage. Die Männer haben eine durchaus andre Beise zu sigen: das eine Bein wird untergeschlagen, vom andern bas aufrecht stehende Rnie gewöhnlich mit einem Arm umfaßt, immer aber gehört es jum guten Ton, in Gesellschaft zu sigen und nicht anders als leife zu sprechen.

Diese gaftfreien Infelbewohner sind stets auf bestmögliche Bewirthung des bei ihnen eintretenden Reisenden bedacht. Außer den regelmäßigen Mahlzeiten, die wir sowohl am Morgen, als auch am Mittag und Abend eintreten saben, wird auf dem Lande gewöhnlich Zuckerrohr als Erfrischung gereicht; die Grundherren, in deren Besit die edelsten Früchte sind, bewirthen in solch' einem Fall ihre Gäfte mit Rokosnüffen, deren mafferhelle Milch aus der angebrochenen Schale selbst getrunken wird. Die Mahlzeiten be= ftanden um jene Sahrszeit fast immer nur aus frischer Brodfrucht. bem damals gebräuchlichsten Nahrungsmittel. Sie wird, wie andre Speisen, in heißer Asche gebacken: das Rochen mit Wasser bemertten wir hier gar nicht. Die robe Brodfrucht wird in zwei Sälften zerschlagen, um leichter gar werden zu können, sodann in der von ber Gluth möglichst gereinigten Asche verscharrt und mit Blättern bebeckt. Etwa nach einer Viertelftunde nimmt man die gar gewordene Speise heraus, die bann auf länglichen, aus Palmenwedeln geflochtenen Platten, welche die Teller und Schüffeln vertreten, aufgetragen wird. Aber ein Herumreichen der Schüffel im Kreise ber-Anwesenden ist nicht gebräuchlich; fie wird entweder vor dem Hausherrn ober vor dem vornehmften Bafte niedergesett, dem es nun obliegt, Jedem seinen Antheil mit Grazie zuzuwerfen. Ich felbst bin so schon in ber Lage gewesen, baran erinnert werden zu muffen, daß mir eben dieses Ehrenamt zukam :- bis ich es richtig verwaltet hatte, saffen die Uebrigen geduldig und unbeweglich im Kreise da, zeigten aber durch die Geschicklichkeit, mit der sie das Rugeworfene zu fangen wußten, daß sie mit der hiefigen guten Lebensart hinreichend bekannt waren.

Frische Brobfrucht durfte wohl das edelste Brod sein, das es irgendwo geben kann. In den drei Wochen unsres Aufenthalts auf der Insel hatten wir uns an ihren Genuß so gewöhnt, daß

wir fie nach unfrer Abreife fehr vermiften. Unfer Salzfleifch hatte burch Berbindung mit diesem vortrefflichen begetabilischen Rahrungsmittel ungemein an Geschmack gewonnen. Auf der Insel vfleat man sie für benjenigen Theil des Jahrs, wo dieselbe nicht wie bamals in Masse reif ist, zubereitet aufzubewahren, indem man sie frisch zerstambft und in einen Teig knetet, welcher bann in besonders bagu eingerichteten, ziemlich tiefen Gruben, mit Steinen und Erbe wohlbedectt, gefäuert und für lange Zeit aufbewahrt wird. Dieser Teig, ben man später noch auf mancherlei Weise zuzubereiten scheint, heißt Uro und nimmt in Ermangelung der frischen geröfteten Frucht bie Stelle bes Brods ein. Roh icheint dieselbe fur Menichen ungenießbar zu fein. Man hat auf Ualan zwei Barietäten babon, eine mit kugelrunder, die andre mit etwas größerer länglicher Frucht; die lettere hat ein mehr lockeres Gewebe, und wir fanden fie weniger schmachaft, obwohl fie hier zu Lande besonders geschätt au werden scheint. Nirgends aber bemerkten wir hier die auf den kleinen Karolinen so gewöhnliche Brodfrucht mit Kernen. Bei allen uns hier vorgekommenen Früchten der Art waren die Rerne kaum merklich angedeutet, und wenn man wirklich annehmen foll, daß dieses Verschwinden derselben eine Folge der Rultur ift, so muß die Thatsache zu erheblichen Folgerungen über das Alter der menschlichen Bevölkerung auf dieser Insel führen können. Namentlich wird dann die Frage zu beantworten sein. ob ein wirklich wilder Brodfruchtbaum auf diefer Infel machft, oder ob alle bem Anschein nach völlig wild wachsenden Bäume der Art nur im Laufe der Zeit verwildert find, vielleicht indem fie fich, wie es bei den Bäumen der heißen Zone so oft der Fall sein mag, nur durch Ableger fortgepflanzt haben. Ich habe diese Frage bereits im Text meiner 24 Begetations-Ansichten. S. 28 u. 29 berührt.

Dort geschieht auch der hiesigen Bananen in ihren vier Barietäten Erwähnung: Ush (im Plural Ushus), Kirréh, Kalasch und Kalanton. Auch die große runde Fruchtfolbe des Pandanus odoratissimus erscheint häufig unter den Nahrungsmitteln, obschon nichts an ihr genießbar ift, als der süßliche, leicht widerlich werdende Saft, den man beim Aussaugen der holzigen Fasern gewinnt. Es scheint sogar, daß diese für uns immer höchst langweilige Speise hier besonders geschätt wird; vielleicht bedient man sich des Sasts als Zumischung unter irgend eine der verschiedenen Arten von Pudding, die man aus Brodsrucht, Bananen, Kotosmilch, Zuckerssaft u. s. w. zu bereiten psiegt. Das hier in Menge kultivirte Zuckerrohr (es soll die nämliche Species sein wie das von Otaheite) wird außerdem als Erfrischung zu jeder Tageszeit roh genossen.

Die Nahrungsmittel aus dem Thierreich sind sehr beschränkt. Sie bestehn vornehmlich aus den meist kleinen Fischen der Lagune, beren viele ganz roh gegessen werden, — außerdem auch wohl aus einigen Krustaceen. — Das Fleisch der verschiedenen Bögel läßt man vielleicht nur deshalb unbenutzt, weil noch nicht die Noth ein Mittel, sie zu fangen, gelehrt hat. Obgleich es zahlreiche Hühner auf der Insel giebt, die kaum etwas anderes sein können, als eine verwilderte Nace des Haushuhns, denkt doch, wie es scheint, Niesmand daran, diese Thiere zu zähmen. Bon unserm Schiffe wursden täglich ein Paar Mann auf die Jagd dieser Hühner geschickt, sie brachten aber, weil dieselben sich sehr zu verbergen wissen, geswöhnlich mehr geschossen Tauben mit, deren Jagd viel weniger schwierig ist, und die nicht minder vortrefslich zum Essen waren.

Allem Anschein nach hatten die Bewohner dieser Insel auf dem französischen Schiffe die ersten Schweine gesehn. Denn sie kannten die auf dem unsrigen sogleich unter dem Namen Cochon und zeigten sich geneigt, jedes größere vierfüßige Thier so zu nennen. Selbst unsern Kate ward anfänglich dieser Titel gegeben.

Nach den Nachrichten, die Capitain Lütke von den ihn regelsmäßig besuchenden Eingebornen über die Bevölkerung der Insel eingezogen hat, sollte die von Lyal nur 35 Erwachsene, nämlich

20 Männer und 15 Frauen, betragen, — und nach eben diesen Nachrichten war Lyal immer noch die volfreichste der sämmtlichen Ortschaften. Unter ben andern waren mehrere, beren Einwohnerzahl nicht über 10 Erwachsene betrug, - ja die von Funolof beschränkte sich auf zwei Männer und zwei Frauen, sonst war bei ben meiften die mannliche Bevölferung um ein Beträchtliches gahlreicher als die weibliche. — Was Lyal, Funolof und das dem lettern benachbarte Las betrifft, so stimmte bas von uns Gesehene mit diesen Angaben ziemlich überein; dagegen ift uns die Rahl der Bewohner von Uägat, die dort auf 10 Männer und 14 Frauen angegeben wird, immer beträchtlicher vorgekommen, als die von Lyal selbst; namentlich war es die Menge der sehr zerstreut gelegenen Häufer von Uägat, was den Ort als verhältnismäßig volkreich Sollte hier, was so leicht möglich ift, in den Mittheilungen bes guten, sehr verftändigen Gros Rafi von Lyal, von bem diese Nachrichten meistens herrühren, sich irgend ein Irrthum oder Migverständnig eingeschlichen haben, so würde das allerdings die Riedrigkeit der Totalsumme, die sich aus der Ausammenstellung ber fämmtlichen Angaben einzelner Ortsbevölkerungen ergiebt, einigermaken in 3weifel ftellen. Diese Summe beläuft sich auf wenig mehr als 700 Erwachsene; nur von einer ber 50 Ortschaften, beren die Nachrichten Erwähnung thun, fehlt die Bahl der Einwohner, bei den übrigen zusammengenommen beträgt die der Männer 409, die der Frauen 301. Gewiß ist die Bevölkerung der Insel im Ganzen eine schwache, zudem liegen die meisten Ortschaften in der Nähe des Meeres, mahrend das Innere mit feinen fteilen Soben meift unbesuchter Bald ift.

Ich muß hier eines eigenthümlichen Mißverständnisses erwähenen, in welches der Verfasser der ältesten, schon im Jahr 1825 bekannt gemachten Nachrichten über Ualan, Lesson, verfallen zu sein scheint. — Es wird gewiß nicht leicht nachzuweisen sein, was diesen Reisenden auf den Gedanken gebracht haben kann, den

Rarolinen - Insulanern überhaupt eine Verwandtschaft mit der mogolischen Race zuzuschreiben. — Zwar hat Admiral Lütke (Rab. 13), was insbesondere die Bewohner der Koralleninseln betrifft, diese Behauptung vollständig widerlegt, und kaum dürfte barüber noch etwas zu fagen fein, wenn es eben fo ruchaltlos auch in Sinficht auf die von Ualan geschehn mare. - Bei ber noch jett fühlbaren Seltenheit der Nachrichten über diesen Theil ber Erdoberfläche fann fich aber nur zu leicht ein feltsames, ber Wahrheit höchst nachtheiliges Vorurtheil ausbilden. Wer biefe Leute nicht felbst gesehn hat, muß ber Annahme, nach welcher sie ein Mittelbing zwischen andern Malaien und Chinesen oder Jabanern sein sollen, wenigstens einen ober den andern erheblichen Grund zuschreiben; - in ber That aber findet fich hier feine Spur einer folden Uebergangsform; die ganze Behauptung erscheint nur als ein feltsamer Jrrthum, ber ben Lefer zu gang falschen Borstellungen führen muß. — Allerdings haben wir auf Ualan einzelne Leute gesehn, beren Augenschnitt etwas von dem der Uebrigen abwich, aber dieser Zug hat so wenig von der mogolischen Gesichts= bildung, daß wir, um den Ungrund jener Annahme zu erkennen, gewiß nicht der Gegenwart unfrer beiden Aleuten bedurft hätten, deren Anblick uns hier den ungeheuren Unterschied zwischen der mogolischen und malaiischen Physiognomie vorhielt. Im Gegentheil waren bergleichen Einzelnheiten nur Beisviele von der hier herrschenden Berschiedenheit in den Gesichtszügen der Individuen, einer Berschiedenheit, die bekanntlich bei mogolischen Bolkern mehr als bei andern zurücktritt.

Die Aristokratie, wie sie noch zu unstrer Zeit auf Ualan herrschte, muß ebenfalls auf ben malaisschen Ursprung der Einswohner beuten. — Daß bei den Bewohnern der kleinen Karolinen, die mit denen von Ualan unverkennbar nahe verwandt sind, von einer solchen Aristokratie nichts zu sinden ist, erklärt sich aus der gänzlich getrennten und sehr verschiedenen Lebensweise dieser beis

derseitigen Bölker. Auch in Europa haben sich die patriarchalische aristokratischen Formen vorzugsweis in ausschließlich ackerbautreis benden Gegenden erhalten, am wenigsten aber da, wo Handelsverkehr und Schifffahrt vorherrschen. Was den Charakter der Aristokratie von Ualan betrifft, so wird in Admiral Lütke's Reiseswerk (Kap. 7) eine Bemerkung von Dalton (Nouvelles annales des voyages, octobre 1832) citirt, nach welcher auf der Insel Celebes ein ähnlicher Gebrauch bestand, wie die Bereinigung der zwölf gleichberechtigten Oberhäupter von Ualan in einer Residenz.— Bielleicht kann es nicht schwer halten, bei diesem Völkchen noch mehr Beziehungen zu den Malaien der größern Inseln aufzusinden, an die uns bereits die Hösslichkeitssform des Vertauschens der Namen erinnert hat.

Den Individuen nach bemerkten wir hier sogar mehr Mannichfaltigkeit der Gesichtsbildung, als auf den kleinen Karolinen.
Im Uebrigen sind uns unter den Bewohnern der Koralleninseln
mehr kräftige Gestalten vorgekommen, obgleich wir auch hier auf
Ualan kein Beispiel von wirklich schwächlichem Körperbau sinden
konnten und selbst die schmächtiger geformten Individuen noch immer viel Gewandtheit und Stärke zeigten. Eine Hautkrankheit,
die Mertens für eine Form von Ichthhosis nahm, ist ziemlich häusig
bei diesen Leuten; sie zeigt sich in vielen mäandrisch gewundenen
weißen Strichen auf der Haut, die sich wie bei den Schuppenslechten abschält; wir sahen diesen Zustand oft bei Leuten beiderlei
Geschlechts, die sonst völlig gesund schienen. — Aber es gab auch
ein viel schlimmeres Uebel hier, das viel Aehnlichkeit mit der altberüchtigten Lepra hat und auf Ualan Ruff genannt wird.

Der Gebrauch des Tätuirens ist allgemein bei beiden Gesschlechtern, aber nach allem, was wir darüber bemerken konnten, sind die Zeichen dabei nicht dem Geschmack und der Wahl der Einzelnen überlassen, sondern genau vorgeschrieben; man sieht hier gar nicht die mannichfaltigen Verzierungen der Art, mit denen so

manche Bewohner der Koralleninseln ihre Körber versehn. Dr. Mertens hat namentlich über die Tätuirung auf Ualan viele zusammenhängende Beobachtungen gemacht und aufgeschrieben: leider mögen wohl diese Notizen, wie so manche, nach seinem unerwarteten Tode verloren gegangen fein. Seiner Meinung nach tonnte man bas Alter einer Person auf dieser Insel formlich an der Tätuirung erkennen, deren Zeichen sich nach Zeiträumen regelmäßig mehren Beim weiblichen Geschlechte sollte man die Berioden dafür rascher auf einander folgen lassen, so daß eine Frau zur vollstänbigen Tätuirung eher gelangt als ein Mann. — Die Zeichen haben übrigens nicht viel Auffallendes, fie bestehn fast nur in breiteren und schmälern Längsstreifen und einigen Querstreifen an Armen und Beinen; die Farbe diefer Streifen ift ein dunkles Blaugrau. Das Gesicht zu tätuiren, ist nirgends im Archibel ber Karolinen üblich, und auf Ualan bfleat auch der Rumpf immer von solchen Rierathen frei zu bleiben.

Aus der freudigen Aufnahme, die unfre meift aus kleinen Butfachen bestehenden Geschenke fanden, hatte man auf eine besondre Liebe dieses guten Bolts für den But schließen sollen. Doch fieht man im Bangen ungemein wenig Gegenstände beffelben, mas vielleicht der Mangel an allem auswärtigen Berkehr veranlaffen Gewöhnlich waren es nur Blumen verschiedner Art, auch wohl grune Blätter, was den einheimischen But ausmachte: man bringt fie, wenn es gilt, gebutt zu fein, einzeln im Saar an, am gewöhnlichsten aber in einem ober beiden Ohren, die zu diesem Behuf bei allen Individuen beiderlei Geschlechts mit großen Ginschnitten versehn sind. — Obgleich das Verlangen nach unsern Halsbändern von kleinen Glasperlen allgemein war und Jeder, der ein Geschent ber Art erhielt, es sogleich anzulegen sich beeiferte, fahen wir doch zu unferm Erstaunen späterhin niemals biefen so hoch geschätten Schmuck tragen; felten war es einmal ber Fall, daß einer der Bornehmften mit einem einzigen bescheidenen Berlenschnürchen erschien, welches er vielleicht nur aus Ausmerksamkeit für uns angelegt hatte. Auch fanden wir nicht ein einziges Stück der Art vor, obgleich sich annehmen ließ, daß auch unsre französisschen Borgänger hier ähnliche Gegenstände vertheilt hatten. Nur die kleinen Kinder sahen wir allezeit beladen mit Put, besonders Halbandern, aber auch dieser war meist von einheimischer Arbeit, sehr sauber aus kleinen Früchten, Muscheln und Holzstückschen versertigt. Wo unsre so reichlich verbreiteten Glasperlen endlich hinkommen mußten, blied uns stets ein unauslöstliches Räthsel; denn wie sehr sie doch eigentlich geschätzt waren, sah man allein schon aus der Sorgfalt, mit welcher, wenn einmal, wie oft, ein Schnürschen riß, die einzelnen Perlen aufgesucht und verwahrt wurden.

Bei der kurzen Dauer unfres Aufenthalts hier war es wohl unvermeidlich, daß uns über dieses interessante, so gang isolirte Bölkchen Manches völlig räthselhaft blieb. — So ift uns bas eigentliche Familienleben auf diefer Insel, wie die Stellung des Einzelnen gegenüber den unverkennbaren Borrechten der Grundherren, nie recht klar geworden, und noch weniger die Eintheilung bes Bolks in brei Stämme, beren ichon Leffon erwähnt. uns wurden diefe Stämme wirklich Tohn, Bennemé und Lirfinge genannt; boch giebt fich ein äußerer Unterschied zwischen ihnen in feiner Weise fund. - Bon ben zwölf Grundherren follen bie meiften zum Stamme Bennemé gehören, nur zwei zum Stamme Tohn; zugleich sollen die Untergebenen eines jeden dieser Grundherren zu bemfelben Stamme mit ihm zählen. Ift dies wirklich richtig, so folgt baraus, daß bei den Zwölfen, unter welche ber fammtliche Grundbefit vertheilt ift, auch der Stamm Lirfinge bertreten sein muß. — Fros Rati gehörte selbst als Basall des Fros Sipe jum Stamm Bennemé, seine Gemahlin aber, die man als vornehmste Bewohnerin von Lyal dort immer mit einer gewissen Auszeichnung behandelte, schien vom Stamm Lirfinge zu fein, ba sie von den andern Frauen gewöhnlich mit diesem Namen benannt

ward. — Was übrigens den Namen Kaki betrifft, so blieb es zweis felhaft, ob er nicht vielmehr ein Titel als ein eigentlicher Name sein möge. Denn wir lernten außer dem von Lyäl noch einen Iros Kaki von Uägat und einen von Petak kennen.

Bon den eigentlichen Grundherren mochte jeder mehrere gleichsberechtigte Frauen haben. Mit Gewißheit konnten wir darüber nichts ermitteln, da sich, wie schon gesagt, die Spur eines Famislienlebens hier äußerst schwer verfolgen läßt. — Außer den bereits erwähnten für Frauen bestimmten Abtheilungen der Häuser sahen wir, besonders in dem häuserreichen Uägat, öfters kleinere Gebäude, die vorzugsweis Frauen und Kindern zur Wohnung dienten und deshalb auch mehr als andere durch die Einsetwände geschlossen blieben. — Es war den Männern, und selbst uns Fremden, keinesswegs verwehrt, dort einzutreten, dadurch aber hielt es eben sehr schwer, zu erfahren, welche die eigentlichen Hausherren sein mochten.

Gemiffe Berrichtungen gehören hier ben Frauen ausschlieflich an. 3. B. die fämmtliche Weberarbeit, bei welcher fie fich kleiner, sehr artig gearbeiteter Webstühle bedienen, beren Ginrichtung ber Hauptsache nach mit ber ber europäischen übereinstimmt. Allerdings giebt es für sie nichts weiter zu weben, als die einzigen hier üblichen Befleidungsgegenftande, die Gürtel für Männer und Frauen, die, wie bereits erwähnt, von geringer Ausbehnung sind. Material zu ben Fäden geben Fafern ber Bananenstämme; wie fie zubereitet und gefärbt werden, ift uns unbekannt geblieben. Bon den Farben ist die häufigste schwärzlich violetgrau; rostroth und gelblichweiß werden nur zu Randverzierungen verwendet. — Die uns besuchenden und begleitenden Manner außerten oft ihr Erstaunen über die ungeheuren Massen von Weberarbeit, die sie an unfern Rleibern und nun gar erft an den Segeln und Zelten faben. Sie fragten gewöhnlich, ob denn bas alles von unfern Frauen gearbeitet werde, beren Bleiß sie, wie es schien, nicht genug bewundern fonnten.

Dh auch die Berfertigung der hier überaus wichtigen Bindfäben aus den Fasern der Rotosnufichalen alleiniges Geschäft der Frauen ift, hatten wir zu ermitteln feine Gelegenheit, so wie wir auch nie ber Errichtung ber Bäufer ober ber Zusammensetzung ber Bei dem allen spielt der Bindfaden Biroquen aufehn fonnten. eine Hauptrolle, weil fast alles durch ihn befestigt werden muß. -Die Biroquen stimmen fehr merkwürdigerweise mit denen der ausgezeichneten Schiffer, welche die mehr westlich gelegenen Roralleninfeln bewohnen, überein; schon aus diefer Berwandtschaft ihrer Kahrzeuge kann man auf die der Bölker selbst schlicken. würden die Bewohner von Ualan, wenn fie felbst auf ihrer Infel bas Schiff erfunden hatten, dieses Wertzeug, deffen fie fich in ihrer jetigen Lage nur zum Beschiffen der seichten Lagune bedienen, einfacher eingerichtet haben. Namentlich hatten fie es bann aus einem einzigen Stücke gezimmert, nicht aber, wie jest, in sorgfältiger Nachahmung der Kahrzeuge, wie man sie bei dem Nachbarvolke sieht, die erhöhenden Borde, so wie das Border = und Hintertheil des Schiffs aus besondern Studen gearbeitet und forgfältig mit bem Hauptstücke verbunden. — Alles beutet darauf, dag den ersten Erbauern der Fahrzeuge von Ualan ein Modell vorgeschwebt haben muß, wie es für größere Seefahrten ausgebacht war. Der Bebrauch der Segel, den man hier gar nicht zu kennen scheint, - benn nirgends findet sich eine Vorrichtung dazu — mag dann bald in Vergessenheit gekommen sein, weil man auf den Fahrten innerhalb der Lagune nur streckentweis in den Fall kommen konnte, den hier fo regelmäßig wehenden Wind jum Segeln benuten zu fonnen.

Zu den Sigenthümlichkeiten der Piroguen von Ualan gehört ein besonders zierlich ins Auge fallendes Stück, welches aber nur die der Oberhäupter zu bezeichnen pflegt. Es heißt Pal Pal und ist ein hohler, pyramidenförmiger Aufsatz, der auf die Platform des Auslegers gestellt wird. Die Wände dieser Pyramide bestehn aus einem sehr künstlichen und ziemlich dichten Geslecht von Bind-

faden mit aufgereihten kleinen schneeweißen Muscheln, aus benen das Ganze somit völlig zusammengesetzt erscheint. Man gebraucht es ohne Zweisel, um die Borräthe von Lebensmitteln, welche die an fortwährenden Genuß gewöhnten Oberhäupter auf den Fahrten von der Residenz nach ihren verschiednen Besitzungen bei sich zu führen pflegen, vor dem Naswerden sowohl als vor der Sonne zu schützen.

Wir haben hier nie etwas von den Gebräuchen gesehn, welche man bei Bestattung der Todten begbachten mag. Grabdensmäler bemerkten wir nirgends auf der Insel, und nach dem, was uns zusweilen erzählt und durch Zeichen erklärt ward, zu schließen, beerdigt man die Berstorbenen, indem man sie an den auf der Insel so häufigen tiesen Sumpsstellen versenkt.

Während des im Gangen fehr zeitraubenden Berweilens in ben Häufern von Lyäl, zu dem ich nur zu oft durch Regenwetter gezwungen ward, pflegten die mich umgebenden Eingebornen sich immer sehr sorgfältig nach einer Menge bon Begenständen zu ertundigen, die für fie völlig fremd fein mochten. Sie forschten fehr beharrlich barnach, wie diefes ober jenes Stud von unfern Rleibern. Waffen u. f. w. genannt wird, und waren unermüdlich im Nachsprechen ruffischer sowohl als deutscher Worte. — Die Sprache bon Ualan selbst ift wohlklingend und fällt deutlich ins Behör; es finden sich darin manche Klänge, die uns an die verschiedensten europäischen Sprachen erinnerten. Manche Wörter wurden so burchaus frangösisch ausgesprochen, daß Ginige bon uns der Deinung waren, diese Wörter seien wirklich frangofischen Ursprunge, und man habe fie hier mahrend ber furzen Anwesenheit ber Coquille sich angeeignet. Aber das ist wohl schon deshalb nicht anzunehmen, weil man diefer scheinbar frangösischen Aussprache sehr häufig auch in Worten begegnet, beren Zusammenhang es außer 3weifel fest, daß sie der Sprache der Insel angehören. In andern bemerkten wir die Anhäufung der Konsonanten, welche gewiffen

slawischen Sprachen, wie der polnischen und böhmischen, eigen ist. So 3. B. das Wort brshösch, ein Ausruf, der so viel bezeichnet als pfui! oder als Eigenschaftswort die Begriffe von garstig, abscheulich. In diesem einsplöigen Worte sind nicht weniger als vier wirkliche Konsonanten, deren wenigstens drei unmittelbar auf einander solgen, und der eine Vokal wird so wenig gehört, daß man ihn vielleicht als ganz sehlend betrachten kann. Wenn man ihn aber annimmt, hat er ganz den Klang eines in den flawischen Sprachen, besonders in der russischen, oft vorkommenden Lauts, der ein Wittelding zwischen e und 0 ist.

Ein beträchtliches Hindernik bei unfern Extursionen auf dieser Insel waren die fehr häufigen, manchen Tag über fast unaufhörlichen Regenguffe, die vielleicht vorzugsweis der Jahrszeit angehören mogen. Bei ihrer unbeschreiblichen Seftigkeit ift es fast nicht möglich, im Freien auszuhalten; auch haben die Gingebornen beshalb an allen von den Säusern selbst etwas entfernten Bflanzungen Bütten angelegt, die sich burch einfachere Bauart, besonders aber durch die grade Firfte des oft etwas ftumpfwinkligen Dachs von ienen unterscheiben. Diese Sutten, die man vorzugsweis mit bem Worte Lom zu bezeichnen bflegt, tamen uns oft bei blötlichem Regen sehr zu Statten, ba unfre mit der Gegend bekannten Begleiter sie allemal schnell zu finden wuften. — Aber wie viel Zeit aina in dieser lauernden Stellung verloren! - Wir machten babei die Bemerkung, daß die Bewohner von Ualan, wie die der Rarolinen überhaubt, im Ganzen fehr embfindlich gegen ben Regen find. obicon man benten follte, daß fie, von Rindheit auf jeder ichütenben Rleidung entbehrend, an das Nagwerden durch Regentropfen vollständig gewöhnt sein müßten. Aber wir erlebten es hier, was schon in Wilson's Nachrichten von den Bewohnern der Belju-Inseln erzählt wird, daß Leute sich bis an den Hals ins Waffer tauchten, allem Anschein nach nur, um der Wirkung jener Tropfen zu entgehn. Das erscheint sonderbar in einem Alima wie unser europäisches; bedenkt man jedoch die hohe Temperatur des Meerwassers in der Aequatorialzone, besonders aber die der seichten, den Sonnenstrahlen stets ausgesetzen Gewässer solcher Lagunen, so wird
man dieses Zussuchtsuchen im Wasser sehr natürlich finden, denn
die starten Tropsen der Gußregen sind hier, wie sich denken läßt,
fast immer auffallend viel kälter als die Lust und das den Boden
bedeckende Wasser.

So war benn auch für uns bas beständige Durchwandern bieser Bewässer nicht mit den Unannehmlichkeiten verbunden, die es in einem fälteren Rlima begleitet haben mußten. Nur unser Schuhmert litt beträchtlich babei, wie benn auch die lebernen Fahrzeuge der Aleuten, die uns hier besonders nütlich waren und viel in Gebrauch kamen, nur zu bald reparaturbedürftig wurden, weil bas Leder nicht nur äußerst bald in Fäulnif überging, sondern sich auch auf dem rauhen Korallenboden stets beschädigte. Was uns betrifft, so hatte das Umherstreifen in der Lagune viel Anziehendes burch den übergroßen Reichthum an mannichfachen Naturwundern, welchen sie darbot. Bei vollständiger Ebbe war es, wie schon erwähnt, leicht, zu Fuß bis an ben durch aufgewälztes Geftein und fortwährende Brandung bezeichneten Rand des Riffs zu gelangen. In dieser Gegend sah man viele noch im lebenden Zustande befindliche Korallenstämme, während mehr im Innern der Lagune der weiggelbliche Rorallenfand und noch weiter gegen den Mangrovenwald hin ein theils lehmgelber, theils schwärzlicher Humus ben Boden bilbete, der mit manderlei Beichthieren und ftellenweis felbft mit darin wurzelnden Pflanzen vielfach überstreut war. — Wiewohl das Studium der Korallen gar nicht in mein Fach schlug und ich baher auch nur gelegentlich auf sie achten konnte, war' es mir doch ungemein interessant gewesen, hier etwas von den Lebenserscheinungen ihrer Polypen zu sehn. Aber es ift wohl anzunehmen, daß es bei ber Seichtigkeit biefer Gewässer kein Mittel gab, bavon ruhiger Zuschauer zu sein. Selbst unter dem Wasser sah ich an

ben hier bei weitem der Korm nach vorherrschenden Baumkorallen die Aweige nur stellenweis überzogen mit einer schleimigen, bewegungelosen Masse von ziemlich lebhaften Farben, die scharf mit einander abwechselten und in benen ich immer grauliches Sellblau, Dunkelgelb und drachenblutartiges Roth unterschied. der gewöhnlich zwei bis drei Juk hoch vom Boden aufragenden Steingewächse selbst mar meistentheils ein hellgelbliches Beifigrau. Rahlreiche Fische von staunenerregender Mannichfaltigkeit der Arten bewegten sich zwischen diesen Stämmen umber, aber wir waren aus Mangel an Wertzeugen und Uebung nicht im Stande, fie felbst zu fangen, und erhielten sie gewöhnlich nur von den Eingebornen, die zur Ebbezeit der Fischerei nachzugehn bflegen. bers sahen wir die Weiber in mitunter zahlreichen Gesellschaften fast täglich damit beschäftigt: - sie bedienen sich dabei besonderer Handnete mit bogenförmigem Gestell. Es ward uns aber immer etwas schwer, von den mit der Fluth Heimkehrenden einen Theil ihrer Beute zu erlangen; wie es schien, mußten die meiften dieser Fische den Grundeigenthümern abgeliefert werden, wie es auch bei gewiffen Früchten ber Fall ift. Wir hatten also zu ben kleinen Geschenken, die wir für bergleichen Fische boten, gewöhnlich noch etwas Ueberredung hinzuzufügen, was bei unserm meift auf die Zeichensprache begründeten Verkehr mit den Eingebornen oft seine besondern Schwierigkeiten haben mochte. Rur gelegentlich scheinen diese Fischerinnen, denen es besonders obliegt, sich der schönen, immer ungesellschaftlich lebenden Korallenfische zu bemächtigen, von einzelnen Männern begleitet zu werden; die regelmäßigen Fischzüge ber Männer, mit benen jene zuweilen am Riffe zusammentreffen, haben eine ganz andere Geftalt. Diese führen dann gewöhnlich in einer oder zwei Piroquen ein langes Net bei fich, welches fie an Stangen fentrecht in Form eines Beheges aufstellen und all= mählig immer mehr zusammenziehn; endlich werden die darin eingeschlossenen Fische theils gefangen, theils mit Speeren erstochen.

Man wendet das haubtsächlich gegen die größeren, heerdenweis le= benden Arten an, von denen man annehmen muß, daß sie die Lagune nur zur Laichzeit besuchen. — Auch die Kischnete von unferm Schiff wurden öfters in den tiefern Stellen der Lagune, wie schon erwähnt, ausgeworfen; wir erhielten so mehrmals ansehnliche Mengen gewisser Fische, namentlich ben, wie es scheint, häufigsten Fisch dieser Jahrszeit und Gegend, einen silberglanzenden, jett in großen heerden erscheinenden Mugil, der dem das Mittelländische Meer bewohnenden Mugil Cephalus ziemlich nahe steht, die hiefigen Repräsentanten der Gattungen Belone und Hemiramphus. unter denen der letztgenannte vom Esox brasiliensis der Autoren faum abzutweichen scheint, einmal fogar in großer Anzahl eine hier oft einzeln vorfommende Balistes-Art. Gin andermal wurden nur die schon erwähnten Muranen in sehr beträchtlicher Menge gefangen. Diese fieht man hier überall in den Umgebungen der kleinen Inseln über dem Sandgrunde des seichten Bewässers sich schlängeln, wo sie sehr wenig Kurcht vor den Meuschen zeigen. schoff einmal nach solch einem Fische mit Schrot und wollte, ba er gleich barauf bewegungslos auf der Oberfläche schwamm, ihn aufheben, als er plöglich, dem Anscheine nach ganz gesund, mir entschlüpfte, nachdem er mir durch einen raschen Big von zwei Fingern ber rechten Sand gange Lappen Saut und Fleisch geriffen hatte. Die Heilfraft bes von der Sonne gewärmten Salzwaffers der Lagune bewährte sich in diesem Falle, wie in manchen andern, sehr glanzend; denn als ich Abends an Bord zurückfehrte, maren die Lappen größtentheils ichon wieder angeheilt, und ich hatte nur bon Beit zu Beit die verwundete Sand ins Baffer getaucht. Murane, beren genauere Besichtigung mir später nicht mehr moglich gewesen ift, hat auf den ersten Anblick sehr viel mit der in Rüpbell's Fischen des Rothen Meers (Frankfurt 1828) beschriebenen und Taf. 29 abgebildeten Muraena Ophis gemein, der fie jedenfalls als Urt fehr nahe fteht.

Im Innern der Lagune gewähren die einzelnen Sonneratiens Gruppen, die von weitem wie fleine waldbewachsene Inseln außssehn, einen höchst anmuthigen Anblick. Die Schönheit dieser Baumart, die mit ihren von der Wurzel auß vielsach getheilten Stämmen und der gleich über dem Wasserspiegel beginnenden Laubskrone gleichsam einen kolossalen Strauch darstellt, zeigt sich hier vielleicht besser als irgend anderswo; das äußerst frische Grün des rundblättrigen Laubwerss kontrastirt herrlich mit dem tiesen Schwarzbraun der Rinde, die an alten Stämmen noch vielsach mit höchst elegant und mannichsach geformten parasitischen Farrenskräutern bewachsen ist. Einen solchen Stamm versucht das fünste Blatt meiner 24 Begetations Anssichten im Bordergrunde darzustellen.

Amischen diesen einzeln im Wasser aufragenden Baumarubben und ber zusammenhängenden Mangrobenwaldung des Ufers wuchs auf ziemlich weite Strecken hin eine breitblättrige Cyperacee gesell= schaftlich im Salzwaffer; bei vollständiger Ebbe ward immer ein Theil diefes Grasmuchses trocken gelegt. Dann fanden wir zwischen den Grashalmen sowohl als um die Burzeln der Bäume her bas wenige noch vorhandne Wasser mit zahlreichen kleinen Kischen bevölkert, die man leicht mit Händen erareifen konnte. Es waren auffallenderweise fast jedesmal die nämlichen Arten in immer sehr fleinen Eremplaren, was sich bei ber großen Mannichfaltigkeit ber hier vorkommenden Fische kaum mit der Annahme vereinigen läkt. bag bie an folden Stellen gurudgebliebenen nur bon ber hoheren Fluth dahin gebracht worden seien. Dan follte vielmehr benten. biese kleinen Fische, die man vorzugsweis daselbst antrifft, müßten bort ihren eigentlichen und bleibenden Aufenthaltsort haben. wöhnlich fanden sich dort vier Arten Apogon, die vielleicht sämmtlich damals noch unbeschrieben waren, und die wir sonst nirgends bemerkt haben; - baffelbe gilt von einer kleinen, prächtig hellgelbgrün und rosenroth gezeichneten Iulis-Art (von mir vorläufig Iulis

gramineus genannt), ferner von einem kleinen violettgrauen Pomacentrus und von den kleinsten Exemplaren mehrerer andern höchst zierlich geformten und gezeichneten Stachelslosser, die wir, doch immer mehr erwachsen, auch in andern Theilen der Lagune bemerkten. Dahin gehört vor allen der in diesen Gewässern übershaupt häusig vorkommende Chaetodon Auriga, der silberglänzende, purpurgestreiste Holocentrus Sammara, der in der heißen Zone

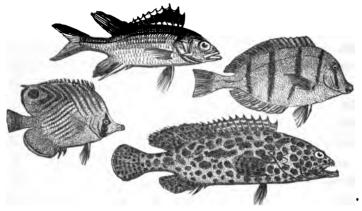

sehr weit verbreitete Serranus Merra, das zierliche Fischhen Acanthurus Zebra, das in der Körpersorm den Chaetodon-Arten am nächsten kommt, und ein kleiner, oben rosenroth, unten weiß gefärbeter Mullus. Die Zusammenstellung dieser sämmtlichen kleinen Fische, die sich hier stets nahe bei einander sinden, giebt bei der harmonischen Verschiedenheit ihrer Formen und Farben ein überaus anziehendes Bild.

Der Sandboden war übrigens bedeckt mit mannichfachen Molslusken und Zoophyten. Wir fanden hier oft eine ziemlich große Aplysia von dunkelsolivenbrauner Farbe. Die zahlreichen Holosthurien, die hier überall einzeln umherlagen und sich langsam in dem vom Wasser nur eben bedeckten Sande bewegten, gehörten meistens zu den großen dunkelbraunen Arten, die unter dem Nasmen Trepang bekannt sind und selbst auf den Karolinen hin und

wieber als Handelsartifel für China gesammelt werden. Weniger häufig war eine für uns damals noch völlig neue Form
dieser Thierklasse, deren langer, schlangenförmiger und dabei halbburchsichtiger Körper gewöhnlich in vielkachen Windungen dalag;
außerdem zeichneten auch die breiten, flachen und verhältnißmäßig
langen Tentakeln die gegenwärtige sowohl als eine benachbarte
Species, die wir später auf Guaham antrasen, vor den übrigen
Holothurien sehr auffallend aus.

Unter diesen niedern Thieren, über die sich in den hinterlasses nen Notizen von Mertens manches Ausführlichere finden muß, hat sich besonders eine seltsame Meduse meinem Gedächtniß eingeprägt, deren Lebensweise sehr von der der übrigen abweicht. Wir sahen sie nämlich nie schwimmend in Bewegung; die völlig flache Scheibe mit glatten Kändern lag stets umgekehrt, mit der Oberseite nach unten, auf dem sandigen Boden, ohne doch etwa dort durch einen Saugapparat (wie bei den Actinien) befestigt zu sein. Auf der so nach oben gekehrten innern Seite des Thiers bildeten die den Mund umgebenden Fangarme, die sich im Basser thätig bewegten, einen dicken vollen Büschel. — Das Ganze war von röthlichzgelbgrauer, ziemlich heller Farbe.

Sonst fielen uns noch die zierlichen federartigen Stämmchen einer Zoantha besonders auf; sie trugen wesentlich zur physiognomischen Bezeichnung dieser überwässerten Sandstrecken bei.

Da, wo die letzteren an den mehr sumpfigen Boden der unsmittelbaren Umgebung des Mangrovenwaldes grenzten, wuchs in ziemlicher Anzahl eine Valisneria, — wir hatten eben jetzt Gelesgenheit, ihre merkwürdige Befruchtungsweise, die sehr an die der europäischen Art erinnert, zu beobachten. Oft sah man hier große Strecken des Wassers bedeckt mit den kleinen, schneeweißen, männslichen Blüthen, die so lang' umherschwammen, dis sie von der großen, dreilappigen, weiblichen Blume förmlich aufgesangen wurden. Der Stengel dieser letzteren ist bekanntlich spiralförmig gewunden; er

verlängert und verkürzt sich daher nach der Höhe des Wasserstanbes, so daß die Blume selbst sich stets an der Oberfläche befindet, bis sie nach geschehener Befruchtung untertaucht.

Am 15. December erhielt ich in der Nachbarschaft von Lyak bie erften Broben von den beiden die Infel bewohnenden Saugethieren. Das merkwürdigste davon, einen ziemlich großen Pteropus, hatten wir schon früher auf Augenblicke, doch nur in der Entfernung, zu sehn bekommen. — Dieses fledermausgrtige Thier, deffen Ropf dem eines schönen kleinen Sundes auffallend ähnlich fieht, fliegt hier immer bei Tage; die Eingebornen kennen es unter bem Namen Foak. Es halt fich gern auf den hier angepflanzten Rofospalmen auf, auch auf ben Brodfruchtbäumen, von beren reifen Früchten es fich vorzugsweis nährt. Man fieht es ganz nach Art der Fledermäuse sich mit dem Robfe nach unten an den Iweigen aufhängen, auch mit Silfe der Daumen in dieser schwebenden Stellung weiter klimmen. — Wir hatten bei unfrer Abfahrt aus Europa schon den zoologischen Atlas der Frencinet'schen Entdeckungsreise, damals eine literarische Neuigkeit, mitgenommen und fanden so viel Uebereinstimmendes zwischen der dort abgebildeten Roussette Keraudren, von Guaham, und ber gegenwärtigen Art, daß wir biese nicht als wesentlich verschieden betrachten konnten. haben wir jene mehrfach auf Guaham felbst erhalten; bekanntlich aber fällt es bei ben Säugethieren oft noch viel schwerer als bei ben Bögeln, den Unterschied zwischen wirklichen Arten und blogen Racen festzustellen. Das gegenwärtige Thier von Ualan unterscheidet sich von dem andern durch eine stets etwas dunklere Kärbung des Nackens und Hinterkopfes, die nicht fo scharf als bei bem von Guaham von der Grundfarbe des Oberleibes begrenzt wird. aber das dürfte doch eben auch nur eine Racenverschiedenheit sein. In der Lebensweise fiel uns zwischen beiden kein Unterschied auf.

Das andere Sängethier von Ualan ift eine Ratte, die wir anfänglich für nicht wesentlich verschieden von Mus Rattus hielten,

später schien uns wenigstens die sehr ähnliche von den Mortloss-Inseln identisch mit dem Horssield'schen Mus setiser von Java zu sein. Die auf Ualan ist in allen bewohnten Gegenden der Insel mehr oder weniger häusig und thut an den Kokospalmen sowohl als an den Bananen und dem Zuckerrohr viel Schaden. Die Kokospalmen werden gewöhnlich mit einem Gitter versehn, welches man in der Mitte des Stamms andringt, um den Katten das Hinaufstetern bis zur Krone zu erschweren. Bielleicht ist es auch hier besonders die Blüthe der Kokospalmen, welche von den Katten ihres zuckershaltigen Saftes wegen benagt wird, wie man auf einigen Korallensinseln der Karolinen annimmt. In den Häusern sind diese Katten zuweilen sehr zahlreich; sie zeigen dann eine merkwürdige Dreistigkeit.

Auch meine Bogelsammlung ward an diesem Tage nicht unerheblich bereichert. Eine neue Lamprothornis-Art, die auf Ualan selbst nur fehr einzeln vorkommt (ich habe fie in den Mem. der Betersb. Atad. von 1835 Lamprothornis corvina genanut), ift um ein Beträchtliches größer als die schon angeführte, von der sie sich auch durch den dunkelrothen Augenftern unterscheidet; das Gefieder bes alten Vogels ist überall glänzend-schwarz. Der ganze Körperbau und insbesondere ber Schnabel ift verhältnigmäßig viel länger als an iener. Im Magen fand ich bei allen von mir untersuchten Eremplaren meift Ueberreste von großen Insetten, namentlich Citaden, aber auch Eidechsen, die der Bogel ganz verschlingt; nur nebenbei scheint er auch kleine Früchte zu verzehren, wie aus den unter die übrige Nahrung gemischten Kernen hervorgeht. Deffenungeachtet ift der Magen bei dieser Art verhältnigmäßig kleiner und um vieles muskulöser als bei der Uä. Der gegenwärtige Bogel lebt sehr einsam, seine starke Lockstimme besteht aus einem einzigen, mehrmals wiederholten Tone. Des muthmaglichen Jugendkleides muß ich später zu erwähnen Gelegenheit haben; freilich ift es immer noch ungewiß, ob dasselbe wirklich zu dieser Urt gehört.

Gleich nach ihr erhielt ich jum erftenmal einen Bogel, ben

ich schon öfter bemerkt hatte, die hiefige Schwalbe nämlich. ift ziemlich häufig auf der Insel und zeigt sich viel in der Nachbarschaft der Häuser, wo man sie besonders vor ausbre= chendem Regen unruhig umberfliegen und bicht über ber Erde Sie gehört zur Form der Gattung Cypselus hinftreichen fieht. und fällt sofort durch ihre großen Augen auf; das Gefieder ift einfach braunschwärzlich, unten etwas heller, oben mit schwachem Metallglanz. Im Berliner Museum gab es bald nachher einen ganz ähnlichen Bogel, der als die ächte Hirundo esculenta der Autoren bezeichnet ward, zu der aber bekanntlich mehrere Arten gehören. Ich bin noch gegenwärtig im Besitz einer lebensgroßen Abbildung der in Rede stehenden, die von mir gestochene Rupferblatte befindet sich im Besite der Raiserl. Atademie der Biffenschaften zu Betersburg, und ich weiß nicht, ob dieselbe dort veröffentlicht worben ift. Vor furzem erhielt hier in Mainz die Sammlung ber naturforschenden Gesellschaft ein Geschenk aus Java. wobei sich zwei Refter ber bortigen Salangane, nebst einem ausgestopften Eremplare des Bogels befanden; dieses stimmte volltom= men mit jener Abbildung überein. So lebt also bie Berfertigerin ber eftbaren Bogelnefter auch auf Ualan und, wie wir fpater bemerkten, einzeln auf Buaham; feltsamerweise hab' ich sie auf beiben Inseln immer nur fliegend angetroffen, was namentlich auf Ualan, wo wir oft und viel Gelegenheit hatten, fie zu beobachten, von Bedeutung war. Weder an den Bäufern, noch an den Bäumen, awischen denen sie doch ihr Flug beständig umberführte, fah ich fie jemale fiten ober fich anklammern, und bas Siten auf bem Boden schienen ihr schon ihre Cypselus-artig gebauten Fuge zu verwehren; bei ber ungewöhnlichen Länge ber Schwingen wurde es ihr dann gewiß noch weniger als der europäischen Mauerschwalbe möglich gewesen sein, sich wieder zu erheben. Ich hatte daher für bie Art, so lange sie bei uns noch für neu galt, ben Namen Cypselus inquietus bestimmt.

Die häufigen Regenguffe nöthigten mich oft, in den ziemlich zerftreut liegenden Säufern von Lyal Obdach zu suchen, und ich sah bei der Gelegenheit manches Interessante von der Lebensweise der Eingebornen. Ich erstaunte hier über die Raschheit des Berfahrens, nach altindianischer Weise durch Reibung zweier Holzarten Feuer anzumachen. Wir hatten uns baffelbe bisher immer viel mühsamer und zeitraubender borgeftellt. hier bedient man fich bazu eines ungefähr anderthalb Fuß langen Rlöthens von einem weichen, hellfarbigen Holze, zu dem ein keilförmig zugeschnittenes Stud einer harten Holzart gehört. 3mei Männer bringen damit in wenig mehr als einer Minute Feuer hervor, indem ber eine das lettere Stud mit beiden Sänden und etwas nachdrücklich, aber ohne fich sichtbar anzuftrengen, in der Rerbe, die sich auf dem weichen Holze burch ben Druck des harten alsbald bilbet, auf und nieder bewegt, während der andre das längliche Klötchen am Boden festhält und bie fich beim Reiben absondernden feinen Spane beständig in die Rerbe zuruddrudt; augerft balb fangen diefe Spane zu rauchen und zu glühen an, worauf die Flamme sogleich in bereit gehaltenen trockenen Baststreifen durch Schwenken in der Luft gewonnen Den Abbarat nannte man Eagá, was eben so viel als "Feuerzeug" bedeuten mag, denn Ea ift der Name des Feuers.

Nichts ift wohl natürlicher, als daß bei Unterredungen, wie sie zwischen diesen Leuten und uns nur Statt finden konnten, die sellsamsten Misverständnisse mit unterlausen. Man darf daher die Resultate der eingezogenen Erkundigungen immer nur mit kritischer Borsicht aufnehmen. Wie sellsam aber auch oft die Vorstellungen sein mußten, welche man sich hier von uns machte, zeigt unter anderm Folgendes: Bei einem jener Besuche zu Lyäl ward ein Federmesser, welches ich bei mir führte, von sämmtlichen Anwesens den sehr bewundert. Ein schneidendes Instrument von solcher Feinsheit war den Leuten etwas überaus Merkwürdiges, und mehrere wünschten sogleich, es selbst zu versuchen. Ich wollte mich nicht

ungefällig zeigen, obgleich zu fürchten war, daß fie felbit es nicht gehörig zu handhaben verftunden; wirklich schnitt auch einer von ihnen sich in den Kinger. Obschon die Bunde nicht beträchtlich war, zeigte sich boch in der ganzen Gesellschaft ein nicht geringer Schrecken, und den Bermundeten selbst befiel eine solche Riedergeschlagenheit, daß er mit geschlossenen Augen dafaß, wie Jemand, der nichts Geringeres als augenblicklichen Tod erwartet. Ich bemühte mich, die Leute zu beruhigen, bewirfte jedoch nur, daß der Berwundete mir seinen Finger vertrauensvoll hinhielt, damit ich ihn Run schnitt ich ein Stücken Leinwand von meinem hemd und verband damit, so gut ich konnte, den Finger; aber immer noch hielt ihn der Mann wie vorher mir entgegen, während die Blicke der Uebrigen mich zu fragen schienen, was denn wohl aus ihm werden solle. Mir fiel ein Zug aus Le Baillant's Reisen ein: das Beispiel jenes durch einen Schrotschuf verletten Mannes, der die geringfügige Wunde für tödtlich hielt, weil man dort immer mit giftigen Pfeilen zu schießen pflegte. Den beruhigte der Reisende badurch, daß er ihm sein eigenes Bein zeigte, welches noch die Spuren eines alten Schrotschuffes trug. Ich zeigte baber sofort ein Paar Schnittnarben an meiner linken Hand, wobei es mir nicht schwer ward, die Entstehung berselben durch ein ähnliches Meffer zu erklären, und wirklich beruhigten fich die Mienen meiner Wirthe sogleich; auch der Bermundete schien vom Augenblick an alle Bangigkeit verloren zu haben. Wenn auch durchaus nicht anaunehmen war, daß die Bewohner von Ualan die Klinge des Federmeffere für vergiftet hielten, so dachten fie fich doch unverkennbar etwas Unheimliches babei, und es gereichte fichtbar zu ihrem Trofte, zu sehn, daß bergleichen Wunden auch ohne schädliche Kolgen verheilen.

In der süblichsten Gegend der Insel, nach welcher wir uns am 16. December, innerhalb der Lagune, mit der Baidara begeben hatten, sahen wir großartige Proben des hiefigen Waldwuchses auf

ebenem, borzugeweis auf sumpfigem Boben. Meugerst hochstämmiger Wald bedectt hier einen nicht unbeträchtlichen Streifen aana flachen Landes am Jufe der steilen, waldbewachsenen Sohen, aber ber Mangrovenwald fehlt in dieser Gegend meistentheils; das Ufer ift mehr sandig als in der Erweiterung der die Insel umgebenden Lagune, welche ben Hafen la Coquille bilbet; auch liegt ber Rand bes Riffs, an dem die Brandung des hohen Meeres sich bricht, hier viel näher. Ein Theil des Waldes hat verhältnifmäßig wenig Unterholz, man fieht die herrlichen, mannichfach gebildeten Stämme, die durch phantaftisch verschlungene blätterlose Lianen vielfach mit einander sowohl als mit dem Boden verbunden find, von diesem unmittelbar aufragen und oben ihre gewaltigen Laubbächer in ein gemeinschaftliches vereinigen. An anderen Stellen, besonders aber an den mehr sumpfigen, bildet der friechende Hibiscus populneus, ber hier ben Namen Lo führt und auf der Insel besonders häufig ift, ein sehr eigenthümliches Unterholz. Die Stämme bieses mertwürdigen Baums haben nämlich die Neigung, sich ziemlich dicht über ben Boden hinzubeugen; sie wachsen so theils grade, theils bogenförmig gefrümmt auf weite Strecken hin, während die gahlreichen Aeste nach oben rechtwinklig abstehn; diese geben lange. fast immer sehr grade Stangen, die als solche zum Bäuserbau und zu manchem andern Gebrauch fast ausschließlich benutt werden. Da die fentrecht wachsenden gewöhnlich am längsten ausfallen, ift bie möglichst horizontale Lage bes Stammes die für ben Menschen vortheilhafteste; wirklich scheint man auch manchmal ber Natur durch Nieberbeugen dieses Stammes gewissermaßen zu Silfe zu kommen. Dag dieses aber doch im Bangen feine große Beränderung hervorbringe, zeigt der immer noch ähnliche Buche bes Baumes an weit bon den Häusern entfernten Stellen, wo er oft die wunderlichsten Dickichte bilbet. Die Stämme sind dann für benjenigen, der ein solches Dickicht durchwandern foll, eben so viele den Weg versperrende Barrieren; die Schwierigkeit, über oder unter ihnen durchzukommen,

wird dabei durch das Bewirr der Lianen und der mannichfachen andern Gewächse gewaltig vermehrt. Wo der Boden, wie hier, sumpfig ift, kommt unter diesen Gewächsen zumal ein höchst merkwürdiges in Betracht, welches ich leider bei meiner großen Entfernung von den durch Mertens mitgebrachten Sammlungen nicht näher bezeichnen kann. Ich habe barauf bereits in meinen 24 Begetations = Ansichten, wo fein physiognomischer Eindruck auf Taf. 7 bargestellt ist, aufmerksam gemacht. Es gehört ziemlich unverkennbar zu den Cyperaceen, obschon die langen, starken, an den Ranbern mit Stacheln versehenen Blätter von fehr bunklem Grun fo viel Achnlichkeit mit benen ber meisten Pandanus-Arten haben, bag wir es anfänglich für eine von diefen hielten. Es findet sich nur auf fehr bewäffertem Boben, besonders häufig in diesen tiefliegenden sumpfigen Dickichten, mehr einzeln auch an Waldbächen im Innern der Insel, selbst noch in nicht unbeträchtlicher Sobe. Hier an der Rufte macht dieses stachlige Gewächs, verbunden mit ben vielen andern Hindernissen, das Durchdringen des Dickichts äußerst schwierig; bazu kommt noch die beständige Gefahr bes Berfinkens in den vielen Sumbfftellen, die bei den ungeheuren Laubmaffen, welche hier Schatten werfen, nie jum Austrochnen tommen. Dr. Mertens und ich fonnten uns in diefen Gebuichen nur mühiam burch Zurufen in Berbindung erhalten; ja, ich fand jenen einmal nach einer längeren Trennung in ganz erschöhftem Zustande wieder: er hatte einen Hilferuf von mir zu hören geglaubt und felbst einen Theil seiner gesammelten Pflanzen im Dicicht weggeworfen, indem er sich vergebens abarbeitete, mich aufzusuchen.

Ich habe schon früher bes Unterschiedes erwähnt, ber zwischen ben Schatten ber Wälder besteht, wenn wir die der kältern Klimate mit denen der heißen Zone vergleichen. Hier pflegen die Schatten nie so schwer und massenhaft wie dort zu sein, weil es bei der viel größeren Mannichsaltigkeit der einzelnen Körper, deren Gessammtmasse den Boden beschattet, nie an Zwischenräumen sehlt.

So bildet sich allmählig eine Dämmerung, die noch immer weit von wirklicher Dunkelheit entfernt ift, aber auch diese Dämmeruna wird allmählig dunkler und dunkler, je zahlreicher die an fich immer schön durchbrochenen Laubdächer sind, welche sich über einander wölben und deren Masse zulett dem Tageslichte die Herrschaft doch wenigftens fehr beschränken muß. Un solchen verdunkelten Stellen ber Bälder bflegen besondere Bögel zu leben, deren Gefieder durch eigenthümliche Glanzlosigkeit sich auszeichnet. So im heißen Amerika die fufutsähnliche Gattung Monasa; das trübe Schwarz, welches burchweg die Hauptfarbe diefer Bögel ausmacht, beutet vorzugsweis auf ihre schattigen Wohnpläte. Hier auf Ualan findet sich ein ähnlich gefärbter Bogel, aber aus der Familie der Rallen. Er lebt einzeln am Boden auf diesen immer feuchten, tief beschatteten Stellen ber Balber. Man hört hier von Zeit zu Zeit seine durchdringende Lockstimme; sein Körper, der ungefähr dem einer Wachtel an Größe gleichkommt, ift viel weniger als bei den übrigen Rallen zusammengebrückt; auch trägt er ben Schwang, bem die wirklichen Ruderfedern fehlen, nicht aufrecht wie jene. Sein Aussehn ift vielmehr das eines jungen, noch ganz ungeschwänzten Haus-Das ganze Gefieder ift mattschwarz, am Rinn ins Beißliche ziehend, der Schnabel schwarz, die nackten Augenlieder find wie die Füße schön mennigroth, die Augen etwas dunkler siegel= lactroth. Die Zunge ift von der Länge des Schnabels, an der Spite flach und hornartig.

Der Bogel ist auf Ualan nicht häufig und überdem auch seiner wenig zugänglichen Aufenthaltsorte wegen schwer zu jagen. Bielsleicht ist es Rallus tabuensis, wovon sich in Latham's Index ornithologicus eine kurze Beschreibung sindet. In Petersburg hab' ich eine sertig gestochene Aupserplatte mit der Abbildung dieses Bogels zurückgelassen; ich weiß nicht, ob von derselben noch seit 1835 Gebrauch gemacht worden ist. Ich selbst hatte mich damals noch nicht entschließen mögen, die Art für neu zu erklären; wäre

fie es dennoch, so möcht' ich ihr den Namen Rallus Monasa geben. Die Eingebornen von Uasan nennen sie Setamanot.

Am Fuse der Berge stießen wir dicht neben den wildesten Stellen des Walddickts auf ein kleines, aus drei oder vier Häussern bestehendes Dorf, in dessen Umgebung, wie überall auf der Insel, die Waldränder mit überaus reichen Schlingpflanzen tapetensartig umhangen waren; wenige Bananen und andre Nuppslanzen bezeichneten die unmittelbare Nachbarschaft der Häuser. Menschen bemerkten wir gar nicht bei denselben, wie wir auch die Häuser von Lyäl und lägat in diesen Tagen, zum Theil wenigstens, leer fanden. Gewöhnlich sagten uns dann die Zurückgebliebenen, daß die Andern nach Läsa gegangen seien, wo die Oberhäupter ihre gewöhnliche Residenz haben. Namentlich gast das von den Frauen, die wir mehrere Tage lang gar nicht zu sehn bekamen. Alles ließ vermuthen, daß in der Residenz damals besondere Festlichkeiten Statt fanden.

In der Nähe des Strandes, wo wir ebenfalls einige Bäufer und namentlich viele mit reifen Früchten prangende Stämme des Pandanus odoratissimus antrafen, zeigte sich ber schon erwähnte fliegende Hund besonders häufig; ich schoff davon hier bald nach einander drei Exemplare. Der Strand aber war reich bevölkert mit verschiedenartigen Laufvögeln, wie sie die sandigen Ufer dieser Insel überhaupt in ziemlicher Menge bewohnen. Wir fanden unter biesen gar nichts Neues ober bem Klima besonders Zukommendes. Es waren im Gegentheil lauter Bögel, von denen wir annehmen mußten, daß sie nur in dieser Winterzeit aus dem Norden hier eingewandert waren: berselbe Strepsilas collaris, den wir am Beter = Bauls = Hafen und früher ichon auf Unalaschka gefunden hatten, auch bie kleinen, mitunter bicht gedrängten Flüge von Charadrius pluvialis, die wir an der Rufte von Ramtschatka gesehn. — Alles beutet barauf, daß diese Bögel wirklich die un= geheure Reise bis hierher aus ihrer nordischen Heimath jedes Jahr

regelmäßig machen, wahrscheinlich indem sie von Insel zu Insel fliegen. Wie oft erstaunt man über die nautischen Schwierigkeiten, welche die zu Seefahrten so besonders geneigten Bewohner der kleinen Karolinen beim Aufsuchen dieser Inseln zu überwinden pflegen! — Bei der Geringfügigkeit ihrer wissenschaftlichen Hilfsmittel muß man vieles davon auf Rechnung eines Instinkts setzen, der in diesen Naturkindern noch nicht so erloschen sein kann, wie in dem wissenschaftlich gebildeten Europäer. Schwerlich aber wird er in ihnen noch so unmittelbar wirksam sein, wie in den allein ihrem natürlichen Wandertriebe folgenden Bögeln, von denen sich wohl annehmen läßt, daß sie den richtigen Weg der Regel nach nie versfehlen mögen.

Der Abend kam, bevor wir uns auf den Rückweg machen konnten. Wir waren aber noch nicht weit auf dem seichten Wasser der Legen kagune fortgerudert, als unfre Baidara von Unalaschka, deren Leder in diesem Alima rasch faul geworden, sich so schadhaft erwies, daß wir genöthigt waren, auf der Stelle liegen zu bleiben. Wir mußten wirklich daselbst, in verhältnismäßig geringer Entsernung vom Schiffe, den Morgen erwarten.

ഹഹം

## Zwölfter Abschnift.

Bis zum 21. December hatten fich unfre Wege nur über die gegen Weft und Sudwest gekehrte Seite ber Insel erstreckt; die nordöftliche, die wir immer unter dem Namen Rala zu verftebn bfleaten, wollten wir jett auch einmal besuchen. Um gebachten Tage, ber uns gludlich genug faft gang mit Regen berichonte. traten wir drei Naturforscher nehst einem Matrosen den Marsch Wir hatten uns mit dem nöthigen Vorrathe von Geschenken. einer Flasche Wein und etwas Salzfleisch und Awieback versehn. Zuerft begaben wir uns nach Lyal, wo man uns, als wir erflarten, nach Lala gehn zu wollen, fogleich mehrere Wegweifer babin Einer davon nahm bald einen Vorsbrung, um dort den Bros Sipe, den Grundherrn von Lyal, von unfrer Ankunft zu benachrichtiaen. Wir schlugen nunmehr ben gewöhnlichen Weg von Luch Uagat ein, ber uns ziemlich lang' auf ber Grenze bes Mangrovenwaldes und des erhabenen Bodens der Insel felbst hinführte. — Obgleich die Begetation hier auf beiden Seiten sehr verschieden ift, berühren sich doch die Bipfel der beiderseitigen schönen und hohen Bäume durchgängig auf dem schmalen Wege, den uns zumal heute der durchblickende heitre Himmel fehr anmuthig machte. Rechts im Sumpf zeigen sich besonders viel größere Stämme ber früher erwähnten Bruigiera, doch hier schon vielfach vermischt mit andern Baumarten. Unter den mancherlei höchst eleganten Farren-

frautern, die auch hier als Schmaroberbflanzen die Stämme zieren. steht das prächtige Asplenium Nidus avis obenan: es bildet mit feinen langen, ungetheilten und nach auken überhängenden Blättern die herrlichsten Kronen, die wie eben so viele Balmenwipfel das Ganze zieren. An folden Stellen bes Sumbfs, wo das bon ber andern Seite herabquellende füße Baffer fich gefammelt hat, kommt icon ziemlich oft bas langblättrige ftachlichte Schilfgras bor, beffen hier bereits erwähnt worden ift, auch hin und wieder die gesellschaftlich wachsende stammlose Sumpfvalme (Nipa frutescens?) mit ihren foloffalen gefiederten Wedeln. Die große, runde, gang hölzerne Frucht dieses prachtvollen Gewächses, die in der Form viel Aehnlichkeit mit der der meisten Pandanus-Arten hat, liegt gewöhnlich fast ganz auf der Erde. Hier sieht man auch schon hin und wieder die höchst merkwürdig gebildeten Wurzeln einer Art Balaenopteris, eines ansehnlichen Baums, den die Eingebornen Lum nennen. Jede der zahlreichen Wurzeln deffelben hat nach oben ihrer ganzen Länge nach einen völlig aufrechten, fammartigen Fortsat, der mit der Dicke der Burgel an Sohe nach und nach abnimmt, nahe bem Stamm aber häufig 3 bis 4 Juf hoch ift. Diefe fehr dunnen, babei aber glatten und fehr zierlich gewachsenen Kämme verfolgen alle Krümmungen und Berzweigungen ber Burgel aufs genaueste; fie bilben so in beträchtlicher Ausbehnung um den Baum her ein wahres Labhrinth, welches den auffallendften Anblid gewährt. Große Streden mancher fumbfigen Flächen find völlig bedectt mit diesem Gewirr, und das Gehn auf den scharfen Ranten folder aufrecht ftehenden Bänder, in beren Nachbarschaft der Boden gewöhnlich sehr tiefer Schlamm ist, hat seine nicht geringen Schwierigkeiten. Durch Anschlagen, besonders an die höhern Stellen berfelben, entfteht ein merkwürdig weit hörbarer paukenartiger Ton, auf den die Bewohner der Insel uns mehrmals aufmertfam machten.

Bon beiden die Gegend besonders bezeichnenden Pflanzenformen

giebt das fünfte Blatt meiner Begetations Ansichten im äußersten Bordergrunde rechts eine freilich nur sehr beschränkte Borstellung.

So lange zur Linken bes Weges nach Uägat noch hohes Land liegt, zeigt daffelbe, wie natürlich, eine größere Mannichfaltigkeit von Bäumen und Sträuchern als ber Sumpf. Das bei weitem häufigste Holz ist der hier schon erwähnte Hibiscus populneus. bessen höchst eigenthümlicher Wuchs es besonders auszeichnet. wächst hier immer gesellschaftlich, seine großen, hellgelben, ganz malvenartigen Blüthen harmoniren schön mit den prächtig blauen des früher erwähnten Convolvulus, der an der Außenseite solcher Gehölze gewöhnlich als Schlinabflanze wuchert und fie mit malerischen Buirlanden bis an die Wibfel umsbinnt: dazu gesellt fich nicht minder häufig ein rankendes Piper, ein Stizilobium und eine fehr großblättrige Schlingbflanze, die dem Sabitus nach zu ben Aristolochien zu gehören scheint. Den Boden bedect an weniger beschatteten Stellen in großen Maffen eine Gurfenart, die fehr häufig auf der Insel vorkommt; mehr im Schatten wuchert eine große Mannichfaltigkeit zum Theil ansehnlich hoher Farrenfräuter. Selbst hochstämmige baumartige Gewächse dieser Korm fieht man hier ichon ziemlich häufig an ben etwas höber gelegenen Walbrändern, oft von umspinnenden Schlingpflanzen mehr ober weniger verftedt. - 3wifden ben manderlei ichonen Baumarten, welche diefes Behölz bilden, findet man überall einzelne Brodfruchtbäume, selbst an solchen Orten, die sonft teine Sbur bon Anbau zeigen. Durch feine Geftalt aber fällt ein schöner Baum aus ber Gattung Terminalia besonders auf, der auf Ualan Ka genannt wird; bon seinem fast immer kerzengraden Stamme verbreiten die Aefte sich in mehreren regelmäßigen Stagen und in gang horizontaler Richtung. Bei einer ihm ziemlich ahnlich wachsenden Art Cerbera (Ellak auf Ualan) laufen sie mehr spiswinklig aus, auch erscheinen an dieser die einzelnen Parthieen des bufchelformig aufgerichteten Laubes mehr von einander getrennt.

Bevor der eben beschriebene Weg den Fluß von Uägat, der seiner Kleinheit ungeachtet doch immer der Saubtfluß der Ausel ift, erreicht, burchschneibet er noch eine weite Strecke gang sumpfigen Bodens, deffen größter Theil sogar bei hoher Fluth regelmäßig mit Waffer bedeckt wird; freilich scheint es nur das Waffer bes alsbann anschwellenden, aus feinen Ufern gedrängten Fluffes zu fein. — Der Balb zeigt hier ganz ben Charafter, ben bas 6. Blatt meiner 24 Begetations = Anfichten zu ichilbern versucht. Der foloffale Feigenbaum, beffen unterer Theil die Hauptfigur dieses Bildes ausmacht, findet sich einzeln überall in solchen Gegenden und bietet in der That einen erstaunlichen Anblick dar. Bon weitem gesehn, erscheint die ungeheure Krone dieses wunderbaren Baumes wie ein grüner Sügel, aus dem übrigen Walbe hervorragend. Er heifit in der Landessprache Konja. — Bon der hier besonders häufig vorfommenden Barringtonia acutangula fanden wir die langen, an fabenförmigen Stielen herabhängenden Blüthentrauben mit den purpurroth und weiß gezeichneten Blumen jett eben viel am Boden liegend, auf den Bäumen selbst waren fie der Bohe wegen nicht Auch die merkwürdige Freycinetsia, eine den mohl zu erreichen. Pandanus - Arten benachbarte Bflanze, die hier aber in physiognomischer Hinsicht die rankenden Orchideen der amerikanischen Tropenländer vertritt, bemerkten wir in diefer Gegend zum erstenmale.

Die unmittelbaren Ufer des Flusses, den wir jetzt bald erreichten, sind von mannichsachem Buschwerk beschattet und zeigen
etwas weiter unten die herrlichsten Proben vom Lum und der
vorhin erwähnten Sumpspalme; letztere pflegt hier, gesellschaftlich
wachsend, weitlänstige Gedüsche zu bilden. Unser heutiger Weg
führte quer durch diesen Fluß an einer seichten Stelle desselben,
wenig oberhalb des Platzes, wo wir schon öfter Wasser für unser
Schiff eingenommen, auch von da aus ein paarmal Ausssüge nach
dem benachbarten lägat gemacht hatten. Ein schmaler Streif am
linken Ufer zeigt auch hier schon die Spuren der hiesigen Kultur

durch die Menge der Bananen, des Zuckerrohrs und der großen Kaladien, die man in dem ursprünglichen Dickicht aufragen sieht; dann aber folgt wieder eine weitläuftige Wildniß mit sumpfigem Boden, von der eben erst verlassenen dadurch verschieden, daß hier der Hibiscus Lo in großer Menge wuchert.

Nachdem wir eine Zeitlang auf dem wenig bemerkbaren Wege biefen fast bobenlosen Sumpf burchwatet hatten, tamen wir wieder in bas Gartenland von Uägat, welches gegen ben Urwald hin, wo bald die steilen Sohen des südlichen Theils der Insel beginnen. sehr auffallend begrenzt ist burch eine hohe Wand von ansehnlichen, mit einer toloffalen Tapete von Schlingpflanzen behangenen Bäumen, awischen benen baumartige Farrenfrauter hier und bort berporblicen. Eine Charafterschilderung solcher Begenden giebt bas 7. Blatt meiner 24 Begetations = Ansichten. Der schmale Beg ift bier allenthalben ungemein schlübfrig und ausgetreten: man muß fich immer zwischen den riefenmäßigen Blättern und Blattftielen ber beiden großen Raladien durchdrängen. Endlich erblickt man amischen ihnen hindurch die ersten Bauser des Dorfes Uagat; fie liegen nach Landesart zerftreut auf beiden Seiten des Fluffes und erftreden fich bis an ben fuß ber fteilen Sohen im Guben. Gegend war mir auch in ornithologischer Hinsicht interessant; hier hatt' ich zum erstenmale zwischen den Kaladien und dem Auckerrohr ben wunderschönen, kleinen, grunen Bengali bemertt, ber im Ganzen nicht häufig auf der Insel und sehr schwer zu erhalten ift. (Ich hab' ihn in den Memoiren der Afademie, Jahra, von 1833. Fringilla trichroa genannt.) Sein glänzend grünes Gefieber mit rothem Schwanz und hellblauem Ropf giebt ihm seiner Rleinheit ungeachtet ein prächtiges Ansehn; er pflegt fich aber immer fehr weit zu entfernen, wenn er einmal 'aufgejagt wirb. man fast immer seine Lockstimme, die aus einem ein paarmal wiederholten icharfen und feinen Bitt! Bitt! besteht und mit ber unfrer Singdroffel etwas Aehnlichkeit hat. Außerdem fieht man hier oft die prächtige filberweiße Meerschwalbe (Gygis candida), die überhaupt das Innere des Landes den Ufern vorzieht. Auch den rothen Souimanga, die Taube, so wie das verwilderte Huhn trifft man besonders häufig hier an, und aus den benachbarten Dicklichten erschallt dabei die starke Stimme des vorhin erwähnten kleinen schwarzen Sumpswogels. Hier an den waldbedeckten Usern des Flusses war es auch, wo ich zuerst einen Vogel bemerkte, der mir überhaupt auf Uasan nur ein paarmal entsernt zu Gesicht kam. Es ist ein Kukuk mit langem Schwanz, ungefähr von der Gestalt und Größe des bekannten Cuculus jamaicensis, Gesieder gelblich und röthlich braun gemischt. Er scheint sich gern auf hohen Bäumen zu halten und ist sehr schen, so daß ich bei seiner Seltenheit nie auf ihn zum Schuß kam; ich habe keine Stimme von ihm gehört.

Um feine Zeit zu verlieren, hielten wir uns an jenem Tage ju Uagat nicht auf, ber gaftfreundlichen Bemühungen ber Ginwohner ungeachtet. Jenseits der Ortschaft breitet sich das völlig ebene Thal erft recht aus: es wird von mehreren fleinen Kluffen ober Bächen, die fich mit dem von Uagat vereinigen, durchschnitten und zeigt fast überall reichen Anbau mit Zuckerrohr, Bananen und den beiden großen Aroïdeen. Auch hier fanden wir durchweg bei ben Buderpflanzungen mehr Regelmäßigkeit als bei ben übrigen; bas Zuckerrohr allein fieht man auf formlich abgetheilten Felbern, obschon es fich auch viel verwildert findet. Die kultivirten Stengel werden sogar, wie es scheint nur um fie bor ben Ratten zu bewahren, mit Deden von Schilfrohr umhüllt; fie feben bann gewissermaken wie aufgerichtete Fasces aus. Dieses Schilfrohr, beffen man fich zum Anfertigen von größeren Matten, zu Ginfetswänden ber Saufer u. f. w. fehr viel bedient, wächst in diesen höher gelegenen Thälern gesellschaftlich, um die Flugufer ber oft in sehr beträchtlicher Menge; bem Habitus nach gehört es zu den Saccharineen. Es wird beträchtlich hoch und nimmt unter den das Innere der Infet physiognomisch bezeichnenden Pflanzen einen nicht

unbedeutenden Blat ein. Dennoch konnt' ich mich bamals nicht entschließen, seinethalb eine besondere Begetations = Ansicht von jenen obern Thalern zu entwerfen, weil ich die Gestalten der Baume nicht zu oft wiederholen wollte. Bielleicht aber würden fich zu ihm in einer solchen Ausicht noch besonders aut gewisse kolossale Farrenfrauter gesellt haben, die den baumartigen in Sinficht auf Starke ber Blattstiele, so wie auf Form und Größe der Kronen wenigstens nichts nachgeben, obgleich ihnen ber eigentliche Stamm fehlt. Diefe großen Farrenkräuter werden immer häufiger im Innern der Infel und scheinen auf den unersteialichen Beramanden besonders heimisch zu sein. In den Thälern fiel uns eine brachtvolle Form derselben mit großen fächerförmigen Wedeln auf (ein Repräsentant ber Fächerpalmen in physiognomischer Hinsicht). Die Eingebornen nennen Eine Brobe davon hab' ich im Borderdas Gemächs Pavoa. grunde des 7. Blatts meiner 24 Begetations = Ansichten angebracht, doch fehlt es dort offenbar an Plat, diese Prachtpflanze gehörig darzuftellen.

Die Thalebene wird von der ihr entsprechenden auf der entsgegengesetzen Seite der Insel durch einen mäßig hohen, aber steilen Gebirgszug getrennt, welcher die nördliche Hälfte der Insel ihrersseits wieder in zwei Hälften theilt, deren Thäler sich nach Westen in die Erweiterung der Lagune bei der Flußmündung (den Hafen la Coquille), nach Nordosten in die von Ninmolschon oder Läla hinabziehn.

Der Weg, auf welchem wir den sehr plöglich sich erhebenden Gebirgszug überstiegen, ist, wie sich denken läßt, sehr schmal und steil, aber wohl betreten; es ist der gewöhnliche Verbindungsweg einer Menge von Ortschaften mit der Hauptstadt. Wir erstaunten über den sichtbaren Eindruck, den die häusig wiederholten Fußtritte der Menschen auf die zusammenhängenden Massen von grauem Basalt gemacht haben, die hier an den steilen Abdachungen häusiger als anderswo zu Tage liegen; der schmale Fußpfad windet sich an den

bei ihrer Steilheit doch ftets maldbedeckten Höhen oft ziemlich weit in Gestalt einer in ben Stein getretenen Rinne fort. Auf diesem Wege hat man stets zur Rechten den interessanten Anblick der steilen Gebirgsmassen, an denen der südliche Theil der Insel besonders reich ist, mit ihren nadelförmigen und dennoch dicht bewaldeten Gipfeln. Man sieht hier beutlich an den Umrissen dieser Gipfel die hervorragenden Kronen der baumartigen Farrenfräuter, deren Menge bort fehr beträchtlich erscheint. Aber auch die wirklichen Balmen, die wir bereits vom Ankerblat aus mit Silfe des Glases auf diesen Bergen unterschieden, find erft weiter oben zahlreich mahrzunehmen; auf den weniger beträchtlichen Söhen, über die uns der Weg damals führte, tam die Art nur fehr einzeln vor. Bon dem ersten, allem Anschein nach noch ziemlich jungen Eremplare dieser Berghalme, das wir antrafen, hab' ich, so gut, als es bei unfrer Gile möglich war, eine Zeichnung aufgenommen; das Gewächs heift bei den Eingebornen Kutuar. Ob es nur die Jugend der weiter oben häufig machsenden Balme, die der Form nach zur Gattung Areca zu gehören scheint, sein mag? bemerkten wirklich in einem der oberften Thäler dieses Gebiraszuges, nicht weit vom Weg entfernt, ein brächtiges, beträchtlich hobes Exemplar biefer Palme, welches fich durch die zusammengebrängte Beftalt feiner Krone fehr auffallend von der früher angetroffenen unterschied. Die reich entwickelten Blüthentrauben brangten mit zahlreichen weißen Blumchen, die man aus ziemlicher Entfernung Leiber waren unfre Begleiter zu weit vor unterscheiden fonnte. uns, um die Gefellschaft zum Saltmachen zu bewegen, und wir burften es nicht barauf ankommen lassen, in dieser einsamen Bebirgsgegend den wenig kenntlichen Weg, auf dem wir bereits die Wasserscheibe ber Insel paffirt hatten, zu verlieren. So verloren wir benn eine Belegenheit, die nicht wiederkam, benn wir trafen kein weiteres Eremplar ber Art auf unfrem Wege. Sollte wirklich jener Kutuar etwas Anderes fein, fo wurde die vereinzelte Stellung

ber Blattwebel auf eine Berwandtschaft mit den palmenartigen Gewächsen der Gattung Calamus hindeuten, zu denen er den Uebergang von den Aroca-Palmen aus machen würde.

Nachdem wir mehrmals große Strecken weit in engen Felsensgassen und in den Betten der Waldbäche fortgewandert waren, lag endlich das nordöstliche Thal vor uns, das dem von Uägat auf den ersten Anblick sehr ähnlich sah. Der Abhang ist aber hier noch felsiger als dort und der Weg auf ihm besteht meistens aus natürlichen, vom Wasser ausgewaschenen Felsenstufen, deren Schlüpfzrigkeit das Hinabsteigen nicht wenig erschwert.

Nur in einzelnen Zügen unterscheidet sich der Charatter des Baldwuchses auf diefer Bergfette von dem in der Rahe des Meeres; ja, mir fiel hier außer ben erwähnten Balmen fein Baum auf, bessen Art weiter unten vollständig gefehlt hätte, wiewohl wir mehrere bemerkten, die man unten herum nur fehr einzeln, vielleicht auch nur in fummerlichen Eremplaren antrifft, während fie hier in boller Pracht erscheinen. Besonders ift das der Fall bei einer herrlichen Eugenia von fehr hohem und schlankem Wuchs und oft ansehnlich ftartem Stamme, ben eine glatte, glanzend ascharaue Rinde bebedt. Die firschenförmigen, schon roth und weiß gefärbten Früchte ftehn an fehr turgen Stielen unmittelbar auf diefer Rinde, fie bilben ben gangen Stamm entlang, und felbft an ben Sauptäften noch, fehr artig ins Auge fallende Gruppen, die nach unten bin immer reichhaltiger sind; die vollsten und umfangreichsten finden fich bicht über der Burgel. Diese schönen Früchte scheinen jedoch nicht egbar zu fein.

Zu den stattlichsten und zugleich häufigsten Waldbäumen dieser Gebirgsgegenden gehört der hiesige Muskatennußbaum, eine damals noch unbeschriebene Myristica, den Bewohnern der Insel unter dem Namen Nun bekannt. Dieser Baum kommt an den Waldsrändern in der Nähe von Lyäl und Uägat allerdings eben auch nicht selten vor, aber er hat daselbst nie den majestätischen Wuchs,

ber ihn hier im Innern bezeichnet. Einzelne Zweige davon zeigt der Mittelgrund des 7. Blattes meiner 24 Begetations-Ansichten. Bielleicht daß hier die Menge der Schlinghflanzen, welche diese Stämme sofort umspinnen, der Entwickelung ihres Wuchses nachteilig ist; im Gedirge mag dieser Entwickelung nichts entgegensstehn. — Ein andrer Baum, den wir in diesen noch immer nicht sehr beträchtlichen Höhen häusiger und schöner als unten in der Schene fanden, ist die schon erwähnte Cerbera (der Ellak der Einzgedornen). Daß er mehr der etwas gemäßigtern Gedirgsregion als den heißen Thälern zunächst der Küste gehören müsse, wird wohl durch das häusige Vorkommen desselben Baums auf Guaham und auf den schon außerhalb der heißen Zone gelegenen Boninssynseln bestätigt.

Wie sich erwarten läßt, herrscht in diesen Bergwäldern eine wahre Todtenstille. Nur ein einziger Bogel scheint sie regelmäßig zu bewohnen; es ist die oben schon erwähnte größere Lamprothornis-Art (Lamprothornis corvina mihi), die jedensalls um die Ortschaften her viel seltener als hier vorkommt. Doch zeigt sich derselbe fast immer nur einzeln. Ich schoß an jenem Tag ein Exemplar davon, das zweite, das ich überhaupt erhielt, aber es verdarb mir leider nachher.

Auf der Ebene des nordöftlichen Thals, die wir eben so wie die von Uägat bebaut und bewachsen fanden, kamen wir endlich an ein Dorf, dessen Name mir fremd geblieben ist, das aber durch seine weniger in Gebüschen versteckte Lage sowohl wie durch die sehr nahe bei einander erbauten Häuser vor andern Ortschaften dieser Insel sich auszeichnet; selbst die Bauart erschien uns nachlässiger, es waren fast lauter elende Hütten. Bon den Bewohnern zeigten sich nur ein Paar alte Männer; diese bewillkommten uns sehr freundlich und wollten uns mit Kokosnüssen bewirthen, wovon sich eine schöne, sehr zahlreiche Pflanzung in der Nähe befand. Sie schienen das im Austrage der Grundeigenthümer selbst zu thun,

benen hier zu Lande die Rotosnuffe vorzugsweis gehören. jedenfalls mußten die Früchte noch von den hohen Balmen heruntergeholt werden, was wir aus Mangel an Zeit nicht abwarten Auf dem kleinen Fluffe, den wir hier erreichten, lagen mehrere Fahrzeuge; zwei davon überließ man uns fogleich zur Fortsetzung unfrer Reise. Noch waren wir aber nicht weit geschifft, als diefe icon abgelöft wurden; - 3ros Sipe, ber foeben bon unfrer Unnäherung durch ben vorausgeeilten Boten benachrichtigt worden war, hatte fofort zwei seiner Biroguen abgeschickt, um uns einzuholen. Die Ufer des Fluffes erschienen nun balb mit Manaroben bebeckt und gleich barauf befanden wir uns in einem von Sonneratien und Mangroven beschatteten Ranale, gang ahnlich benen, die vor der Mündung des Flusses von Uägat in die Lagune führen. Wir bemertten, daß auch hier biese bas Land umgurtende Waldung große Streden bes seichten Gemässers bebedte; ftellenweis fah man bereits bas offene Meer zwischen ben Baumen burch-Endlich lag ein geräumiges, in ber Ferne von Rorallenblicen. riffen bearenztes Wasserbecken por uns, die Lagune von Lala. hier fanden wir in einem einzelnen Saufe, welches noch zu bem benachbarten Dorfe Senshif zu gehören ichien, unfern Gaftfreund Fros Sibe selbst uns erwartend. Er empfing uns mit eben fo viel Herzlichkeit als feinem Anftande; sofort begann nun die Ueberfahrt nach bem ungefähr eine halbe Seemeile weit entfernten Ufer von Läla. — Wir wurden nämlich nicht wenig überrascht, als wir hinter den letten den Ranal umgebenden Bäumen zur freien Ueberficht ber ganzen Lagune gelangten und linker Hand in bem fie umgebenden Korallenriff einer besondern Insel ansichtig wurden, bie den Namen Läla führt. Nun erst ward es uns klar, warum bie uns bei unfrer Ankunft im Angesichte diefer Insel Besuchenden bie Namen Läla und Ualan so scharf von einander geschieden hatten. Die Insel felbst ift fehr tlein, von länglicher Geftalt, und bilbet die eine Seite der weitläuftigen, bom Rorallenriff umichloffenen

Untiefe, welche die Eingebornen Ninmolschon nennen. Es ist aber nicht, wie man benten sollte, blok eine Koralleninsel, sie hat vielmehr eine für ihren geringen Umfang nicht unbeträchtliche Sohe. Der Gipfel ist schön bewaldet, alles Uebrige scheint mit Säusern und Garten bedect und hat das Ansehn einer einzigen Stadt, beren elegante, mitunter ansehnlich hohe Säuser, im Berein mit ben zahlreichen darüber wehenden Kofoswibfeln, schon von fern einen stattlichen Anblick gewähren und mit den prachtvollen Wildniffen der Hauptinsel angenehm abwechseln. Doch waren uns ichon früher die Namen von nicht weniger als sechs verschiedenen Ortschaften genannt worden, die zu Läla gehören follten und fich alfo fämmtlich auf dieser kleinen Insel befinden mußten; wahrscheinlich grenzen die Wohnungen berfelben unmittelbar an einander. Landungsplate murden wir durch eine Menge von Menschen bewillfommt, an beren Spite sich Gros Sigra befand, berfelbe, ber unlängst im Lager des Capitains mit mir den Namen gewechselt hatte. Jest empfing er une aufe freundschaftlichste; wir mußten, weil sein haus ganz in der Nähe lag, mit Iros Sibe fürerst bei ihm eintreten. Alle Wohnungen find hier mit aus Bafaltblöcken errichteten Gartenmauern umgeben, wie wir fie, freilich im Bergleiche mit bem, was man hier fieht, nur in fehr kleinem Maafstabe, schon an andern Orten, namentlich zu Lyal, bemerkt hatten. Enge, bes bäufigen Regens wegen fehr tothige Gakden führen zwischen diesen Mauerwerken, die wie ein Labyrinth den größten Theil der Insel bedecken, hindurch; wir erstaunten oft über die Beträchtlichkeit ber bier aufgethurmten Steinmaffen, bei ber es faft unertlarbar erscheint, wie dergleichen Gemäuer von den aller mechanischen Silfsmittel entbehrenden gegenwärtigen Bewohnern des Landes hätten errichtet Aus dem Innern der von diesen Mauern ummerben können. ichlossenen Sofe ragen die hohen, halbmondformig ausgeschweiften Dacher mit ihren zierlichen, aus dunnen Stangen korbartig zusammengesetten Giebeln auf; das Holzwerk diefer Giebel ift hier,

namentlich an benjenigen Gebäuden, die den Oberhäupfern zur Wohnung dienen, meist in ähnlicher Beise wie die Piroguen roth gefärbt, mit artigen weißen Verzierungen. So bildet ein solcher durch Mauern von der übrigen Welt geschiedener Hof gleichsam eine Stadt im Kleinen; die Zahl der darin errichteten Gebäude sowohl als die Untereintheilung des Raums in kleinere Höfe richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen des Besitzers.

Im Wohngebäude des Iros Siara war die dem Hofe 2ugefehrte Giebelfeite burch Entfernung der Ginfetwände geöffnet; wir fanden hier bereits mehrere von den zwölf auf Lala refibirenden Dberhäuptern nebst einigen Groffen zweiten Ranges versammelt. Sofort wurden Matten ausgebreitet, auf denen auch wir nach Landesart Blat nahmen. Das Innere bes geräumigen Gebäudes war, wie wir es schon öfter auf Ualan gesehn hatten, in der Tiefe burch eine Querwand abgetheilt: ein kleines Pförtchen führte daselbst in die Frauengemächer, die sich hier mit dem Empfangzimmer unter einem Dache befanden. 218 Schmuck diefes Empfangzimmers dienten ein Baar besonders zierlich gearbeitete, große Biroquen des Sausherrn auf einem besondern Gerüft im Giebelraume. zum unmittelbaren Gefolge der vornehmften Mitglieder ber Gefellichaft gehörte, ichloß, in angemessener Entfernung sitend, einen Salbtreis um die Gruppe berfelben; bas in Menge versammelte gemeine Bolt aber burfte die Schwelle des Saufes nicht überschreiten, sondern erfüllte faft gang ben ziemlich weiten Sofraum. Gine Menge bekannter Gesichter ließ uns keinen Aweifel barüber, bag wir hier nicht etwa bloß Bewohner von Läla faben: bei ber beständigen Berbindung der Residenz mit jeder einzelnen Ortschaft muß hier immer ein Theil ber Landesbewohner anzutreffen fein. Weiber kamen in großer Anzahl herbei; es war uns auffallend, daß fie fich ftets in einer Maffe geschloffen hielten und bes Gedränges ungeachtet nicht unter die Männer mischten; auch schien es, als ob das Ceremoniel ihnen verbiete, näher zu kommen, denn fie nahmen nur den Eingang und die Aukenseite des Hofes ein. Diek hinderte fie indek nicht, ihrem lebhaften Mienenspiel freien Lauf zu laffen; schalkhafte Blide, scheinbar verftohlene Winte, fo wie nur für ben Sinn bes Besichts geflufterte Reben wurden uns in Menge que aeschleubert: audenscheinlich beeiferten fich biese Schönen, Die Aufmerksamkeit der fremden Bunderthiere von der erlauchten Gesellschaft ber Landesherren ab = und ihren eignen Reizen zuzuwenden. Wer weiß, welchen Erfolg dieses Streben gehabt hatte, wenn wir mit der Neigung der hiefigen Frauen zu tandelnden Reckereien noch weniger befannt gemesen waren! Bielleicht betrachtet man bergleichen als Mittel gegen die Langetweile, die bei ber ungeheuren Ginförmigkeit des hiefigen Lebens gefährlich genug fein mag. Plötlich aber ward die Versammlung gleichsam elektrisirt durch das Auftreten eines besonders vornehmen herrn, der dem Anschein nach ohne Begleitung und ganz unvermerkt gekommen war. merkfamkeit für ihn war so groß, daß augenblicklich der Kreis der Gesellschaft in einen Salbzirkel verwandelt ward, beffen Centrum er allein ausmachte: diefe Berwandlung ging blitsschnell und im tiefsten Stillschweigen bor sich. Der alte, boch ftattliche Mann erschien uns für ben Augenblick gang wie ein monarchisches Oberhaupt, an dessen Existenz wir hier, wo alles die Sburen der Herrschaft jener zwölf Gleichberechtigten trug, gar nicht mehr gedacht hatten. Fros Sipe gab uns leise zu verftehn, daß wir doch ja nicht unterlassen möchten, dem Fros Togrsha — so hieß er — einige Geschenke zu machen. Wir thaten dieses, so gut wir eben konnten, und er nahm unfre Rleinigkeiten artig, aber mit so viel vornehmem Gleichmuth auf, daß er sie kaum ber Betrachtung würdigte. barauf entfernte er sich wieder, nachdem er an uns mehrere kurze Fragen gethan, die wir ihm aus Mangel an Sprachkenntnig nicht beantworten konnten. Da nach seinem Aufbruch in ber Gesellschaft alles beim Alten blieb, so stellten sich bald unfre bisherigen Borftellungen über die wesentlich aristofratische Form der hiefigen

Berfassung wieder her; wirklich war uns auch der Name Togrsha schon oft unter denen der andern Oberhäupter, und zwar immer ohne die mindeste Bemerkung über etwas ihm vorzugsweis Zustommendes, genannt worden; auch wußten wir, daß er nur zwei Landgüter, Repple und Tauuat, besaß, während die meisten andern drei dis vier derselben, ja noch mehr hatten, so daß er nicht einsmal besonders reich zu sein schien. Was aber die augenfällige Berehrung betrifft, die man ihm erzeigte, so hat es wohl einige Wahrscheinlichkeit für sich, daß dieselbe mit den religiösen Ueberslieserungen des Volks Zusammenhang hat; vielleicht bekleidet er nach diesen irgend eine geistliche Würde, vielleicht auch ist es bloß die Abkunft dieses Wannes, die man in seiner Person auszeichnet. Denn sein Name kommt mit in den Trinksprüchen vor, die bei der Feierlichkeit mit dem ausgepreßten Saste der Wurzel jener Pfesserart (Çeka) gemurmelt werden.

Fros Sigra nahm mich allein bei Seite, weil er in mir den Träger seines Namens, der ihn beshalb besonders interefftren mochte, seinen Frauen vorzustellen wünschte. Wahrscheinlich wär' es der Etiquette zuwider gewesen, diese Frauen selbst in den Kreis ber Gefellschaft zu führen. Wir traten burch bie kleine Thur ber Querwand in ein hallenartiges Gemach, welches mit einem ummauerten Gartenplat in Berbindung ftand. hier fanden wir zwei iugendliche Frauen von angenehmer Gesichtsbildung, unter denen feine die formlich bevorzugte ichien. Sie hatten fichtbar unferm Eintreten mit gesbammter Reugier entgegengesehn; jest redeten sie mich in sehr verbindlichem Tone mit wohlgesetten Worten an und schienen an ben Glasberlen und Studden Golbstoff, die ich ihnen verehrte, viel Wohlgefallen zu finden. Wie fast alle Damen von Ualan nahmen auch sie gar keine Notiz von unfrer Unkenntniß ihrer Sprache, sondern fuhren ftets in ihrer mit gahlreichen Fragen untermischten Unterhaltung fort, beren Leichtigkeit und angenehmer Bortrag, unterstütt durch das außerordentliche Wohlwollen, welches

ihre Mienen ausdrückten, eine sehr vortheilhafte Vorstellung vom Inhalt dieser Reben erweckte. Gewiß könnt' es nicht allzu schwer sein, von einer so wohlklingenden, milben und beutlichen Sprache bald das Röthige verstehn zu lernen.

Zur Gesellschaft zurückgekehrt, nahmen wir die das Haus umgebenden Gärten in Augenschein. Es sind dieses wenig aussgedehnte, ganz geebnete, mit etwa mannshohen Mauern eingefaßte Plätze, die sehr genau die Zwischenräume der Häuser erfüllen; jeder enthält etliche große Fruchtbäume. Tauben und rothe Souismanga's gab es in ziemlicher Menge hier; ich schoß zwei davon auf den Bunsch unsere Birthe, die sich sehr für die Birkung des Schießgewehrs interessirten.

Nun folgten wir dem Fros Sibe nach seiner eignen, gang nahe gelegenen Wohnung. Wir fanden diefelbe viel ausgedehnter, als uns bisher noch eine vorgekommen war; fie bestand aus sieben durch Sofe verbundenen Bebäuden. Der Einaang burch ein aus Gartenmauern gebildetes Gäßchen ift in einem der Winkel des Biereck, welches das Ganze bilbet. Dieses ift so angelegt, bag die Feuchtigkeit nach allen Seiten hin Abfluß hat, eine Borficht, die man auch bei einzelnen Häusern auf Ualan immer zu beobachten pflegt. Im erften Sofe stehn links hart am Eingange zwei geräumige Gebäude, worin auf Berüften wie bas, welches wir eben bei Fros Sigra gesehn, die Piroguen des Fros Sipe verwahrt werben. Der untere Raum in beiden scheint zur Aufnahme der Dienerschaft und der nach der Stadt gekommenen Landleute beftimmt zu fein. Diefen gegenüber liegen im erften hofe zwei andere Gebäude mit hohen Dächern, von denen das gröfte, vorn mit einem überhangenden Regendache versehene, das eigentliche Gesellschaftszimmer ift, in dem auch wir bewirthet und beherbergt wurden. Das kleinere nebenan hat einen besondern, aus Wänden von Rohrgeflecht gebildeten Hof. Hier wohnten ein Baar Frauen, darunter die Mutter des Hausherrn. Die Trennung dieses

Haupthofes von dem angrenzenden inneren wird theils durch Mauern, theils durch Einfatmande bezeichnet. Der innere Hof felbst ift auf drei Seiten von Garten mit zahlreichen Rokospalmen und Brodfruchtbäumen umgeben. In ihm liegen zwei ungefähr gleich große Säufer mit hohen, zierlich gearbeiteten Giebeln. eine bavon diente zu unfrer Zeit zum Aufbewahren verschiedner werthvoller Gegenstände; wir nannten es damals die Schatkammer. Das andre war die besondere Wohnung einer Frau, welche die auserwählte Gemahlin groß Sipe's zu fein fchien; ein fleines baran ftokendes Säuschen gehörte offenbar mit zu diefer Wohnung. Wir fanden darin mehrere Dienerinnen mit weiblichen Arbeiten beschäftigt, die Frau selbst arbeitete bor der Thur an einem kleinen, befondere zierlichen Webstuhl. Ich konnte mir nirgends ein artigeres Genrebild benten, als biefe von herrlichen Rotospalmen und Brodfruchtbäumen überschattete Scene. Doch ließ sich eine Zeichnung babon ber herrschenden Unruhe wegen nicht wohl aufnehmen. und am andern Tage hielt ber fast unaufhörliche Regen die Bewohnerinnen im Innern der Bäufer zurück.

Den Reft des Tages vom 21. December verbrachten wir recht angenehm in fast ununterbrochenem Essen und Trinken. ordnung der Speifen und der fehr reichlich gespendeten Rotosnuffe zeugte von Ueberlegung und Erfahrenheit in der Runft, das fel'ae far niente zu genießen. Die wohlschmeckenden Buddings von geftambfter Brodfrucht mit Rokosmilch und Budersaft hatten wir früher schon kennen und schätzen gelernt; neu für uns waren fehr ichmadhafte gebacene Bananen von ben fleinen Barietaten (Kalanton und Kirreh), die dem Anschein nach eben so zubereitet werden wie die Brodfrucht. Die Bedienung war zahlreich, doch ließ sich Iros Sibe das Amt des Borlegens als aufmerksamer Wirth nicht nehmen, das er mit eben so viel Anftand als Fürforge für seine Bafte bermaltete. Wir muften die Geschicklichkeit bewundern, mit der er die Rofosnuffe, die, nur eben aus der äußern

Rinde geschält, in Haufen vor ihn gelegt wurden, durch eine kaum bemerkbare Berührung seiner Eckzähne zu öffnen verstand, eh' er selbst sie den ihm zunächst sitzenden Gästen zum Trinken darreichte; den entfernteren ward alles durch Diener zugeschickt. Ja er schälte sogar auf ähnliche Beise mit Blitzesschnelligkeit das Zuckerrohr, ohne daß es für uns dadurch weniger appetitlich geworden wäre, so rücksichtsvoll ging er dabei zu Werke.

Beim Einbruch der Nacht ward der größte Theil des Gebäudes burch die Einsatwände verschloffen und ein großes Feuer nach Landesart die ganze Nacht durch unterhalten. Bei ber Menge von Menschen, die mit uns das Nachtlager theilten, ward es natürlich sehr heiß; noch mehr aber wurden wir durch unzählige Ratten beläftigt, beren Dreiftigkeit allen Ginschüchterungsversuchen Es scheint auch, daß man hier kein Mittel gur Berminderung dieser schädlichen Thiere kennt, über die wir oft flagen hörten. Wahrscheinlich haben sie unter anderm auch den auf dem Gebirge geschossenen Bogel, den ich hier immer noch gern abgebalgt hätte, fortgeschleppt. Ich hatte gegen Abend schon einmal ben Bersuch gemacht, mit dieser Beschäftigung zu beginnen, aber das muß nach den hiefigen Begriffen nicht schicklich sein, denn der neben mir sitzende gros Sibe gab mir schnell einen abmahnenden Wink, worauf ich ben Bogel bei Seite legte. Wie leicht man durch etwas für uns völlig Unschuldiges oder Natürliches bei diesen in so großer Entfernung von uns aufgewachsenen Leuten schweres Aergernif geben kann, davon hat es uns auch hier noch vor unfrer Abfahrt nicht gang an Beispielen gefehlt.

Mitten in der Nacht weckte man uns und zu unserm größten Erstaunen wurden wir eingeladen, ein cochon zu sehn. Wirklich ward, nachdem ein Paar Einsatwände weggenommen worden, ein großes, sehr settes Schwein von etlichen Leuten, die brennende Fackeln von trocknen Kokosblättern trugen, an zwei Seiten des Gebäudes vorbeigeführt. Wir hatten früher nichts von der Existenz

eines berartigen Thiers hier zu Kande gewußt, jetzt erfuhren wir, daß es dem Fros Sipe gehörte; wahrscheinlich war es von der Coquille hier zurückgelassen worden. Warum man es uns zu so ungewöhnlicher Zeit so theatralisch vorführte, blieb uns räthselhaft. Vielleicht wagte man am hellen Tage nicht, ein so starses Thier aus seinem gewöhnlichen Verschluß zu nehmen, während man doch die Nothwendigkeit einsehn mochte, ihm dann und wann Vewegung zu verschaffen.

Es war kaum Tag geworden, als auch schon wieder das Frühftück bei der Hand war. hier sahen wir auch die Ceremonieen bei ber Bereitung des Ceká sehr ausführlich. Zwei Leute, die mit einer Art Schurz von Blättern geziert waren und ben Knoten ihrer Haare nicht wie fonft im Nacken, sondern oben auf dem Ropfe befestigt hatten, legten die herbeigebrachten schon gereinigten Burgeln auf den zum Ausbreffen des Safts bestimmten Stein, worauf sie mit großer Feierlichkeit und taktmäßiger Bewegung diefelben mittelft fleinerer Steine zerquetschten, bann ausbruckten und den Saft in Becher von halben Rokosnukichalen füllten. Die ganze Gesellschaft beobachtete dabei ein feierliches Stillschweigen, bis Fros Sibe mit einem oder zweien seiner Nachbarn die Ceremonie des Trinkens verrichtet hatte. Der Becher ward auch uns angeboten. aber wohl nur aus Höflichkeit; es genügte die kleinste Bewegung des Ablehnens, um ihn vorbeigehn zu laffen.

Balb darauf sahen wir noch eine Feierlichkeit, die uns gänzlich unerklärt blieb. Eine mäßig lange Stange, woran oben mehrere dem Anschein nach sehr alte Kokosflaschen beseiftigt waren, ward von einer Frau aus einem der Häuser des inneren Hofes nach dem zunächst dem Eingange des äußeren gelegenen Gebäude getragen, wobei wieder alles, wie bei einer feierlichen Handlung, ein tiefes Stillschweigen beobachtete. Wir nannten dieses Zeichen sogleich die Standarte von Iros Sipe; wirklich konnten wir es für nichts anderes halten, als für ein Heiligthum, gleichsam das Palladium

seines Hauses. Aber wenn es das wirklich war, welche wichtige Rolle spielten dann unter den Heiligthümern von Ualan gewisse sehr alte Kotosflaschen! Sollten sie vielleicht von den ersten Bevölkerern der Insel herrühren? Diese können doch nur durch weite Seereisen von fernher gekommen sein, bei welcher Gelegenheit diese jezigen Reliquien vielleicht ihre Wassersälfer waren, denn solcher Gefäße bedienen sich noch jezt die Seefahrer Mikronesiens. Wie schade, daß wir nicht Sprachkenntniß genug besaßen, über dergleichen Fragen Erkundigung einzuziehn, oder auch nur das zu verstehn, was uns von unsern freundlichen Wirthen oft genug erzählt ward! Ohne Zweisel waren sie damals noch im Besitz mancher Ueberlieferungen, die vielleicht bald verloren gehn dürften.

In dem Gebäude, nach welchem die Standarte getragen ward, fanden wir an jenem Morgen eine merkwürdige Menge von Weibern versammelt, die dort irgend etwas zu erwarten schienen, vielleicht nur die Wiederkehr des bessern Wetters. Den Männern war dabei der Eintritt nicht verwehrt. Aber diese massenhaften Anhäufungen des Volks, namentlich des weiblichen Geschlechts, in der Residenz, während man auf dem Lande so oft leere Häuser und immer nur wenige Menschen antrifft, müssen durchaus eine besondere Bedeutung haben und mit den aristokratischen Prinzipien des hiesigen Gemeinswesens in irgend einem Zusammenhange stehn.

Als mir Iros Sipe das Innere der vorhin erwähnten Schatztammer zeigte, fielen mir daselbst einige Gefäße von chinesischem Borcellan und mehrere Champagnerslaschen auf, Gegenstände, die fast augenscheinlich von der Coquille herrühren mußten. Ich nannte beim Andlick derselben den Namen Duperren, den Iros Sipe wiederzholte, wie man es wohl mit einem Namen thut, dessen man sich plötzlich wieder entsinnt. Eine dieser Flaschen war mit Kososol angefüllt; es war vielleicht von besonderer Qualität, denn der Besitzer schien großen Werth darauf zu legen, er salbte mich als geehrten Gast damit, wie man es auch wohl in Europa mit wohlriechenden Wassern thut. Unter den einheimischen Merkwürdigsteiten, die hier verwahrt wurden, war ein Stück von der Haut eines Tropikvogels, woran sich die beiden Flügel noch größtenstheils befanden. Die Art war etwas kleiner als Phaethon phoenicurus, alles vom Gesieder noch Kenntliche war, mit Ausnahme des schwarzen obern Rückens, glänzendsweiß. Der Unterrücken und Schwanz, so wie der Kopf und Unterleib sehsten; ich konnte daher um so weniger bestimmen, ob es wirklich die Species war, die wir ein paarmal schon hier in der Ferne gesehn hatten. Dieses Bruchstück eines Bogelbalgs schien bei gewissen Gelegenheiten als Kopsputz getragen zu werden.

Den größten Theil der Nacht und den Morgen hindurch war heftiger und anhaltender Regen gefallen, und auch später ward ben ganzen Tag über das schlechte Wetter nur durch furze Bausen unterbrochen. Wir konnten beshalb ben Hof bes Jros Sipe nicht eher verlaffen, als bis es Zeit war, unfern Ruckweg anzutreten, ba man uns noch im Laufe biefes Tages am Schiff erwartete. Begleitet von Fros Sibe und Nana nebst mehreren ihrer Leute. gingen wir quer durch den hier gang ebenen Theil der Insel, welcher die Wohnung bom Bewässer bes Riffs trennte. Wir famen hier überall durch enge, nach dem starken Regen natürlich sehr fothige, durch Gartenmauern gebildete Gaffen; bei der beträchtlichen Höhe dieser meist mit allerlei Farrenkräutern übvig bewachsenen Mauern war die Aussicht immer sehr gehemmt und der Anblick des Banzen ziemlich dufter und monoton. Am Strand erwarteten uns die Biroquen der Oberhäupter, da aber eben Ebbe war, gingen wir ohne Beschwerlichkeit zu Fuß durch die seichte Lagune bis an die Nordsbite der Haubtinsel. Sier ift der Rand bes Riffs dem Strande fo genähert, daß an einigen Stellen bie Brandung fast bas Ufer selbst erreicht, bas auf dem größten Theile bes von uns zurückzulegenden Weges aus weifigelblichem Korallensande, vermischt mit einer Unzahl meist zerbrochener Muscheln,

besteht. Etwa hundert Schritte vom Wasser beginnt hier überall die sehr saftige, dickbuschichte, von mäßig hohen Bäumen überragte Strauchvegetation, die viel Aehnlichteit mit derjenigen hat, welche wir später auf den Koralleninseln sahen. Die üppig wuchernde Scaevola, von der mehr baumartig wachsenden Tournesortia durch ihr frisches, sastiges Grün unterschieden, erscheint hier wie dort als hauptsächlich charakteristisches Gewächs zunächst dem Wasser; weiter landwärts sieht man überall die Kronen des Pandanus odoratissimus. Aber der Mangel der auf den Koralleninseln ges wöhnlich so häusigen Kosospalme zeigt recht, daß diese dem eigentslichen Begetationscharakter von Ualan fremd und dasselbst nur angepslanzt ist.

Unzählige Strandvögel beleben diese Strecken des Ufers; ich ward leider durch die stets wiederkehrenden Regengüsse gänzlich an ihrer Jagd verhindert. Ueberdem bemerkt' ich auch hier immer nur die drei schon mehr erwähnten Arten: Trynga Glareola, Pall., Charadrius pluvialis und Strepsilas collaris. Außer ihnen kommt auf Ualan, odwohl selten, noch ein größerer Strandvogel vor, Numenius tenuirostris, der dem europäischen Numenius phaeopus sehr nahe steht; ich sah nur ein todtes Exemplar davon, welches einer unsere Gefährten geschossen hatte.

Bei einem Landgute des Iros Näna trennten wir uns von ihm und Iros Sipe, nachdem wir die Einladung des erstern aus Mangel an Zeit nicht angenommen hatten. Bald nachher entsernt sich wieder der Rand des Riffs von der Insel, deren User nach und nach dieselbe Gestalt annimmt, die es im Hasen la Coquille zeigt. Sonneratien und Mangroben erheben sich wieder unmittels bar aus dem Basser der Lagune, der Boden umher wird sumpsig, und der Beg führt deshalb meist durch Basser. Einige Stunden lang so stets watend einherzugehn, ermüdete zuletzt nicht wenig, doch kamen wir noch ziemlich hoch am Tage wohlbehalten im Lager auf der kleinen Insel an.

Die Pendelbeobachtungen des Capitains waren in den nächsten Tagen beendigt, und er selbst beschloß nun auch nach Läla zu gehn, wohin die freundlichsten Einsadungen der Oberhäupter ihn riesen. Der Ausbruch fand am 26. December statt, und meine Reisegefährten Mertens und Postels machten den Zug abermals mit, dem sich vom Offiziercorps des Schiffs auch die Herren Ratmanof und Arusenstern angeschlossen hatten. So interessant es mir gewesen wäre, noch manches in der Residenz zu sehn, so waren doch jene beiden Tage für meine Sammlung völlig fruchtlos gewesen, und ein zweiter Ausenthalt dort versprach in dieser Hinsicht kaum ein besseres Resultat, Grund genug, den Anschluß meinerseits zu unterlassen.

Es war acgen Mittag, als die kleine Gefellschaft, zu der noch zwei Matrosen vom Senjawin, die beiden die Baidarke führenden Meuten und mehrere von unfern Freunden aus Lyal gehörten, sich auf dem Wege durch die Lagune, demfelben, den wir bei der Rückfehr genommen hatten, in Bewegung sette. Mehrere Fahr= zeuge von khal ftanden dienstfertig zu unferer Berfügung und wurden zum Theil mitgenommen. Eins derfelben benutte der erfte Lieutenant des Schiffs, Herr Sawalischin, um sich im Interesse ber geographischen Aufnahme der Insel nach einigen Bunkten ber Südtüste zu begeben. Dieser kleineren Extursion schloß ich mich an. Wir besuchten zunächst die auf der Südseite gelegenen Ortschaften Funulof und Las, die mir jedoch wenig oder gar nichts Neues barboten, obschon die Begetation hier offenbar großartiger und, wo möglich, noch gedrängter erscheint, als um Lyal und Uagat. Die Nähe der steil aufsteigenden Gebirge trägt hier nicht wenig bazu bei, den schattigen Charafter des Ganzen noch zu verftärken. Ein besonders prachtvolles Eremplar des Pandanus odoratissimus fiel mir in den nächsten Umgebungen von Läs besonders auf, und ich zeichnete daffelbe, so gut es mir die häufig wiederkehrenden Regenguffe geftatteten. Bierzehn bis fünfzehn Stämme waren bier fo dicht neben einander aufgeschoffen, daß die sämmtlichen Luftwurzeln eine gemeinschaftliche Masse bildeten, die wie das Erdgeschoß eines

Gebäudes aussah. Darüber erhoben fich bis zur Böhe bon 40 bis 50 Kuk die schlanken, ziem= lich gleich ftarken Stämme, deren oberer Theil reich verzweigt war; hier bildeten die großen dunkelgrünen Blät= terfronen, mit den runden goldgelben Fruchtfolben ge= ziert, ein unver= gleichliches Dach, von dem in langen Guirlanden die mannichfach geftal= teten Schlingbflanzen bis zum Boden



herabhingen. Die großen Blätter einer von diesen Schlinghslauzen (wohl einer Aristolochia?) kontrastirten sehr anmuthig mit dem malerischen Gewirr, in welchem die kleineren, das Stizilobium, das rankende Piper und jener Convolvulus mit den reichen violets blauen Blumen, die phantastisch gebildeten Luftwurzeln umschlangen und theilweis verhüllten.

Die Häuser von Läs liegen sehr weitläuftig umher gestreut in dieser großartigen Waldgegend. Ueberall ward ich von den Einwohnern mit der liebenswürdigsten Gastfreundlichkeit empfangen, aber die Jagd lieferte mir nur Dubletten. Auch in den nächstsfolgenden Tagen erhielt ich in der Gegend von Lyäl und Uägat nichts wirklich Neues für mich, obschon mir ein zweites Exemplar des kleinen schwarzen Rallus von besonderm Werthe war.

Erft ben 29. December, denselben Tag, da Capitain Lütke von Läla wieder abreiste, verwendet' ich zu der beabsichtigten größern Extursion ins Innere der Insel, namentlich nach den Höhen, welche sich nordwärts von Lhäl über dem benachbarten Tepat hinziehen. Obwohl die Insel überhaupt einen zusammenhängenden Wald darsstellt, so ist doch der Unterschied zwischen den kultivirten Stellen und dem eigentlichen Urwalde deutlich genug wahrzunehmen. Zusmal am Abhange solcher Höhen bezeichnet diesen Uebergang sehr charakteristisch ein strauchartiges Gewächs, hier der einzige Reprässentant der im heißen Amerika so besonders artenreichen Melastomens Form, eine Rhexia, die grade jetzt mit zahlreichen karmoisinrothen Blüthen prangt; diese Pflanze gehört ausdrücklich den bergigen Waldrändern an.

Obgleich mir ber Bergweg, mas Einzelnheiten betrifft, wenig ober gar nichts Neues zeigte, verdient boch wohl der Eindruck Erwähnung, den die nach dem unbewohnten Innern der Insel hin sich eröffnenden Aussichten hervorbringen. Er hat etwas eigen-Bier, wo man zwischen den hoben thumlich Melancholisches. Waldbäumen hindurch weithin die dichtbewaldeten Thäler überschaut, in benen nirgends eine Spur menschlichen Treibens sich tund giebt, wo ber unabsehbare Spiegel bes Oceans nur in ber Ferne die Aussicht schlieft, indem die vorliegenden Sohen das Ufer becken, hier tritt uns plöglich mit wunderbarer Bewalt die Ent= legenheit dieser einsamen Insel entgegen. Auch der, so zu sagen, vorweltliche Charafter, den die vielen baumartigen Farrenfräuter in biefen Bergwälbern ber Lanbschaft geben, verset uns gleichsam aus der Gegenwart in Epochen, wo es noch feine Menschen gab, und verftärft, im Berein mit ber ringeum herrschenden Todtenftille,

Nur felten einmal zeigt fich in ben das Gefühl der Ginsamfeit. Baumkronen ein einfames Eremplar ber ichon mehr erwähnten Lamprothornis corvina m., die, wenn auch fehr vereinzelt, doch diese Beragegenden regelmäßig bewohnt. Hier war es, wo ich einen fehr ähnlich gebildeten, aber gang andere gefiederten Bogel antraf und auch einsammelte, ben ich damals für nichts anderes hielt, als für die Jugend bes eben genannten. Die gelben häutigen Mundwinkel deuteten fo fehr auf ein Jugendkleid, daß mich das gelblichweike, nur stellenweis mit Dunkelbraun und Schwarz bezeichnete Gefieder nicht bewegen konnte, den Vogel für etwas Was an Ort und Stelle wohl am meiften anderes zu halten. dazu Veranlassung gab, daß ich beide dem Anscheine nach so sehr verschiedene Bögel nur als Altersstufen einer und derselben Art betrachten konnte, war die gleichlautende Stimme von beiden, ·fo wie das Uebereinstimmende der Haltung, Nahrung und Lebens-Das ziemlich ftarke Geschrei besteht aus einem einzigen meise. mehrmals wiederholten Tone. Bei den muthmaklichen Jungen ist der Augenstern nicht wie bei den Alten dunkelroth, sondern Ich hoffte, mas die Berschiedenheit oder Nichtverhellbraun. schiedenheit beider betrifft, etwas von den Eingebornen erfahren ju können, die fonft für alles besondre Namen ju haben bflegen. Aber in diefer Sinsicht bewährte sich ihr Unterscheidungstalent nicht besonders; sie nannten den schwarzen Bogel schlechtweg Uä, wie bie gewöhnliche, zwar ähnlich geformte, boch viel kleinere Lamprothornis-Art, die weißen aber Uäse earssi, was vielleicht das Hellfarbige, Beiße bes Bogels bezeichnen foll, benn Ea bebeutet bas Feuer, vielleicht auch bas Licht. Uase jedoch scheint nur ein Plural von Uä zu sein; man' würde demnach die nabe Berwandtschaft beider Bögel hier anerkennen. Die nämlichen Leute, die den schwarzen Bogel blok Uä genannt hatten, riefen, als fie feine Stimme hörten: Uase earssi! fie beftätigten somit die Bemerkung, baf bie Stimmen beider Berschiedenheiten gleich lauten.

waren wir schon etwas von den Höhen herabgestiegen und befanden uns an ben Ufern eines brausenben Waldbaches, der weiter unten mit andern dazu beiträgt, den Fluß von Uägat zu bilden. biesen schon etwas mehr belebten Gegenden schof ich heut' Eremplar der glänzend - weißen Meerschwalbe, die man hier bei weitem häufiger als am Strande bemerkt. Sie nimmt bann und wann einmal auf hohen Bäumen Blat, fliegt aber meift schwalbenartig hin und her, gewöhnlich paarweis oder zu dreien. hört dann ziemlich oft ihr ftartes, rauhes Gefchrei, das Aehnlichfeit mit dem Gequarre des grünen Grasfrosches hat. Nach dem Inhalte bes Magens zu urtheilen, muß fie vorzugsweis Infekten, vielleicht auch kleine Kruftaceen fressen; der Magen selbst ift sehr klein und muskulös, die Speiseröhre sehr lang. Der hornige Theil der Zunge hat gang die Länge des Schnabels, er ift schmal, sehr zugespitt und etwas rinnenförmig.

Diesen brächtigen Bogel nahmen wir damals ohne Bedenken für die altbekannte Sterna alba der Autoren. Doch dürfte die gegenwärtige wohl von der jedenfalls fehr ähnlichen Art, welche wir später bei St. Helena trafen, zu trennen sein. An der letteren fiel uns die Erhabenheit des Obertopfes weniger auf, das Gefieder war nicht ganz so rein und glänzend - weiß wie an der von Ualan und die Farbe des Schnabels nur bleigrau. Bei der von Ualan ift der Schnabel prächtig schmaltblau mit deutlicher schwarzer Spite, diese Farbe verändert sich aber sehr bald nach dem Tode des Bogels, fie wird dann viel dunkler. Die Küke sind von einem eben so schönen, nur etwas helleren und mehr ins Röthliche ziehenden Blau: die sehr ausgeschnittene Schwimmhaut ift mildweiß. Die sehr großen und etwas vortretenden Augen sind schwarzbraun; an keinem Exemplare vermißten wir den leichten schwarzen Fleck über ben Augen, ben einzigen Theil des Gefieders, ber nicht glanzendweiß war.

In den Thälern fehlt' es nicht an Stellen, die vortreffliche

Waldlandichaften barboten. Doch fiel mir unter den Bflanzenformen nirgends etwas wirklich Reues auf, und felbst ber besondere Charafter dieser Bergwälder mar uns auf dem Wege nach Lala schon bekannt geworden. Namentlich an den ziemlich steilen Abfällen um den erwähnten Gebirgsbach her zeigte fich der hiefige Muskatennußbaum (Nun) in feiner ganzen Bracht. Er macht in Masse burch die besondere Form und Stellung feiner langen, bogenformigen 3meige, benen die großen, lanzettförmigen Blätter gemiffermaken das Ansehn von Balmenwedeln geben, einen sehr eigenthumlichen Eindruck; es ift ein Baumschlag, für den in unsern landschaftlichen Studien schwerlich irgend etwas als Beispiel bienen An den Ufern des hier häufige Wafferfälle bildenden Waldbachs, über den umgefturzte Baumstämme zuweilen sehr malerische Brüden bilben, wächst in Menge das früher schon erwähnte große stachlichte Schilfgras; auch die Freycinetsia schlingt sich hier und da wie in den tiefer gelegenen Sumbfwäldern um die Baumftämme. Bier fah ich auch gänglich wild machsende Proben der großen Raladien, namentlich von der rundblättrigen, dem Arum Macrohizon entfprechenden Urt, und meine Begleiter beluden fich mit ben effbaren Wurzeln der kleineren, die man Katak nennt. Aber wider Erwarten traf ich auf jenem Wege nirgends ein Eremplar der vorhin erwähnten Berabalme, die wohl nur auf den höchsten Rämmen der Insel in einer gewissen Säufigkeit vorkommen mag. Waldbach folgend, gelangten wir in das Hauptthal der Insel, in bas von Uägat; wir fanden hier einen aus wenig Säufern bestehenden Ort, Melo, der sich in dem bom Fros Rati gegebenen Berzeichnisse der Ortschaften nicht findet, vielleicht wird er daselbst mit zu Uagat gezählt. Die von verschiednen Bachen durchschnittene Thalfläche zeigt hier besonders viel Schilfrohr, dessen bereits Erwähnung geschehn ift. Unter ben hier etwas weniger bicht als anderswo machsenden Bäumen waren besonders ftattliche Broben von der oben schon erwähnten schönen Terminalia, die der Term.

Catappa, wie wir sie später bei Manila gesehn haben, jedenfalls nahe steht. Das Grün der großen, oben zugerundeten Blätter

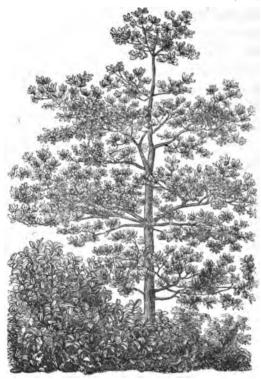

diefes Baumes, den die horizontale Lage der quirlförmig ge= stellten Aefte beson= auszeichnet, ift, um diese Jahreszeit wenigstens, fehr dunkel: durch diefe Färbung un= terscheidet fich fein Laubmerk fofort von dem ähnlich geformten, aber fdön hellarünen der hiefigen Cerbera (Ellak). Auf die= fen Bäumen fand ich ziemlich biel Tauben von ber einzigen hier vor-

kommenden Art (Columba oceanica, Lesson), die sich gern nahe den Wipfeln hielten. Ich beschäftigte mich eine Zeitlang mit der Jagd dieser vereinzelten Bögel und machte mich dann auf den Rückweg über Uägat und Lyäl.

Auch am 30. Decbr., dem letzten Tage, den ich der Bogeljagd im Innern der Insel widmen konnte, bestand meine Beute fast nur aus werthvollen Dubletten, zu denen diesesmal drei Exemplare der schönen grünen Fringilla gehörten. Bisher hatt' ich die Jagd der sichtbar verwilderten Hühner mehr vermieden als gesucht, erst an diesem Tage schoß ich in der Gegend von Uägat einen stattlichen

Sahn der Art, der die 3weige des bichten Gefträuchs wie ein ächter Waldvogel durchschlüpfte. Dieses Eremplar bestätigte die Bemerkung, die wir schon längst gemacht hatten, daß bei diesen Bahnen weniger Spuren ber unregelmäßigen Zeichnung bes Befieders, welche von ehemaliger Domesticität zeigt, sich finden, während die Hennen wenigstens dadurch mehr an diesen Zustand erinnern, daß nicht selten ihr ganzes Gefieder schnutzig weiß ift. Der Ramm scheint auf ben ersten Anblick der Benne gang ju fehlen, er ift aber wirklich in einer kleinen, wenig auffallenden Andeutung über der Stirn zu erkennen; entschiedener ift bei ihr der Mangel der fleischigen Rehllabben. Die Augengegend und ein nach unten zugespitter Rehlfleck sind bei beiden Geschlechtern nacht, nur am Ohr ift immer ein rundliches, dicht mit kleinen Federn besettes Rlecchen, unter bem sich bas weiße Säutchen zeigt, welches unser Haushuhn bezeichnet. Um Sahn sind die nackten Stellen bes Robfs und Salfes durch ftarferes Gefieder deutlicher begrenzt, Die Hauptfarbe, besonders des männlichen als an der Henne. Gefieders, ist das glänzende, mit Schwarz und einzeln mit Hellokergelb vermischte Roftroth, welches auch unfere Suhner vornehmlich zeigen.

Bei Uägat erhielt ich auch ein Szemplar des hier häufigen Reihers (Ardea jugularis, Wagler [?]), welches auf weißem Grunde grau gefleckt war, also deutlich ein Uebergangskleid trug. Die weißen und die grauen Individuen sind um diese Jahrszeit unsgefähr gleich häufig auf der Insel; nicht selten sieht man weiße mit einzelnen grauen Flecken, wie das eben hier angeführte. Diese grauen Flecken stehn immer nur an den Spitzen der größtentheils weißen Federn, so daß es nur in Folge längerer Beobachtungen möglich sein würde, zu bestimmen, ob der Uebergang aus der grauen in die weiße Farbe Statt sindet, oder der umgekehrte. Hast sollte man nach der Gestalt der grauen Flecken, die vielleicht nach und nach abgestoßen und so von der weißen Farbe verdrängt

werden, das erstere vermuthen, vielleicht aber färdt sich auch das weiße Gesieder von der Spize her grau, wie es am Sommerkleide der Urien sich stellenweis sogar schwarz färdt. Die Stimme dieses Bogels klingt wie die eines Raben; er läßt sie besonders hören, wenn er eben im Begriff ist, auf einem Baume Platz zu nehmen. An der See nährt er sich von kleinen Fischen, im Innern des Landes von Eidechsen. Der häutige Magen ist sehr groß und lang.

Noch muß ich bei dieser Gelegenheit der andern Art dunkelbrauner Meerschwalben gebenken, die wir mehr in den letten Tagen unfres Aufenthalts auf der Infel bemerkten, als im Anfange deffelben, obwohl sie uns nicht minder häufig als die schon erwähnte Sterna stolida vorkam; vielleicht hatten wir aufänglich den Unterschied diefer beiden einander auf den erften Blick fehr ähnlichen Bogel übersehn und zufällig nur Individuen der größern Art erhalten. Die kleinere, die mit Sterna panayensis oder St. tenuirostris, Temm., fehr übereinstimmt, ift etwas dunkler als jene von Befieder, das Weiß des Oberkopfs ist reiner und deutlicher, der Schnabel beträchtlich viel dunner und länger, der Schwanz fürzer und gabelförmig, die Füße bräunlich = gelb. Nahruna und Lebens= art sind wie bei Sterna stolida, wie diese sieht man sie oft auf hervorragenden Aeften hoher Bäume nahe dem Waffer. Aber die Stimme der kleinern Art ift weniger ftark und tief, fie gleicht mehr dem girrenden Ton unsrer Sterna Hirundo.

Als bereits das Lager auf der kleinen Insel ganz aufgehoben und alles an Bord zur Absahrt in Bereitschaft gesetzt war, am 1. Januar 1828, traf ich in der Lagune noch mit einer eben zurücksehrenden Gesellschaft von Fischerinnen und Fischern zusammen; es gelang mir, sie zum Abtreten einiger mir besonders interessanten Gegenstände von der reichlichen Beute, die sie gemacht hatten, zu bewegen. Darunter waren zwei Exemplare des mit den lebhastessten Farben seltsam gezeichneten Acanthurus lineatus; wir haben

sbäter diesen Fisch, den ich hier zum erstenmal sah, nirgends wiedergefunden. Bon den Männern erhielt ich bei der Gelegenheit ein mit bem Speer erftochenes Exemplar einer ziemlich großen Lethrinus-Art von blaffer Goldfarbe mit hell-mennigrothen Floffen und eins von Platax Vespertilio, das einzige der Art, das mir überhaubt vorkam. Im Ganzen war die Artenzahl der hier von uns gesammelten Fische nicht unbeträchtlich. Ich kann jedoch dieselbe nicht mit Bestimmtheit angeben, da viele, ja bei weitem die meisten berselben während meiner Abwesenheit an Bord gebracht So viel ich davon Renntnik erhielt, maren unter diesen mehrere besonders brachtvolle Iulis - und Cheilinus - Arten in zum Theil ansehnlich großen Exemplaren, auch ein dunkelgrüner, schön blau aezeichneter Gomphosus, der dem Gomphose Lacépède in Frencinet's Atlas der Form nach sehr nahe stand, und ein etwas über einen Fuß langer Serranus von fehr dunklem Braun, mit ultramarinblauen runden Fleckhen über und über in regelmäßigen Abständen bestreut.

Außer den schon früher erwähnten Fischen dieser Lagune müssen hier noch angeführt werden: ein Paar schön grüne, rosenroth geseichnete Scarus-Arten, der seltsam gestaltete Heniochus cornutus, ein dritter Chaetodon, seltner als die beiden andern und vielleicht derselbe, der im Frencinet'schen Atlas als Chaetodon miliaire abgebildet ist; serner: der dortige Baliste Lamouroux, dunkelsgrün, mit scharlachrothen und hellblauen Strichen bezeichnet, ein kleiner, meist rother Mesoprion und ein hellbläulicher, goldgelb getüpselter Amphacanthus (Amph. stellatus). Den Fluß von Uägat bewohnte ziemlich häusig ein schwärzlicher Aal (Muraena, Lacépède), kleiner, namentlich kürzer, als der europäische; wir des merkten ihn immer nur in süßem Wasser.

Nachdem wir am 2. Januar unter Segel gegangen, ward zuerst noch die Südost= und Oftseite der Insel geographisch aufsgenommen. Ich litt wieder, wie gewöhnlich, an der abscheulichen

Seefrantheit, und biefesmal fogar mehr, als bei bem mäßigen Schwanken des Schiffs in Aussicht geftanden hatte. So kam es, baf ich nicht auf bem Berbeck zugegen war, als bas Schiff gegenüber der Infel Lala beilegte, wo zum großen Erftaunen der Unfrigen Riemand zum Befuch erschien. Bas konnte die bisher so freundlich gesinnten, noch vor furzem erft so reichlich beschenkten Oberhäubter zu dieser Theilnahmlofiakeit bewegen? Diefe Frage mußte fich damale Allen aufdrängen, die Zeugen des befrembenden Benehmens tvaren, eines Benehmens, das fich ichon am Morgen bes 29. December bei Capitain Lütte's Aufbruch von Lala gezeigt Denn am vorhergehenden Abend war Iros Räna fowohl hatte. als Fros Sipe Willens gewesen, den Capitain zu begleiten, und noch in der Racht waren unverfennbar Anstalten zum Aufbruch gemacht worden. Um Morgen aber unterblieb bas alles, die Chefs waren entweder gar nicht zu finden, oder zeigten sich entschieden theilnahmlos und verftimmt. Fros Räna fam zwar noch einmal furg-vor unfrer Abfahrt nach dem Schiffe, boch augenscheinlich nur, um das ihm noch versprochene Beil in Empfang zu nehmen, und mit ber ausbrücklichen Ertlärung, daß Sibe nicht komme. selbst brachte nichts von Lebensmitteln mit und wollte gleich wieder . fort; daß er sich nachher bereden ließ, mit Kaki zusammen noch über Nacht an Bord zu bleiben, geschah wohl nur in Folge ber vernünftigen Vorstellungen bes Letteren. Wahrscheinlich war er noch nicht nach Lala zurud, als bas Schiff bort vergebens beileate. Die seltsame Berftimmung, welche die Chefe in der Racht vom 28. auf den 29. December befallen haben mufte, mar dem jetigen Abmiral Lütfe noch zur Zeit, als er seinen Reisebericht schrieb, ein betrübendes Räthsel, fast keiner andern Deutung fähig als berjenigen, zu welcher er selbst sich nur höchst ungern entschließen mochte, daß nämlich der Eigennut dieser von uns vielleicht zu reich beschenkten Leute zulet in die gewöhnliche Gleichgültigkeit der Undankbaren Doch ein solcher Uebergang würde übergegangen sein möge.

jedenfalls fehr allmählig, nicht plötzlich Statt gefunden haben; das Räthsel bedarf also durchaus einer andern Erklärung.

Wirklich findet sich in den einzelnen mir erinnerlich gebliebenen Thatfachen jener Tage ber Schluffel zu einer folchen. feitdem verftorbener Reifcgefährt' erzählte mir damals, ohne der Berftimmung ber Chefs zu erwähnen, die mir in ihrem Zusammenhang erst durch das Lesen des gedruckten Buchs bekannt geworden ift, daß er während jenes Aufenthalts in Läla zur Nachtzeit einmal nothgedrungen ins Freie gegangen, durch das fehr schlechte Wetter aber gezwungen worden sei, unter einem Dache Zuflucht Da sei er denn an ein schuppenartiges Gebäude gekommen, in dem ein Baar Biroguen des Fros Togrsha verwahrt Fros Nana, der bald dazu kam, habe dann ein ungewöhnlich großes Miffallen gezeigt und sei schwer zu befänftigen Diefer scheinbar unerhebliche Zug dürfte, wenn man alles zusammenstellt, volltommen zur Ertlärung des Räthsels hinreichen. Bedenkt man die für uns so auffallende Burde des Fros Togrsha, so wird es gar nicht unwahrscheinlich, daß jener Schubben ein Ort gewesen sein moge, bessen Entweihung für unerhörten Frevel gelten mußte. Wenn Fros Näna damals den Uebrigen den Grund seiner Entrüstung mitgetheilt hat — und warum sollt'er das nicht? dann ift nichts mehr dunkel in der Sache. Dann erklärt es fich auch, warum grade die vornehmften Chefs das Aergerniß am bitterften empfanden, während der mit uns ichon durch längern Umgang mehr vertraute Kaki ganz unverändert blieb; er mochte die Sache mehr vom Standbunkte des Weltbürgers ansehn. Das Beispiel zeigt aber, wie leicht man unter einem Bolfe, beffen Sprache man nicht versteht und beffen Sitten und Lebensansichten uns fremd find, auch beim besten Willen in den Fall kommen fann, gang unvermerkt argen Anftoß zu geben.

Nach Umschiffung der Insel befanden wir uns am Morgen des 3. Januar gegenüber von Lyäl, und ein Boot ward abgeschickt,

um ein Geschenk, welches dem Jros Togrsha zugedacht, vor Läla nun aber nicht abgeholt worden war, zuletzt noch dem guten, versständigen Iros Kaki von Lyäl anzuvertrauen. Es war ein lebendes weibliches Schwein, von dem sich hoffen ließ, daß es der Inseld durch Nachkommenschaft nützlich sein werde. Freilich ist nicht abzusehn, wie verhängnisvoll die Folgen sein dürsten, die der Besitz von Hausthieren mit allen seinen Konsequenzen für die Bevölkerung haben mag; vielleicht lag im Erwerd dieses einen Schweins der Kein einer unabsehdaren Reihe wichtiger Beränderungen in den geselligen Zuständen der Insel. Hoffen wir, daß auch dann noch diese Veränderungen, als mit der Zeit doch unumgänglich nothwendig, nicht unmittelbar zum Schlimmeren geführt haben mögen!

Bon Ualan segelte das Schiff noch über zwei Grade südwärts, um in der Nachbarschaft des magnetischen Aequators, der unter 4° 7' nördlicher Breite durchschnitten ward, Beobachtungen anzustellen; und erst vom 5. Januar an näherten wir uns in nordweftlicher Richtung den Gegenden des Meeres, in welchen damals noch so Manches zu bestimmen und selbst zu entdecken war.

ഷം

## Dreizehnfer Abschniff.

Unser Ausenthalt auf Ualan hatte gewissen damals noch nicht völlig aufgegebenen Ansichten des vorigen Jahrhunderts, nach welchen das seuchte Klima dieser Insel für sehr ungesund gelten mußte, keineswegs zur Bestätigung gedient. Keiner von uns war dort krank geworden, obschon unser Leute zuweilen Stundenlang im Wasser watend in unmittelbarer Nähe der so verschrieenen Mangrovensgebüsche gearbeitet hatten. Auch später war ich der Einzige von unser ganzen Schiffsgesellschaft, der, wenige Tage nach der Absahrt, von einem hitzigen Fieber befallen ward; vielleicht aber war das mehr noch als klimatischen Einslüssen das reichlich gesammelte Material zu meinen Begetations Ansichten zusammengesetzt hatte. Denn die Fieberphantasieen drehten sich meistens um dahin einschlagende Gegenstände, z. B. um baumartige Farrenkräuter, deren Anblick mir dadurch für die Folgezeit förmlich verleidet ward.

Noch war ich von dieser Krankheit sehr angegriffen, obschon in der Besserung, als am Morgen des 14. Januar die Nachricht sich an Bord verbreitete, daß ein hohes Land in Sicht sei. Es war die größte der damals aufgesundenen Senjawins = Inseln, 6° 43' nördl. Breite, 201½° westl. Länge von Greenwich. Zum erstenmale seit meinem Erkranken kam ich nun für längere Zeit auss Berdeck; ich genoß hier mit meinen Reisegefährten den Anblick

bieser schönen Insel, die beträchtlich viel größer als Ualan, doch mit ähnlichen Naturreizen verschwenderisch ausgestattet erschien. Bald zeigten uns die mehrsach aufsteigenden Rauchsäulen, daß sie von Menschen bewohnt war, und nicht lange, so sahen wir schon mehrere Piroguen auf uns zusommen. Auch hier umgab das hohe Land ein weitläustiges Korallenriff, in dessen seichtem Gewässer hin und wieder inselsörmige Waldmassen aufstiegen, ähnlich den abgesonderten Sonneratia-Gebüschen auf Ualan, aber viel größer und ansehnlicher. Die Gebirge der Hauptinsel sind weniger steil als die von Ualan, ragen aber dennoch um mehr als 1000 Fuß höher auf. Auch sie zeigten sich durchweg mit herrlichem Waldwochse bedeckt, den aber die Kultur bereits mehr als auf Ualan gelichtet zu haben schien.

Die Bewohner führten dreiedige Segel von Matten an ihren Fahrzeugen, doch machten wir bald die Bemerkung, daß es sonderbarerweise Segel ohne Maften waren. Nur eine bewegliche Stange. die Einer von der Bemannung in der Hand hielt, stützte das amischen zwei winklig gegen einander befestigten Stangen ausgespannte Segel, welches mit großer Schnelligkeit und Bräcifion. dem Winde gemäß, bald an diesem, bald an jenem Ende des Fahrzeugs aufgestellt ward. Die Bauart der Fahrzeuge selbst war zierlicher und feiner als die von Ualan, felbst die Farbe, mit der bas Holzwerk bestrichen war, zeichnete sich burch größere Feinheit und höheres Roth aus: aber das Modell war ein anderes, wir haben es nachher im Archipel der Karolinen nicht wieder gesehn. Der Rumpf bestand nur aus einem Stilcte, die beiden gang gleich geformten Enden des Fahrzeugs liefen fehr fpit zu und schwebten gewöhnlich über dem Wasser. Der Ausleger war dem von Ualan ähnlich, aber viel beffer befestigt.

Die meisten bieser Fahrzeuge waren durchschnittlich mit je sechs bis acht Männern besetzt. Einige derselben ruderten, während Andre bas Segel bedienten; die Vornehmsten befanden sich gewöhnlich in der Mitte des Fahrzeugs, wo sie sich bei dem für sie gewiß ganz neuen Anblick eines Schiffs ungemein unruhig geberdeten, fast beständig auf der wenig ausgedehnten Platform des Auslegers



tanzten und dabei fortwährend fangen und schrieen. 3n der Körperbildung standen sie den Bewohnern von Ualan jedenfalls nahe, die Farbe der Saut fam uns hier um ein Unbedeutendes weniger. braun bor als dort, im Allgemeinen fah man hier viele fräftige Geftalten: alles zeugte von großer Gewandtheit und Lebhaftigkeit. Das schwarze Saar trugen sie nicht wie dort in Knoten geschlungen; es war bei Bielen ziemlich furz geschnitten, bei Andern hing es in langen Locken herab und war mit Kränzen oder ziemlich breiten Binden geziert; die langen Enden der lettern flatterten meift nach hintenzu. Bom Gürtel bis zum Anie waren Alle mit einer Art Beiberrock befleidet, der aus lockern, aber fehr dicht an einander gereiheten Schnuren, bem Anfehn nach von Rofosfafern, franzenartig zusammengesett mar. Er hatte die Naturfarbe folder Baftmassen, ein gelbliches Grau. Biele trugen auch um die Schultern eine Mantille von ähnlicher Zusammensetzung; auch an diefer war das Zeng bei Ginzelnen ungefärbt, bei Andern aber zeigten die flatternden Fafern, aus welchen diefes Rleidungsstück bestand, ein brächtiges Scharlachroth. Gewöhnlich ward über der rocartigen Bedeckung noch ein Gürtel von gewebtem Zeuge getragen; dieses

Gewebe, das fast immer zierliche Mufter zeigte, war theils schön dunkelroth, theils ungefärbt. Aus ähnlichem Gewebe bestanden auch die dreieckigen Tücher, welche bei Mehreren die Stelle der Mantillen vertraten. Die Kränze, welche von Vielen als Haarund Halsschmuck getragen wurden, waren meift aus großen gelben Blumen zusammengesett; bin und wieder bemerkten wir an diefen Leuten sehr geschmackvoll gearbeitete Zierrathen, welche fie im Ohr trugen. Das Material zu ben meiften Ropfbinden aber konnte kaum etwas anderes sein, als das auf Otaheite bekanntermaßen aus der Rinde des Papiermaulbeerbaums verfertigte Zeug, wovon sonft bei den Karolinen - Bewohnern keine Spur vorzukommen bflegt. Die Tätuirung bemerkten wir hier auch nur an Armen und Beinen. die Mufter berselben waren aber anders als die von Ualan. Ginzelne Leute, die fich mit mehr Entschiedenheit als die Andern zum Tangen hielten, trugen feltfame Manfchetten von Balmenblättern, die weit über die Finger hinausragten und bei der Bewegung des Tanzes, an welcher Arme sowohl als Finger hier fehr betheiligt find, ein eigenthümliches Geflüfter hervorbrachten. Unter den am einfachsten gekleideten Ruderern waren mehrere mit vierectigen, aus frischen Palmenblättern geflochtenen Augenschirmen versehn, die weniger Zierrath als ein Mittel zur Schonung der Augen sein Das unaufhörliche Singen und Tanzen bieser Leute mochten. verhinderte fehr das Anknüpfen einer Unterredung mit ihnen. während famen neue Biroquen zu denjenigen, die uns bereits umgaben; das Gedränge, das unfreundliche Gefchrei ber Einen gegen Andere von ihnen ward immer verworrener, aber lange wollte Niemand an Bord kommen. Ein einziger Mann entschloß sich endlich bazu; dieser blieb, nachdem er reichlich beschenkt worden, sogar zurud, als die Uebrigen in den Piroguen sich entfernten. Es war eben Mittag, und der Capitain wollte mit seinem Spiegelsextanten die Sonnenhöhe nehmen, als höchst unerwarteterweise biefer zurückgebliebene Mann einen verwegenen Bersuch machte, jenem das Instrument aus den Händen zu reißen. Doch hielt der Capitain, dessen Hand an den scharfen Rändern des Instruments etwas geschrammt ward, dasselbe glücklich fest, und der Verwegene hatte nun nichts eilsertiger zu thun, als über Bord zu springen, wo er schnell den absahrenden Piroguen nachschwamm.

Dieser Zug war wohl zu charakteristisch, als daß er nicht bei uns einen gewaltigen Eindruck gemacht hätte, natürlich nicht zu Gunsten der Inselbewohner.

In den Nachmittagsstunden kamen wir zu einer Deffnung des Riffs, und ein Boot ward abgeschickt, die Einfahrt zu sondiren. Aber die Menge der Biroguen, die dasselbe stets in dichtem Gedräng' umgaben, hinderte die Arbeit so sehr, daß Lieutenant Sawalischin unverrichteter Sache zurücksehrte. Wiewohl es immer nur freundsschaftliche Demonstrationen gewesen waren, sollte doch mit diesen Leuten gar keine Berständigung möglich sein, weil Alle zugleich schriecen und sich zudrängten. Dr. Mertens, der den Bersuch mitzemacht, hatte bei der Gelegenheit auf einer der Piroguen im Innern des Riffs eine Frauensperson bemerkt, die einzige, die uns übershaupt bei dieser Insel zu Gesicht gekommen ist; der Mangel der auf Ualan durchweg gebräuchlichen Halsbinde war ihm an dieser vorzugsweis aufgefallen.

Nachdem wir die Nacht in einiger Entfernung von der Insel lavirend zugebracht, ward am Morgen des 15. Januar das Niff an der Südfüste noch genauer besichtigt und abermals das Boot zum Sondiren einer Deffnung desselben abgeschickt. Es fand sich aber daselbst kein Ankerplatz.

Währendem kamen etliche Chefs der Eingebornen an Bord, die jedoch viel Verlegenheit zeigten und sich nur langsam entschlossen, den Capitain nach seiner Rajüte zu begleiten. Sie wurden hier, wie sich denken läßt, reichlich beschenkt und legten viel Werth auf Eisensachen; als aber das Schiff seinen Weg fortsetze, beeilten sie sich, nach ihren Piroguen zurückzukehren. So wenig auch diese

Leute den feinen, verständigen und wohlwollenden Charafter der Bewohner von Ualan zeigten, deutet es doch auf eine Verwandtsschaft beider Völfer, daß die Chefs auch hier den Titel Iros führen, obwohl das Wort hier mehr wie Uros ausgesprochen wird. Gewiß wär' es von sehr hohem Interesse, die historischen Ueberlieferungen, welche bei der Einwohnerschaft beider Inseln noch immer zu sinden sein mögen, gründlich aufzusuchen und einen Theil der Fragen zu lösen, die sich uns beim Anblick dieser so wesentlich verschiedenen und doch in mancher Hinsicht übereinstimmenden Bevölferungen aufdrängen.

Bald kamen wir wieder zu der Einfahrt an der Südwestseite der Insel, deren Untersuchung das Gedränge Tags zuvor verhindert hatte. Diesesmal ward sie mit genauer Noth zu Stande gebracht, doch fanden sich auch hier die nöthigen Eigenschaften eines guten Anterplates nicht; und mit den Eingebornen kam es endlich zu einer Art von Handgemenge, die sehr nahe daran war, in wirksliche Feindseligkeiten überzugehn. — Gegen Westen zeigte sich hier eine Reihe von niedrigen, ganz mit dichtem Waldwuchse bedeckten Koralleninseln, und nicht lange nachher eine zweite kleinere Gruppe der Art im Nordwesten der Hauptinsel.

Am 16. Januar sahen wir an der Nordseite dieser Hauptinsel einen dem Anschein nach großen und schönen natürlichen Hasen.
Das Korallenriff erstreckt sich hier ziemlich weit vom User und im
Innern der so gebildeten Lagune liegen drei Inseln von einiger Höhe, wenn auch von sehr geringem Umfange. Da wir Alle herzlich
wünschen mußten, dieses interessante Land nicht ganz unbetreten
zu lassen, so wurden zur Untersuchung dieses Hasens zwei mit
wohlbewassneter Mannschaft hinreichend versehene Böte beordert,
allerdings mit dem ausdrücklichen Auftrage, die Feindseligkeiten nach
Möglichkeit zu vermeiden. Aber das Gedränge der herbeigeeilten
Biroguen war wieder so groß und so drohend, daß die Führer
der Böte zu blinden Schüssen ihre Zuslucht nehmen zu müssen glaubten, die bald feine Wirkung mehr thaten. Bon feindlichen Absichten zeigte fich nirgends bei ben Gingebornen eine Spur: selbst von ihren Waffen sahen wir in der Nähe nichts als einige Bündel Burfspieße, die sie zum Theil als Tauschwaare verhandelten; dieses schwache Bewehr dürfte nicht zur Fischerei als zum Gebrauch gegen Menschen bestimmt sein. Dr. Mertens, der abermals diese Rekognoscirung mitmachte, schrieb der unruhigen Besorgniß der Unfrigen, die beständig feindselige Hinterlift und plötlichen Ucberfall erwarteten, viel vom schlechten Erfolge zu, doch gestand er selbst, daß bas Bedränge der Eingebornen im höchsten Grade hindernd gewesen fei, und daß er fein Mittel erfannt habe, fie zu Besonnenheit zu Denn bei dem heftigen, unruhigen und dabei fehr unerschrocknen Charakter dieser Leute mocht' es doppelt schwer sein, fich ihrer Zudringlichkeiten in Freundschaft zu erwehren. aber zu Kämpfen, so würde jedenfalls viel Zeit dazu gehört haben. ihnen durch wiederholte Niederlagen Furcht einzuflößen; bis dahin wäre die Erbitterung gewiß fürchterlich gewesen. Diese Rücksicht machte benn auch zuerft unfern Anführer mit dem Gedanken vertraut, lieber das Betreten der Jusel gang zu unterlassen, als ein vielleicht nicht geringes Blutvergießen herbeizuführen; denn in der That ftand uns ein solches beim ferneren Berkehr mit den Gingebornen fast unvermeidlich bevor; und da wir eben erst auf Ualan brei Wochen verweilt hatten, so trieb uns nicht einmal die Noth jum hierbleiben um jeden Breis. Am bittersten war es gewiß für uns Naturforscher, daß wir ein so merkwürdiges Land nur aus der Ferne sehn mußten, und namentlich bei mir ift der lange nachher oft bereute Gedanke, für ben nächsten Sommer mich von der Expedition zu trennen, durch diese Kränkung nicht wenig genährt morben.

Noch einmal ward gegen Abend bes 16. Januar an der westlichsten Spitze der Insel, wo das Riff einen Eingang hat, nach einem Ankerplatze gesucht, aber keiner gefunden.

Die Nacht war fturmisch und finster und bas Laviren zwischen diesen neu entdeckten Korallenriffen gewiß, mit nicht geringen Am 13. Januar ward die Aufnahme Schwieriakeiten berknübft. ber Saubtinsel an ber Weftseite berfelben beendigt, es folgte nun die der größeren Rorallenkette. Bei dieser Belegenheit gerieth das Schiff in eine sehr gefährliche Lage, da plötlich der Passatwind durch die Höhen der Haubtinsel unterbrochen ward, die Strömung ber hohlen See aber uns bei ber eingetretenen Bindftille fo rafch den Riffen näherte, daß nur die eilfertigften Anstrengungen der Bote, die jum Bugfiren ausgesett wurden, dem Schiffbruch vorbeugen konnten. Diese Grubbe, die uns gang unbewohnt erschien, besteht aus zwei größeren und zwölf kleineren Roralleninseln, die fämmtlich auf der Südost = und Oftseite des Riffs hart am Rande besselben liegen: nirgends zeigt sich ein für Schiffe tauglicher Weg ins Innere ber Lagune.

Nun war noch die kleine gegen Norden gelegene Korallengruppe zu beschreiben, was am 18. Januar geschah. Diese fleinen, entlegenen Inseln fanden wir bewohnt, obwohl nur von wenigen Menschen, deren einige zu uns in einer Pirogue kamen. gewöhnlichen Unruhe dieser Menschen hielt es äußerst schwer, etwas von ihnen zu erkundigen, und so gelang es denn zwar endlich dem Capitain, der ihnen, weil sie nicht an Bord kommen wollten, im Boot entgegen gefahren war, die Namen der unmittelbar vor uns liegenden Inseln zu erfahren, nicht aber den der Hauptinsel. am 19. Januar erhielten wir darüber Gewißheit, nachdem wir beshalb noch eine Nacht hindurch in diefen gefährlichen Gewässern gefreuzt hatten und bis in die Nahe ber großen Infel zurückgefehrt Nach den Erkundigungen, die wir hier einzuziehn Gelegenheit hatten, unterlag es keinem Zweifel mehr, daß der Name der unbewohnten Rette von Roralleninseln Andema, der der Hauptinsel aber Hunnepet ift. Das lettere Wort hat bei den Eingebornen einen eigenthümlichen Rlang, ber in unfrer Schrift schwer

wiederzugeben ift; die Bewohner der kleinen Karolinen sprechen es gewöhnlich Funopet aus.

Zu ben Eigenthümlichkeiten dieser Insel gehört auch das Vorstommen einer zahmen Hunderace daselbst. Wir nahmen sogar ein männliches Exemplar davon mit; es hatte sich an Vord einer uns besuchenden Pirogue besunden und war mit andern Gegenständen verhandelt worden. Die Race war ein Mittelding zwischen der, die wir bei den Eingebornen von Sitcha gefunden hatten, und unsern größeren Dachshunden, die Farbe des Haars weiß mit einigen schwarzen Flecken.

In der Nähe des Riffs sahen wir oft zahlreiche Schwärme von einer dunkelbraunen Meerschwalbe mit weißem Scheitel, augensscheinlich Sterna stolida, die hier eben so wie dei Ualan in einiger Entfernung vom Lande heerdenweis lebende Fische verfolgt. Hier insbesondere waren diese Schwärme mit vielen einzelnen Exemplaren der glänzend weißen Meerschwalbe vermischt, die wir nirgends anderswo so häusig in offner See bemerkt haben.

Nachdem wir noch auf der Parallele der auf den Karten verzeichneten Insel St. Augustin dis zum 203° westlicher Länge fortzgeschifft, ohne Land zu sehn, ward wieder südöstlich gesteuert und wir sahen noch einmal in großer Ferne die Höhen der Insel Funopet. — Das nächste Land, das wir nun erdlickten, war die Korallengruppe los Valientes oder Seven islands (5° 36' nördl. Breite, 202½° Länge), den 24. Januar gleich nach Mittag.

Der Anblick einer Kette von Koralleninseln hat manches Eigensthümliche, wiewohl er bei allen fast durchweg das Rämliche darsbietet. Wer gewohnt ist, ein Land allmählig aus dem Meer aufsteigen zu sehn, erst die blauen Gipfel entfernter Gebirge, dann die näheren Höhen und ganz zuletzt die in der Sone des Meeres gelegenen Gegenstände, für den hat es in der That etwas Seltsames, wenn an der Stelle, wo das von der Höhe der Masten angekundigte Land erscheinen soll, zuerst die deutlich-kennbaren Wipfel von

Bäumen aus dem Wellengetümmel aufragen. Bald kommen nach einander mehrere solcher Baumgruppen zum Borschein, zwischen ihnen hin und wieder aufspritzender Schaum oft beträchtlicher Bransbungen; ganz zuletzt erst sieht man schmale Streisen weißgelblichen Sandes dicht über dem Basserspiegel. Das Ganze sieht wie eine Reihe kleiner Gärten aus, und unwillkührlich fragt man sich, ob es die Wellen des Weeres nicht sosort verschlingen werden.

Die zahlreichen Kokospalmen, die wir auf diesen Balientes= Inseln theils einzeln zwischen den Waldbäumen aufragen, theils ganze Gehölze für sich bilden sahen, waren uns damals gewiffermaken noch etwas Neucs: man nimmt in der Regel ihr häufiges Vorkommen für ein Zeichen, daß die Juseln von Menschen bewohnt ober weniaftens zu menschlichen Wohnpläten goeignet find. ben gegenwärtigen schien bas ausnahmsweise nicht ber Fall, benn wir fahen weder Biroguen auslaufen, noch Menschen am Ufer. Erst gegen Abend zeigte sich von den letteren etwas auf der zumeift gegen Westen gelegenen Insel, und am andern Morgen ward ein Boot dahin geschickt, um wo möglich mit diesen Leuten in Berbindung zu treten und den Namen der Inselgruppe von ihnen zu Es war aber aller Bemühungen ungeachtet vergeblich; nirgends war in den Brandungen eine Durchfahrt, und die Ginwohner schienen seltsamerweise ganz und gar keine Schifffahrtsmittel zu besiten. Bielleicht machten die dreifig Menschen, die hier von unfrer Seite her durche Fernrohr gezählt wurden, die gesammte Bevölkerung der Inseln aus, denn auch auf den auf der Nordweftund Nordseite des dreieckigen Riffs gelegenen zeigten sich weiter teine Menschen. Capitain Lutte hat später durch Mittheilungen ber in der Geographie ihrer Nachbarländer sehr bewanderten Karolinen-Insulaner die Ueberzeugung gewonnen, daß diese Gruppe denselben unter dem Namen Ngaryf bekannt ift.

Die Vergleichung diefer Infelgruppe, wie fie zu unfrer Zeit geftaltet war, mit der Aufnahme des erften Entdeckers, des spanischen

Capitains Don Felipe Tompson, der sie im Jahre 1773 sah, wirst ein merswürdiges Licht auf die Fortschritte, welche der Korallenbau hier in dem Zeitraume von 55 Jahren gemacht haben muß. Zu jener Zeit ward noch ein deutlicher Eingang in die Lagune bemerkt, der zu unsver nicht mehr aufzusinden war; auch wurden von uns acht Inseln gezählt, nicht sieben, wie früher; alles deutet darauf, daß in diesem Zeitraume Theile des Risse vollständig in Land verwandelt worden sind, die zu Anfang desselben noch vom Wasser bedeckt waren. Wir haben später noch mehr Erscheinungen der Art angetrossen.

Nach einem Abstecher nach Süden ward wieder westlich, dann nordwestlich und abermals westlich geschifft, um die Insel Duirosa der alt-spanischen Karten zu suchen, die nach Admiral Burney's Berechnung ungefähr in 2060 westl. Länge liegen sollte. Wir kamen hier in die Nähe der im Jahr 1795 entdeckten Mortloss-Inseln, deren Aufsuchung und nähere Bestimmung zu den Aufgaben des Schiffs gehörte.

Schon befanden wir uns auf der angegebenen Parallele dieser Inseln, als am 31. Januar in der Abenddämmerung mehrere Sees vögel von anschnlicher Größe mit Geschrei das Schiff umflogen; sie suchten sich auf den Raaen niederzulassen. Einer, den ich schoß, siel in Folge des gewöhnlichen Schwankens grade noch über Bord und ging uns so verloren; die übrigen flogen davon, kamen jedoch in der Nacht wieder, worauf einer von der Wache mit Händen gefangen ward. Es war ein Männchen derselben Art (Sula Piscator?), wovon wir das Weibchen bereits auf dieselbe Weise zwischen den Browns-Inseln und Ualan erhalten hatten. Bei dem gegenwärtigen war das ganze Gesieder mit Ausnahme des helleren Schwanzes und der dunkeln Schwingen schmutzig-grauweiß, der Schnabel hellblau, an der Wurzel rosenroth, der Augenstern etwas dunkler als am Weibchen, dem der Bogel sonst in Gestalt und Größe gleichkam.

Dieses Wieberkommen bereits gescheuchter Bögel hätte man für ein Zeichen großer Entfernung vom Lande halten follen, dennoch wurden Tags darauf, nachdem wir der Nacht und des schlechten Wetters wegen wenig Fortschritte gemacht, ja soggr mehrere Stunden hindurch beigelegt hatten, die Mortloks = Infeln gegen Mittag erblickt: fie konnten unmöglich weit entfernt fein, als die Vögel an Bord kamen. Wir erhielten später noch ein (männliches) Eremplar der Art, das dunkelfte von allen im Gefieder, welches furz vor unfrer Ankunft bei Guaham auf ähnliche Weise gefangen ward. Das alles beutet barauf, baf grade biefer Bogel leicht in den Fall kommt, auf Schiffen Zuflucht fuchen zu muffen, indem er nicht gern schwimmend übernachten, auch nicht befonders weit, verglichen mit andern Seevögeln, fliegen mag. ihn in offner See fast nie bei Tage gesehn, es kann also nicht Folge seiner besondern Säufigkeit sein, daß er so oft an Bord Er verdient daher, von den Schiffern mit besonderer Aufmerksamkeit als Anzeichen eines nahen Landes betrachtet zu werben. Wahrscheinlich mar schon das erfte Weibchen ein solches, und hatten wir die sbäteren Erfahrungen über diesen Bogel schon damals besessen, wer weiß, ob wir nicht in jener Gegend, grade zwischen ben Browns = Inseln und Ualan, dem vielleicht noch ganz unentbeck= ten Arao der Karolinen - Insulaner auf die Spur gekommen wären!

Noch waren wir ziemlich weit ab von den erblickten Koralleninseln, als schon einige Fahrzeuge mit Menschen uns entgegen kamen. Die meisten von ihnen lavirten sehr geschickt gegen den Bind mit Hilfe des einen dreieckigen, aus Matten versertigten Segels; ein einziges bediente sich bloß der Ruder, und dieses kam zuerst bei uns an. Es war mit vier Männern besetzt, die sich zwar nicht entschließen konnten, an Bord zu kommen, auch uns bald wieder verließen, nachdem sie einige Kokosnüsse nebst frisch gefangenen Fischen gegen kleines Eisengeräth vertauscht hatten, deren Benehmen jedoch Besonnenheit und Wohlwollen zeigte; sie glichen weit mehr den Leuten auf Ualan als denen von Funopet. Die ziemlich zahlreichen kleinen Fische, welche sie mitgebracht hatten, erregten großes Erstaunen durch ihre Farbenpracht, sie waren aber meist von den auf Ualan angetroffenen Arten verschieden. Besonders siel ein prachtvoller, smaragdgrün und rosenroth gezeicheneter Iulis auf, den wir später nicht wieder sahen; hier war er in Menge gefangen worden.

Als die übrigen Fahrzeuge näher kamen, bemerkten wir unter ber Mannichaft ichon mehr Befleidungsgegenstände, wiewohl die Meisten im Rostum an die Bewohner von Ualan erinnerten. Ginzelne, besonders ältere Leute, trugen fegelformige, bon trochen Pandanusblättern geflochtene Bute von etwas dinefischem Ansehn, auch Mäntel von bem Schnitt wie ber an ber spanischen Westküste von Amerika gebräuchliche Poncho; diese waren hier fast immer gelb gefärbt, bald mehr citronen =. bald mehr orangengelb. Gürtel unterschieden sich von denen auf Uglan baburch, daß sie mehr bewegliche Binden und gewöhnlich gelb waren; diefes Rleidungs= stück führt hier wie dort den Namen Tohl. Auch hier sahen wir eine der dortigen ähnliche Tätuirung, freilich in mehr abwechselnben Mustern und bei einzelnen Bersonen auch auf einen Theil ber Bruft ausgedehnt. Das Geficht wird hier wie dort ftets damit verschont; dagegen bemerkten wir hier ben sonderbaren Bebrauch, es entweder gang oder theilweis mit einem hochgelben Bulver einzureiben, eine Schminke ber feltsamsten Art! Der Ropfput ber Männer scheint hier ein besonderer Gegenstand ihrer Gitelfeit zu fein: ihr äußerst reiches, meist lociaes, schwarzes Haar wird immer mit vieler Sorgfalt behandelt, gewöhnlich in einem fehr breiten Ropf hinten aufgebunden und auf mannichfache Beise verziert, mit Blumen ober Federn, welche lettere dann an einer besondern Art von Ramm befestigt find. Dabei sieht man, zumal an eingeschifften Leuten, eine Ropfbinde, die wir in der Regel am Lande nicht. bemerkten; fie ift fo eingerichtet, daß fie zugleich als Schleuder

benutzt werden kann; sie und ein leichter Speer von sehr hartem Holze, dem ähnlich, der auf Ualan zum Harpuniren der größeren Fische gebraucht wird, waren die einzigen Waffen, die wir hier tragen sahen.

Der Erste, der bon jenen Besuchern sich entschloft, zu uns an Bord zu kommen, war ein angesehener Chef Namens Selen, der fich gleich Anfangs als "Tamol" zu erkennen gab. Dieses Wort entspricht hier, wie auf allen später noch von uns besuchten Rarolineninseln, einigermaßen dem Titel Iros auf Uglan, doch fehlt hier ber Bürde, die es bezeichnet, der aristofratische Charafter eines bortigen 3ros, wie denn überhaupt dieses der Schifffahrt und dem Handel gang zugewendete Bolf die feudalistische Grundherrschaft ber Oberhäupter und die Bauernabhängigkeit ber Insaffen, die wir auf Ualan bemerkten, gar nicht zu kennen scheint. — Der Titel Tamol ift hier im Bangen sehr häufig, es sind aber meift ältere Leute, die ihn führen; und nach allem, was wir darüber erfahren konnten, unterliegt es keinem Zweifel, daß er eben sowohl einen Gemeindevorsteher und politischen Chef, als einen Kommandanten zur See bezeichnet: sehr natürlich mag bei diesem vornehmlich auf bas Seeleben angewiesenen Bolke ber feemannifche Beruf alleiniger Weg zu politischer Beförderung fein, ungefähr wie es im alten Rom der militairische war. — Jeder Hausvater besitt hier seine Fruchtbäume, vielleicht auch das Recht, auf einer beftimmten Ausbehnung bergleichen anzubflanzen, doch scheint der eigentliche Grundbesit, besonders in nicht unmittelbar bewohnten Gegenden, immer der gangen Gemeinde zu gehören und von der Obrigkeit im Intereffe derfelben verwaltet zu werden. Der Einzelne legt auch wohl weniger Werth auf diesen Besit, da hier die Elemente des Reichthums nicht wie auf Ualan in den Erzeugnissen des Bodens, sondern in Industrie und Handel bestehn. Bur Wohlhabenheit gelangt hier am schnellften berjenige, deffen Fleiß und Beschicklichkeit nicht allein die meisten Ausfuhrartikel zu produciren, sondern

auch dieselben jenseits des Meeres mit Vortheil umzuseten versteht. Ru diesen Ausfuhrartikeln gehören: Mattengeflecht aus den Blättern des Pandanus odoratissimus, in welcher Arbeit zumal die weiblichen Bewohner der Koralleninseln sehr geübt sein sollen, ferner: Tauwert und Bindfaden aus den Fafern der Rokosnuffe, Waffen verschiedner Art aus den härtesten Theilen der Rotospalmenstämme, so wie mancherlei Geräthschaften, aus dem Solze des Brodfruchtbaums verfertigt. Den meiften Absat für diese Wegenstände finden die Bewohner der niedrigen oder Koralleninseln auf den hohen Infeln der Karolinen, woselbst besonders nach den oben erwähnten Waffen: Lanzen, Streitfolben u. f. w., große Nachfrage fein foll. Man bedarf ihrer bei den vielen innerlichen Kriegen, die auf diesen Inseln, vielleicht mit alleiniger Ausnahme von Uglan, zwischen den verschiedenen ein und daffelbe Land bewohnenden Gemeinden geführt werden. — Wenn auf Ualan die Besitzungen der verschiednen Chefs nicht bunt durcheinander gemischt, sondern durch natürliche Grenzen geschieden wären, und wenn die Oberhäupter, statt wie zu unfrer Beit eine gemeinsame Refideng zu haben, jedes für fich inmitten ihrer Befitzungen lebten, der Rrieg wurde auch dort ichwerlich fo lange vermieben fein.

Die durch Dr. Mertens sehr sorgfältig aufgezeichneten Nachstichten eines gewissen William Floyd, den wir im December 1828 auf der Korallenkette von Woriljö fanden, wo er, von der Mannsichaft eines englischen Walfischfängers zurückgelassen, anderthalb Jahre verlebt hatte, bestätigten die schon durch Chamisso mitgetheilte Bemerkung, daß die Bewohner der Koralleninseln niemals Kriegführen und von den Kriegen ihrer Nachbarn auf den hohen Inseln bloß Vortheil ziehn, indem sie Wassen versertigen und theuer verstaufen.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar trieb uns der Strom weiter nordöstlich von den Inseln ab, als wir erwartet hatten; den Tag über ward darauf die nördliche Seite der ganzen Gruppe geographisch aufgenommen. Wir hatten schon gestern ersahren, daß dieselbe den Gesammtnamen Lugunor führt; im engern Sinne gehört dieser Name der längsten unter den Inselchen selbst, welche den größten Theil der Ost = und Nordostseite des Ganzen einnimmt. Eine mehr in südlicher Richtung sichtbare, besonders ausgedehnte Gruppe heißt Sotoan, eine dritte, nordwestlich von Lugunor gelegene, Etal.

Wir erhielten ben Tag über viele Befuche von Eingebornen, Die wir immer mehr als außerft geschickte Schiffer kennen lernten. An Bord empfahlen fie fich fehr durch ihr anständiges, ruckfichtsvolles und dabei völlig argloses Benehmen, welches übrigens wohl feinen Zweifel ließ, daß ber Anblick von Schiffen und weißen Menschen ihnen nichts absolut Reues mehr sein konnte. fanden wir grade diese Leute noch viel liebenswürdiger und unverdorbener als ihre westlichen Stammverwandten, die wir bald barauf fennen lernten, und bei benen ber bon Ratur äußerst gute Charafter diefer Menschenrace besonders von seiner liebensmurdigen Gaftfreundlichkeit ichon manches verloren hatte, wohl nur in Folge bes häufigen Verkehrs mit den Europäern und des dadurch mehr erwachten Eigennutes. Hier in Lugunor war diefer noch nicht fo entwickelt, daß er ben Glanz jener patriarchalischen Tugenben bereits zu trüben vermocht hätte; bamals befand fich das Bolf noch - vielleicht nur für turze Zeit - auf dem glücklichen Standpunkte, wo der lebhafte Trieb zum handel, der diesen von der Natur zu Schiffern bestimmten Leuten gleichsam angeboren ift, noch stets Hand in Sand ging mit liebenswürdigem Bertrauen gegen Frembe, mit herzlicher Gaftfreiheit und ftrenger Ehrlichkeit. grade hier erlebten wir auch nicht ein Beispiel von Diebstahl oder Unredlichkeit im Berkehr.

Nachdem wir lange nach einem Eingang in die Lagune nebft Unkerplatz gesucht hatten, zeigte sich endlich ein folcher gegen Abend im öftlichen Theile der Sübseite; doch erst am 3. Februar früh konnte berfelbe durch ein abgeschicktes Boot untersucht werden. welches mit erwünschten Nachrichten gurudfam. Gin leichter Gudoftwind, der sich gegen die hier herrschende Regel eingestellt hatte, begunftigte das Ginlaufen: fpater ichleppten die ausgesetten Bote das Schiff bis zum Ankerplate. Dieses Manoeuvre ward von den äußerft zahlreich in Fahrzeugen jeder Größe herbeigeftrömten Gingebornen mit Theilnahme betrachtet. Das Wetter war nun auch schön geworben, nachdem es die Racht und den Morgen über viel geregnet hatte. — Bevor wir im Innern der Lagune vor Anker gingen, tamen wir bei einer noch gang vegetationelofen Sandbant, einer im Anwachsen begriffenen Insel, vorüber. Endlich standen wir still, in geringer Entfernung bom innern Ufer der Jusel Lugunor. bas mit Ausnahme bes schmalen sandigen Randes fehr reich bemachsen erschien. Bunächst bem Waffer muchern besonders üppig einige strauchartige Gewächse, darunter eine Scaevola mit großen hellgrunen, fehr faftigen Blättern die Saubtfigur ausmacht. Diefes Gewächs zeigt fich gewöhnlich als erftes Grün auf den Korallenbanken, die erst seit kurzem über den Spiegel des Meeres emporgestiegen sind; sein üppiger Buchs und die Saftigkeit seiner Blätter befördern ganz besonders die schleunige Bildung einer Dammerbe, bie bann bald größere Notabilitäten bes Bflanzenreichs hervorbringt. Unter diesen erreicht zumal der hier recht eigentlich heimische Brodfruchtbaum eine Bohe, die wir nach dem, was wir auf Ualan gesehn, hier nicht erwartet hätten. Dieser prachtvolle Baum trägt bornehmlich zur Bilbung bes hohen schattigen Walbes bei, ber bie schmalen, kaum aus bem Wasser hervorragenden Erdstreifen bedeckt und in seinen paradiefischen Schatten fortwährenden Schut gewährt gegen die glühenden Sonnenstrahlen, die auf den Felsen und Sandbanken des Riffs zurückbrallen und durch den Wasserstaub der Brandungen nur noch verletender für den menschlichen Körper Der Wald ist in der Regel nach beiden Ufern hin gemerben. fäumt mit theils gesellig machsenben, theils einzelnen Rokospalmen, abwechselnd und vermischt mit zwei Arten Pandanus und mancherlei schönen Bäumen der zweiten Größe. Dahin gehören: ein sehr häufiges Callophyllum, eine Guettarda, die uns von Ualan her schon bekannte Cerbera, die prachtvolle, hier meist als großer Strauch wachsende Barringtonia speciosa, der Hibiscus tiliaceus mit dunkelrothen Blüthen u. a. m., deren Zusammenstellung in Formen und Farben die anmuthigsten Kontraste bietet.

Bei der geringen Ausdehnung dieser Inseln ließ sich nur sehr wenig von einer eigentlichen Fauna derfelben erwarten, obschon das Waffer hier die Bunderpracht einer äußerst mannichfachen Thierwelt darbietet, wie uns die Menge von Kischen und tolossalen Echinodermen bewies, die wir fortwährend im Berkehr mit ben Eingebornen erhielten. Dennoch erschien uns jetzt auch das Land, feiner Rleinheit ungeachtet, feincswegs unbelebt. Schon von weitem scholl uns aus den eben beschriebenen Gebuichen ein höchst anmuthiaer Bogelgesang entgegen, der schönste, den ich je gehört habe: man vernimmt ihn hier überall, wiewohl wir den jedenfalls nur fleinen Sänger vom Waffer aus unmöglich unterscheiben konnten. Dagegen fiel ein schwarzer Bogel, etwa von der Größe der Amsel, ftart ine Auge durch seine lebhaften Bewegungen und sein geselliges Diese Bewegungen sowohl als seine Wesen auf den Bäumen. lauten und lebendigen Locktone ließen von fern ben Bedanken gar nicht aufkommen, daß er wirklich einerlei Art sein könne mit der bbleamatischen Uä von Ualan, von der gleichwohl, in der Nähe gesehn, namentlich das Männchen faum verschieden erscheint. Dabei bemerkten wir auch zwei von den dort vorkommenden Meerschwalben (Sterna stolida und Gygis candida), die Ufer aber bevölkerten die weitverbreiteten Strandvögel Charadrius pluvialis, Strepsilas collaris und die große Meerlerche Trynga Glareola, Pallas.

Die Arbeit, welche meinem Kollegen Postels und mir das Abbilden der so reichlich uns zugeführten Fische verursachte, nahm uns fürerst so sehr in Anspruch, daß wir nicht daran denken

tonnten, noch am nämlichen Tage das Land zu betreten. diesen Fischen waren zwei Exemplare des prachtvollen Serranus punctulatus, Cuv., wovon eins etwa zwei Fuß lang, vom lebhaftesten Rarmin = und Scharlachroth mit vielen hellrosenrothen Tropfen und hochgelben Floffenrändern; die große, halbmondförmig ausgeschnittene Schwanzflosse wird durch den gelben Borftog befondere vergiert. Am andern, etwas kleineren, war das Roth oben ftark mit Olivengrau gebrochen. Dieser brächtige Kisch wird hier Polla genannt und besonders geschätt. Auch der brennendrothe Serranus urodelus (Perca urodela von Bloch) ward uns hier in zwei Eremplaren gebracht. Bon zwei Scarus-Arten, einer aroken hochgrünen und einer kleinen röthlichen, war namentlich Wir erhielten auch zwei Exemplare des die lettere hier häufia. stattlichen Fisches, den Cuvier Lethrinus erythrophthalmus genannt hat; eins wie das andere war ungeführ anderthalb Kuß lang. Zwei Arten Acanthurus (A. marginatus und A. Kitlitzii, Cuv. et Valenciennes; wir haben ben lettern gleichzeitig A. flavoguttatus genannt) wurden damals hier viel gefangen. Sie fehn einander auf den ersten Blick sehr ähnlich, doch unterscheidet sich der erfte ftets durch das tiefe Schmaltblau der Augen und der kleinen runden Flecke, mit welchen die bald heller, bald dunkler braune Grundfarbe des Borderförpers überstreut ist; die Flossen sind, wie auch der Hintertheil des Körpers, immer viel dunkler von Farbe.

Während uns das Aufbewahren der Fische, besonders aber das Aufzeichnen ihrer so leicht vergänglichen Farben beschäftigte, nahm der Capitain mit seinen Gehilsen höchst interessante geographische Notizen in Empfang, welche von den besuchenden Eingebornen aufs verständigste mitgetheilt wurden. Wehrere Tamols zeigten in dieser Hinsicht bemerkenswerthe Kenntnisse; sie zeichneten auf den Boden des Verdecks mit Kreide förmliche Karten von dem ganzen Archipel der Karolinen, die benachbarten Marianen mit einzgeschlossen. Die Bekanntschaft dieser Leute mit den entlegensten

Buntten bes großen Meeresgebiets muß bei der Beschränktheit ihrer Hilfsmittel wirklich in Erstaunen seten. Sie erlangen bieselbe bei Gelegenheit der häufigen Reisen, welche von ihnen mit eben fo großer Rühnheit als Geschicklichkeit auf den kleinen, zerbrechlichen Kahrzeugen, die wir eben vor Augen hatten, vollführt werden. Bei diesen ersten geographischen Unterhaltungen auf dem Berdeck unfres Schiffs war ein gewisser Tamol Taliaur als besonders tenntnifreicher Seemann burch das Oberhaubt Selen ausbrücklich Als diefer namentlich über die westwärts herbeigerufen worden. von den Karolinen gelegenen Belju - Infeln allerlei mittheilte, fand es sich, daß dieselben in der hiefigen Geographie gleichsam als ultima Thule betrachtet werden: denn auf die Frage: was für Land denn nun noch hinter den Belju-Inseln liege? zog er einen Strich im Westen berselben und bemühte sich babei in ber unter uns gangbaren Sprache, die theils aus einzelnen im Chamiffo'schen Vocabularium enthaltenen Worten, theils aus Zeichen beftand, aufs unzweideutigfte zu erklaren, bort, jenseite ber Belju-Infeln, fei das Himmelsgewölbe ichon zu fehr der Erde genähert, als daß bort noch eine Schifffahrt möglich fei, bort würde man höchstens noch am Boden friechen ober im Wasser schwimmen können.

Das alles bestätigte die Nachrichten, welche Chamisso nach den Mittheilungen seines Freundes Kadu von den Bewohnern der Karolinen im Allgemeinen gegeben hat. Die ungeheuren Seefahrten, welche hier beständig unternommen werden, sei es nun zum Zwecke des Handels, oder auch nur der bloßen Unterhaltung wegen, müssen uns zunächst mit Bewunderung des Naturtriebes, der hier augenscheinlich eine Menge von sonst unentbehrlich geachteten wissenschaftslichen Hilfsmitteln ersetz, dann aber auch mit Achtung für die so anspruchslos erscheinende Schiffbaukunst dieser Inseln erfüllen. Die Fahrzeuge sind von der nämlichen Grundsorm wie die von Uasan, auch wie dort aus verschiedenen mit Vindsaben unter einander versbundenen Stücken zusammengesetz; freilich wird diese Verbindung

burch einen fehr bauerhaften Ritt verstärkt und namentlich gegen eindringendes Waffer gefichert; man gewinnt diefen Ritt aus dem Ralf eines mabreborischen Gesteins. Alle bis auf die kleinsten herab sind mit dem hier üblichen Ausleger versehn: er wird zu besserer Befestigung noch durch zwei diagonal gelegte Stangen mit dem Borde des Kahrzeugs selbst verbunden, eine Verbindung, bie man auf Ualan burchweg vermißt. Größere Fahrzeuge, nament= lich folche, die zu weiten Seereisen in Gebrauch tommen, haben eine freuzförmige Geftalt, da dem Ausleger gegenüber auch auf ber andern Seite fich eine Blatform befindet, die fehr forgfältig zu jenem ins Gleichgetvicht gestellt werben muß, weil sie nach aukenhin ungestützt über bem Wasser schwebt. Diese Blatform ift. umgaunt und mit Matten belegt, gewiffermagen die Rajute bes Fahrzeugs; bei größeren Fahrten bringt man ein bewegliches, forbartig geflochtenes Dach barüber an und ber Anführer hat gewöhnlich auf ihr feinen Sit. Das eine breieckige Segel, mit dem die



Eingebornen den Wind äußerst geschickt zu benutzen wissen, wird durch einen beweglichen Mast gestützt, den man in der Mitte des Fahrzeugs aufrichtet und der Regel nach mit dem Segel zugleich abnimmt.

Hier bei Lugunor sahen wir auch elegant gearbeitete Ruderböte

von beträchtlicher Länge, die nur zum Gebrauch der Chefs bei den Inseln selbst bestimmt und gar nicht für Segel eingerichtet schienen. An diesen bemersten wir keine Spur der entgegengesetzen Hervorsragung, und die Platform des Auslegers war weniger geräumig, dafür aber mit sorgfältig geschnitzen und verschiedenartig gefärbten Pfählen verziert, die, namentlich an den äußern Ecken dieser Platsform in Gruppen gestellt, ungefähr mannshoch aufragten. Wir sahn aber auch hier im Innern der Lagune Fahrzeuge von merkswürdiger Kleinheit, selbst solche, die nur für eine Person Platz darboten, wiewohl auch diesen, wie schon gesagt, der Ausleger nicht sehlte.

Bom Morgen des 4. bis zum Abend des 7. Februar waren wir viel auf der vor uns liegenden Insel Lugunor, und zwar bedienten wir uns zum hin und herfahren meist der immer zahlreich gegenwärtigen Fahrzeuge der Eingebornen.

Der Eindruck, den das erfte Betreten biefes Landes macht. ift nicht minder anmuthig als der beim Anblick deffelben aus geringer Entfernung; es liegt etwas durchaus Baradiefisches in diesen schattigen, von der Natur selbst errichteten Gartenanlagen. Die südliche Hälfte der beträchtlich langen Insel scheint aar keine menschlichen Wohnungen zu enthalten, fie ift bedeckt mit einer schönen, aus ben oben erwähnten Bäumen gebildeten Wildnif. Die nach Often bin dem offnen Meere zugekehrte Seite, wo der Wellenschlaa dem wirklichen Lande sehr nahe rückt, hat ein ziemlich breites Ufer aus weifigelblichem Rorallenfande, mit vielem loderen Weftein bon madreborischer Bildung und unzähligen Bruchstücken von Muscheln mannichfacher Formen überstreut, unter denen ich mich stets vergebens nach gut erhaltnen Eremplaren umfah. Ueberall aber finden sich im Sande folder Ufer kleine Brocken der blutrothen Orgelforalle (Tubipora). Das seichte, von der nahen Brandung immer etwas bewegte Gewässer an diesem Ufer schien besonders reich belebt mit Krustaceen und Echinodermen; von Fischen fiel mir nur

ein etwa sieben Zoll langer Salarias auf, der eben jett in großer Wenge hier schwimmt; wir sahen auch oft die Eingebornen mit dicken Bündeln an Fäden gereihter Fische der Art besaden. Sie ist von hellgraubläulicher Grundsarbe mit breiten, unten auszgeschnittenen schwärzlichen Duerdinden, in denen zwei Reihen hellsblauer Fleckchen stehn; Kopf und Oberrücken sind goldgelb getüpfelt. Ueber den goldgelben Augen zwei kleine häutige Hörner; Kiemenzbeckel mit je zwei seichten Spitzen; Seitenlinie (wenigstens meiner Abbildung nach) grade, ziemsich hoch am Körper. Die erste Kückenzslosse hat 12 harte, die zweite 20 weiche Strahlen; an beiden ist der untere Theil violetschwarz, der obere weiß mit goldgelber Zeichnung. Afterslosse nach der Spitze hin dunkel, nach innen zu von der Farbe des Körpers. Strahlenzahl 21. Die grade Schwanzsslosse (mit ungefähr 10 Strahlen) ist an der Wurzel schwärzlich, in der Witte gelb, an der Spitze mennigroth.

An diesen schattenlosen Ufern brennt die Sonnenhitze mehr als anderstwo; die Nähe der Brandung mag dazu viel beitragen.

In der Gegend, wo ich, noch auf dieser südlichen Hälfte der Insel, die Materialien zu dem 10. Blatte meiner 24 Begetations-Ansichten aufnahm, bemerkten wir einige seit kurzem erst gefällte Brodfruchtbäume, die augenscheinlich eben in Arbeit waren und Fahrzeuge liesern sollten; viel Späne lagen umher; doch sahen wir während unsres Ausenthalts die Arbeit nicht fortsetzen.

Das eben erwähnte Bild dyarakterifirt überhaupt das Innere dieser natürlichen Gärten. Zwischen den starken Stämmen der hohen Brodfruchtbäume wuchert mehr oder weniger Unterholz auf dem völlig ebenen Boden, den hier zwischen umherliegendem Madreporgestein die aufkeimenden Schößlinge der Sträucher und Bäume nehst einigen Schlingpflanzen und krautartigen Gewächsen bedecken. Dieses Unterholz enthält vorzugsweis den Pandanus odoratissimus sowohl als den auf Ualan mir gar nicht vorgekomsmenen Pand. latisfolius, den Dr. Mertens dort nur einmal auf

ber Insel Läla bemerkt hatte; hier ift er häusig. Die weniger zahlreichen, dafür aber außerordentlich breiten Blätter geben den Kronen
ein sehr eigenthümliches, höchst elegantes Ansehn; sie sind von
hellerem, viel lebhafterem Grün als die des Pandanus odoratissimus. Die jetzt dem Anschein nach völlig ausgewachsene Fruchtkolbe gleicht der von diesem an Größe, hängt aber an einem viel
längeren Stiel und ist von weißlicher Farbe.

Die beiden oben schon erwähnten Singvögel erhielt ich hier in ziemlich zahlreichen Exemplaren. Ich fand fehr bald in jenem ausgezeichneten Sanger eine neue Sylvia, die in Broke, Geftalt und Gefieder ber europäischen (boch auch auf ben Philippinen vorfommenden) Sylvia turdoïdes (Turdus arundinaceus, Linné) nahe steht, aber leicht als Art von ihr zu unterscheiden ift. lebt hier und auf bem später von uns besuchten Ulea gern in niedrigem Gebüsch. Auf Guaham hab' ich nur ein baarmal ihren Gesang gehört, ber aus dichtem Rohr und Wassergebusch erscholl, während der Bogel felbst unsichtbar blieb. So ift es bort auch ben Herren Quon und Gaimard ergangen. Ersterer erkundigte sich während unseres Aufenthalts in Baris im Sommer 1829 sehr angelegentlich banach, ob ich wohl auf Guaham die bortige Rousserolle näher fennen gelernt hätte, beren vortrefflicher Befang auch ihnen fehr aufgefallen war. 3ch habe baber ben, bort wenigftens, so tief im Rohr verborgenen Sänger, ber dem Befange nach burchaus nichts anderes sein fann, als der bon den Koralleninseln, Sylvia Syrinx genannt und meinen Bogel von Lugunor und Ulea in den Memoiren der Afademie zu Betersburg unter diesem Namen beschrieben und abgebildet (f. den Jahrg. von 1833). Wahrscheinlichkeit nach ihm angehöriges Nest fand ich hier auf Lugunor; es stand auf einem kleinen Baum etwas über Mannshöhe, war aus Rokosfasern und dürren Grasstengeln verfertigt und erinnerte durch seine Bauart an die Nefter unfrer Rohrfänger. Die schwarze Lamprothornis-Art aber hatte, ganz in der Nähe gesehn, so viel Uebereinstimmendes mit der gewöhnlichen Uä von Ualan, daß ich fürerst nicht umhin konnte, sie mit derselben unter einer Rummer aufzuführen. Erst später hat sich bei mir die Bersmuthung ausgebildet, daß der Bogel von Ualan doch wohl von dem auf den Koralleninseln und auf Guaham vorkommenden versschieden sein möge.

Noch schoß ich hier ein schönes Männchen eines aschgrauen Reihers, das ich damals für eine Probe des Hochzeitkleides von der grauen Barietät des Reihers von Ualan hielt. Außer den längern Federn am Kopf und an den Schultern, die mir eben das Hochzeitkleid zu bezeichnen schienen, siel mir kein Unterschied von jenem auf. Denn daß die Schnadelwurzel und die nackten Zügel nicht, wie bei den meisten Exemplaren von Ualan, gelb, sondern weißlich steischsarbig waren, hatt' ich einmal schon auch dort bei einem weiß und grau gesteckten Exemplare gefunden. Uebrigens war dieses der einzige Reiher, den ich auf Lugunor, wie überhaupt auf den Koralleninseln, zu sehn bekam.

Wenig nordwärts von der Stelle, wo wir zuerft den Boden von Lugunor betraten, liegen die Häufer der Eingebornen weitläuftig zwischen ben hoben Baumen umber gestreut; fie besetzen so einen nicht unbeträchtlichen Theil ber Insel ihrer ganzen Breite nach, ben wir uns fogleich ,, die Stadt von Lugunor" zu nennen Weiter nordwärts beginnt ein ziemlich ansehnlicher Wald von gesellig machsenden Rokospalmen, der erfte der Art, den wir wirklich betreten konnten, obschon wir bergleichen bereits auf den Balientes = Inseln von fern gesehn hatten. Da der auf Ualan ziemlich häufig lebende Pteropus (ber fliegende Hund) sich immer besonders gern auf den dort doch nur hin und wieder vorkommenben Rokospalmen aufhält, so fragte sich's gleich, ob hier, wo diese stattliche Palme recht eigentlich zu Hause zu sein scheint, wohl auch ein ähnliches Thier leben möge? Diese Frage beantwortete sich mir bald mit Sa! — wiewohl ich später auf den mehr westlich

gelegenen Roralleninseln nichts Entsprechendes antraf. Lugunor flatterten allerdinge die feltfamen Geftalten biefer großen, am Tage fliegenden Fledermäufe noch um die Balmenkronen her, und bald hatt' ich auch ein Eremblar davon geschoffen. mir auf, daß alle beträchtlich viel fleiner erschienen, als die von Ualan: dabei mar die Mustulatur des Geschoffenen auffallend viel fräftiger, die Schnauze sbiter und etwas länger als an jenem, und auf der Bruft befand sich bei allen Exemplaren, die ich erhielt, ein eigenthümlicher weißer Fleck. Das alles war ich jedoch damals geneigt für örtliche Verschiedenheit einer und derfelben Art zu halten, wie ich denn überhaupt lieber zu wenig als zu viel Arten in meinen Berzeichnissen haben mochte. Zwar hab' ich in Beters= burg die gegenwärtige von der von Uglan und Gugham getrennt und ihr vorläufig den Namen Pteropus pelagicus gegeben, aber ich habe nicht Zeit gehabt, fie abzubilden und zu beschreiben, und weiß nicht, ob und wie das später durch Andre geschehen sein mag.

Bei den Häufern wurden wir stets mit Jubel empfangen und reichlich mit Rokosnuffen bewirthet. Das höchst erfrischende Betränk, das diese liefern, ift allerdings beinahe das einzige Mittel, ben Durft zu stillen, auf diesen Inseln, denen es, wie sich bei ihrer niedrigen Lage denken läßt, gang an sußem Quellwaffer fehlt; bazu sind die wenigen Cifternen, die man sowohl in madreporischem Gestein, als auch in ben etwas geneigten Stämmen ber Rotospalmen angebracht hat, feineswegs geeignet, durch Quantität sowohl als Qualität des darin angesammelten Regenwaffers zu befriedigen. Man scheint sich besselben hier überhaupt lieber zum Waschen und Baden als zum Trinken zu bedienen. Wenn auf Ualan die Rotosnuffe zu ben feltenften und toftbarften Bewirthungen gehörten, so war das hier umgekehrt mit den dort so gewöhnlichen Brodfrüchten der Fall, die uns nur als feltner Leckerbiffen porgesett wurden, mahrscheinlich, weil die Sahrszeit nur wenige Wirklich sahen wir unter den hiesigen hervorbringen mochte.

Nahrungsmitteln viel häufiger jenen gefäuerten, aus der Frucht bereiteten Teig, der auf Ualan den Namen Uro führt und sich viel länger ausbewahren läßt, als die frische Frucht. Von dieser bekamen wir hier überhaupt nur ein Paar Exemplare zu sehn; sie unterschieden sich von denen auf Ualan sogleich durch die geringere Größe, so wie durch ein etwas weicheres Fleisch mit sehr deutlicher Faser, vornehmlich aber durch die völlig ausgebildeten Kerne, die sie enthielten. Die letzteren hatten ungefähr die Größe, so ziemlich auch die Gestalt kleiner Kastanien, sie werden wie diese geröstet gegessen und sind sehr schmackhaft

Der damaligen Seltenheit der Brodfrucht überhaupt mocht' es zuzuschreiben sein, daß wir außer der mit Kernen nicht auch andre, mehr durch Kultur veränderte Varietäten dieser Frucht hier zu sehn bekamen; die schon erwähnten Mittheilungen des W. Flohd zählen wirklich mehrere solcher Varietäten, als auf den Koralleninseln vorkommend, auf. Wir unsrerseits haben hier auf Lugunor viele Verschiedenheiten in den Vrodfruchtbäumen bemerkt, die sich namentslich in der Gestalt und Größe der Blätter fund geben. An einzelnen Väumen sind die Vlätter sehr tief ausgeschnitten, an andern nur sehr wenig, und die letzteren haben im Allgemeinen etwas kleinere Blätter. Nach den durch Dr. Mertens aufgesammelten Notizen scheint die tieser eingeschnittene Form die am wenigsten veränderte zu sein.

In gegenwärtiger Jahrszeit bestehn die Hauptnahrungsmittel der Einwohner aus mannichsachen Fischen und einigen großen Holosthurien; dabei legt man viel Werth auf den Theil vom Innern der Rokosnuß, der, an der Schale festsitzend, die ganz flüssige Wilch im Innersten umgiebt. Dieses weiße, sehr ölhaltige Fleisch ift nach innen zu besonders zart und weich, es verdichtet sich allmählig und wird zunächst der Schale sehr hart; man pflegt es dann geschabt zu genießen und zu mancherlei Gerichten in Vermischung mit andern Nahrungsmitteln zu benutzen. Unter diesen spielt eine

nicht unbedeutende Rolle die sehr nahrhafte Wurzel einer Art Caladium, welche hier förmlich angebaut wird; die Pflanze fam uns nicht wesentlich verschieden vor von der kleineren Art der ekbaren Caladien auf Ualan, die man dort Katak nennt, sie gehört aber zu berienigen Barietät, die einen besonders ftark bewässerten Boden nöthig hat. Daher find auch hier bie ziemlich ausgedehnten Anbflanzungen derselben, die man in den nächsten Umgebungen der bewohnten Inselstrecke findet, fünftlich unter Baffer gesetzt burch ein Syftem von finnreich angelegten kleinen Ranälen, mittelft welcher das Regenwasser im Innersten der Infel in eine förmliche Sumbflache vereiniat wirb. Auch einige Bananenstämme nebst mehreren Eremplaren ber größten Art Caladium von Ualan erichienen uns hier als alte Befannte von bort, freilich vor ber Hand hier nur noch als Curiositäten und Fremdlinge, vielleicht aber sind fie feitbem auf diesem Boden wirklich heimisch geworben.

Um uns zu bewirthen, führte man uns nach ben größten Gebäuden der Ortschaft, die, wie gewöhnlich auf den Karolineninseln und felbst auf Ualan, gewissermaßen öffentliche Versammlungshallen fein mögen. Diefe ber gangen Gemeinde jur Benutung offen stehenden Bebäude sollen von irgend einem wohlhabenden Mitgliede berselben als patriotischer Beitrag zum öffentlichen Besten errichtet werben; wie natürlich mag bann ber Erbauer immer noch ein gewisses Hausherrnrecht darin ausüben. Die Form eines folden Gebäudes weicht von der auf Ualan hauptfächlich darin ab. daß bie Dacher hier grade Firften haben und rechte Winkel bilden; im Gangen find die Pfeiler und Balfen hier ftarter, die Bauart ift Die großen Giebelseiten sind nur unten herum jum Theil durch Einsetwände von Matten oder korbartigem Flechtwerk geschlossen, die Seitenwände meistens mit Bohlen vom Solze bes Brodfruchtbaums. Das Innere bes vierectigen Raumes hat einen Eftrichboben, bei beffen Unlage man wie auf Ualan forgfältig barauf sieht, daß die Feuchtigkeit nach allen Seiten hin Abfluß hat.

Eine Bertiefung inmitten biefes Bodens ift der Feuerheerd; längs ben Seitenwänden sind gewöhnlich mehrere vierectige Kammern mit Bänden von Mattengeflecht und kleinen vierectigen, von innen



verschließbaren Eingängen angebracht, die als Schlaffammern benutzt werden, ähnlich den Seitenkajüten auf einem Schiffe. Der weite Raum unter dem Dache dient gewöhnlich noch zum Aufbewahren von Piroguen, die auf besonders dazu eingerichteten Gestellen stehn; die offnen Eingänge sind an beiden Giebelseiten. Das Dach ist dicht und sorgfältig mit Palmen- und Pandanusblättern gedeckt.

Für Gäste werden Matten zum Sitz ausgebreitet; aber man geberdet sich in diesen Gesellschaften viel ungezwungener als auf Ualan; es wird nicht ängstlich darauf gesehn, ob und wie Jemand sitzt, und man nimmt hier mitunter auch stehend an der Unter-

Junge Leute klettern indeß auf die benachbarten haltuna Theil. Rokospalmen, um die frischen Früchte herabzuholen. Die arüne Schale wird bann raich burch Aufschlagen auf einen zugesbitten Bfahl entfernt und aus ber innern harten, beren weichen Gingang man burch einen Druck leicht öffnen tann. ein natürliches Trintaeschirr gemacht, welches bem Gafte zugleich mit seinem erquickenben Inhalte gereicht wird. Gewöhnlich beschenkte man uns auch hier mit allerlei hiefigen Butfachen: Salsbändern und Ohrgehängen von zierlich geschnitten und verschiedenartig gefärbten Solzstücken. Große Muscheln, zum Theil schon als Muscheltrompeten bearbeitet, Beile von hiefiger Form und zierlich geglättete Stabe, wie man fich ihrer bei Tanzfesten bedient, gewebte Shawls, die als Gürtel getragen werden, auch die hiesigen Waffen, der Fischspeer und die Schleuder, felbst lebende Suhner, die hier mehr den Charafter von Sausthieren zeigen als auf Ualan, - alle biefe Wegenstände famen theils als Geschenk ober Gegengeschenk, theils als Handelsartikel in Berfehr.

Dabei nahmen die Rinder männlichen Geschlechts den unbefangensten Antheil an der Gesellschaft: sie setzen arglos ihre gewohnten Spiele fort und waren weit entfernt, sich vor den Fremden zu scheuen; aber, seltsam genug, es waren immer nur Kinder männ= lidjen Geschlechts, das weibliche ward vor uns, bis in seine kleinsten Repräsentanten herab, in jenen Tagen streng verborgen gehalten. Da die Männer von Anfang an auch nicht die leiseste Spur von Miftrauen oder Besorgnif gezeigt hatten, so mar une bas um fo räthselhafter. Allerdings hatten wir auch schon auf Uglan in den erften Tagen die Frauen vermißt, aber fie konnten bort zufällig abwesend sein, auch bemerkten wir einzelne von fern. war es augenscheinlich, daß man sie mit ihren fämmtlichen Töchtern in den kleineren Gebäuden, die wir immer forgfältig mit den Einsatthuren verschloffen fanden, verstect hielt. Wenn wir uns einem folden Bebäude näherten, riefen uns unfre Begleiter fortwährend zu: farak! farak! (gehen! gehen!) und buldeten burchaus nicht, daß wir dabei stehn blieben oder gar aus Neugier durch die Ritzen zu sehn versuchten. Gleich anfänglich war ich einmal auf der Bogeljagd so weit von den gebahnten Wegen abgekommen, daß ich völlig unerwartet plötzlich aus dem Dickicht in die Nähe von Häusern trat. Da ward zu meinem Erstaunen die Einsathür

eines ber kleineren Gebäube von innen heraus schnell geöffnet; man sah ben Ropf und Oberkörper einer älteren Frau, die mit größter Haft ein Paar

jüngere herbeiwinkte, welche sich eben im Freien befanden und nun eiligst hineinschlüpften, worauf sich die Thür wieder schloß. Ich erfuhr später, daß ich so durch Zufall der Einzige von unster Gesellschaft war, der in jeznen Tagen etwas vom schönen Geschlecht auf Lugunor zu sehn bekam.



Lugunor zu sehn bekam. Erst am 7. Februar gegen Abend, also kurz vor unfrer Absahrt, begegnete der Capitain einigen Frauenspersonen; vielleicht also, daß nach Ablauf des vierten Tages die Regel etwas von ihrer Strenge verliert; wirklich machten wir dieselbe Bemerkung auf der später von uns besuchten Inselgruppe von Uleai. Die Kleidung der Frauen besteht hier in einem ziemlich engen Rocke, der über den Hüften besestigt ist und die zum Knie herabgeht; das gewebte Zeug war auf Lugunor hellgeld gefärbt, mit schmalen schwärzlichen Querstreisen. Die auf Ualan übliche

Halsbinde trugen diese Frauen nicht, und ihr Haar war hinten leicht aufgebunden.

Da wir zumal hier auf Lugunor jene vier Tage hindurch fast beftändig am Lande waren, fo muften die fortwährenden Bemühungen, uns bon den versteckten Frauen fern zu halten, mit großer Unbequemlichkeit für die guten Leute verbunden fein. fo mehr gereicht es ihnen zur Ehre, daß man uns immer so herzlich willkommen hieß. Uebrigens dürfte diese so streng beachtete Regel hier nur für gewiffe Zeiten und Berhältniffe gelten; benn auf unfrer fpatern Fahrt burch die Rarolinen, im December beffelben Jahrs, fanden wir auf ber einsam gelegenen, aber boch bon bem nämlichen Bolke bewohnten Infel Fais, die wir nur auf wenige Stunden betraten, feine Spur bon biefer Absonderung der Frauen. Vielleicht wären uns zu einer andern Zeit auch die von Uleai und Lugunor so unbefangen entgegengekommen. Wir haben es felbft erlebt und die Nachrichten jenes 23. Floyd ließen uns keinen Ameifel darüber, daß ce auf diesen Koralleninseln zuweilen Feste von beträchtlich langer Dauer giebt, während welcher die wunderlichsten Beschränkungen Statt finden; so z. B. ift bann fammtlichen Schiffern der Gebrauch ber Segel unterfagt. Eben fo müffen. jenen Nachrichten zufolge, bei verschiednen Anlässen die Männer ben gewöhnlichen Berkehr mit den Frauen ftreng vermeiden; und vielleicht waren wir gang im Jrrthum, wenn wir annahmen, daß die Frauen von Lugunor und Uleai nur aus Eifersucht von Seiten der Männer vor uns versteckt würden. Vielleicht aalt die Ab= sonderung dieser Frauen den Männern der Insel selbst nicht weniger als uns, und die Aengstlichkeit, mit der jene dafür forgten, daß wir nicht etwa den Bann aus Unkenntniß brechen möchten, war wohl sehr natürlich, da man sich ohne Zweifel die Folgen einer solchen Uebertretung sehr verderblich dachte. Wie abenteuerlich dergleichen Borftellungen zu sein pflegten, erhellt vielfach aus bem, was 28. Floyd erzählte. Wahrscheinlich erwartete man nichts Beringeres,

als ein ber ganzen Infel bevorstehendes Unglud, wenn man unfrer Reugier freien Lauf gelaffen hatte.

Dr. Mertens hat amischen bem 7. December 1828 und bem 13. Januar 1829 auf der Reise von Moriliö bis Manila viel Zeit darauf verwendet, den gebachten W. Floud über alles, mas er während seines Aufenthalts auf jener Inselgruppe bemerkt, förmlich zu Brotofoll zu nehmen, und so einen wahren Reichthum ber interessantesten Rotizen gesammelt. Er hat bald nach unfrer Rückfehr ber Raiferl. Afademie ber Wiffenschaften zu Betersburg eine diesen Gegenstand betreffende Denkschrift in frangosischer Sprache porgetragen, die ichon damals gedruckt und verschickt ward, aber lange nicht so bekannt geworden ift, als zu hoffen war. sbäter, dem Wesentlichen nach unverändert, nur unter etwas anderm Titel und in drei fehr ungleiche Theile zerspalten, in den britten Band bes Lütfe'schen Reisewerts (Paris 1836) aufgenommen worden, boch auch so wohl nicht zu der verdienten Bublicität gelangt, wenigstens nicht in Deutschland. Wenn wir diese gesammelten Nachrichten mit Aufmerksamkeit lesen, so erklärt fich uns Manches, was bei unfrer Beschiffung des Rarolinen = Archipels völlig räthsel= Selbst über die merkwürdige Berborgenheit der haft erschien. Frauen auf Lugunor und Uleai finden wir einigen Aufschluß barin, aber freilich nur mit Silfe bes eignen Nachbenkens, indem wir uns eine Stelle jenes Berichts, die nicht gang frei von innern Widersprüchen ift, so erklären, wie sie wahrscheinlich verstanden Es heißt nämlich bort (Tom. III. p. 168): werden muk.

»Tout individu qui se prépare à aller à la pêche, doit, d'après les conventions établies, n'avoir aucun commerce avec sa femme pendant les huit ou neuf jours qui la précèdent, et est obligé de passer ce même nombre de nuits dans la maison commune assignée aux hommes non mariés. Cette loi est maintenue avec la plus stricte rigueur; celui qui aurait reçu la moindre faveur d'une femme quelconque

serait forcé de s'y soumettre et de renoncer à cette partie de pêche, s'il ne voulait, d'après la croyance générale; risquer de gagner les maladies les plus dangereuses, particulièrement des enflures aux jambes.«

Nach bem Wortlaut biefer Stelle würde bas von jeder einzelnen Fischerextursion gelten, und es würde baraus hervorgehn, daß dergleichen Extursionen ber ganzen Gemeinde, die boch immer am nämlichen Tage beendigt find, nur bann und wann in großen Zeitabständen unternommen würden. Das lettere widerspricht aber ber Erfahrung und verträgt sich nicht mit ber Thätigkeit biefer Leute, beren natürlichste Beschäftigung, in ber bazu geeigneten Jahrszeit, die Fischerei sein muß. Uebrigens mar' es auch gewiß wunderbar, wenn in allen diefen Nachrichten, die 28. Flond erft bon den Eingebornen in einer so leicht zu Migverständnissen führenden Beise mitgetheilt erhielt, bann aber in englischer Sprache Jemandem erzählen mußte, der sie deutsch aufschrieb und später frangösisch ausarbeitete, fein Digverftandnig vortommen follte. Nehmen wir ein folches hier an und denken wir uns die Sache fo, daß nicht sowohl von einzelnen Erfurfionen, als von ganzen Berioden der Fischerei die Rede sein mag, Berioden, die zu bestimmten Jahrszeiten eintreten, wenn die Fische wieder in Menge die Lagunen besuchen, und bei beren Eintritt jeder Fischer sich einer acht. bis neuntägigen Abstinenz unterwerfen muß, so kommen wir der Auflösung unfres Rathfels ichon nahe genug. Denn es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß die Bewohner von Lugunor sowohl als die von Uleai bei unfrer Ankunft eben in eine folche Periode der Fischerei getreten waren, und daß die Absonderung ber Frauen, die uns auf beiben Inselgruppen auffiel, nur jener Abstinenz = Gebrauch war, der hier vielleicht im Allgemeinen noch mehr in Anwendung fam, als auf Moriljö und Fananu. — Auf Lugunor gab es im Anfang Februar und auf Uleai im Anfang April Ueberfluß an Fischen, und namentlich auf Uleai konnte bieser

Ueberfluß wirklich erft feit gang turger Zeit ba fein, benn auf ben benachbarten Inselarubben hatten wir noch furz zuvor den entschiedensten Mangel an dieser Nahrung bemerkt. Satte man aber, um jenen Gebrauch durchzuführen, eine ganzliche Trennung beider Geschlechter für einige Zeit angeordnet, so ward bas wohl am besten baburch erreicht, daß sich die Frauen so lange streng in ihren Gemächern hielten, während die Männer frei auf der Insel umhergingen; es war auch sehr natürlich, daß man uns von dem Bersteck der ersteren nach Möalichkeit abzog. Aber jenes farak! farak! wobei man immer auf den Weg zeigte, den wir einschlagen sollten, hatte vielleicht auch aukerdem noch eine Bedeutung. Vielleicht war es grade damals nicht erlaubt, diesen ober jenen Blat auf der Insel zu betreten; von ähnlichen Berboten, die mit gewiffenhafter Strenge befolgt wurden, war W. Flond fehr oft Zeuge gewesen, und was er davon erzählte, steht in auffallendem Einklange mit bem, was ältere Reisende fast überall auf den Inseln des Großen Oceans beobachtet haben. Bei vielen dieser Berbote fällt ber vernunftige 3wed sogleich ins Auge; so 3. B. ift die Benutung gemiffer Baumarten, die auf ben Roralleninseln selten borkommen und beren Erhaltung boch ihrer Schönheit und Rüplichkeit wegen , wünschenswerth ift, jedem Einzelnen ftreng untersagt; fie dürfen nur durch einen Gemeindebeschluß oder obrigkeitlichen Befehl in Gebrauch tommen. Daneben aber wimmelt es auch von höchst abenteuerlichen Verboten der Art, die ihren Grund in abergläubischen Voraussetzungen haben. Sie beschränken sich gewöhnlich auf gewiffe Berhältniffe des menschlichen Lebens und treffen fehr oft ben Einen, während sie ben Andern ganz unberührt laffen. ift 3. B. nach W. Flond das Fleisch der schwarzen Lamprothornis-Art, dieses auf den Koralleninseln überhaupt häufigen Bogels, der auf Moriliö fehr oft mit Bogelleim gefangen wird, eine beliebte Nahrung der Frauen, darf aber von den Männern, besonders von ben jungern, durchaus nicht gegeffen werben. Denn man halt fich

überzeugt, daß derjenige, der davon gegessen hat, beim Alettern auf die Kokospalmen unsehlbar verunglücken muß; daher dürfen nur diejenigen dieses Fleisch genießen, die nie in den Fall kommen, dahinauf zu klettern, nämlich die Frauen. Das Beispiel ist gewiß charakteristisch, indem es die naive Beschränktheit der meisten von diesen Borstellungen zeigt, die sich immer nur an ganz bestimmte Specialitäten halten.

Auf Ualan hatten wir nirgends Denkmäler der Todten bemerkt. hier trifft man bergleichen überall in dem parkartigen Terrain an. auf welchem bie Saufer ber von une fogenannten Stadt gerftreut Es sind der Bauart nach verkleinerte Nachahmungen der Bäuser selbst: ein rechtwinkliges Dach mit grader Firste ruht auf sehr niedrigen Stütpfeilern, die als Wände dienen; im Innern des Gebäudes aber befindet sich ein ganz ähnliches in abermals verkleinertem Maakstabe, welches die eigentliche Grabstätte zu sein scheint und gewöhnlich ganz verschlossen ift. Um die Wände dieses innern Bebäudes her fahen wir fast immer Rotosnuffe, die vielleicht als Opfer oder Gelübde hingelegt waren, auch über dems selben ganze Reihen von alten Rokosflaschen und einzelnen Abschnitten dieser Schalen, die das Ansehn von Lampen hatten. biesen übrigens sehr häufigen Grabstätten, die doch wohl nur ben Chefs oder irgendwie ausgezeichneten Berfonen gehörten, follt' es auf Lugunor auch noch einen größern gemeinschaftlichen Begräbnisplat geben, ich habe aber nicht Gelegenheit gehabt, ihn felbst in Augenschein Auf Morisjö werden, wie W. Flond erzählt, die minder zu nehmen. ausgezeichneten Verftorbenen auf seemännische Weise bestattet, nämlich in einiger Entfernung vom Rande des Riffs ins Meer versenkt.

Die religiösen Borstellungen bei diesem Bolke scheinen im Wessentlichen von den auf Uasan herrschenden nicht sehr verschieden zu sein. Hier wie dort bemerkten wir keinen besondern Priesterstand und im Ganzen noch weniger Ceremonicen als dort, so z. B. von der mit dem Saste des Kavapfessers keine Spur.

Nach W. Flond verehren die Bewohner von Moriljö und Fananu den Schutgeist dieser Inseln, den sie Hannulah oder Hanno nennen. Ihm zu Ehren werden die jährlichen Feste gefeiert, beren bereits Erwähnung geschah. Es giebt aber auch einen bosen, bem Hannulay feindlichen Geift, deffen Wohnung man fich im Innern der Rorallenfelsen denkt; und wie gewisse Bewohner der Insel eine Sehergabe besitzen sollen, welche fie vor Andern befähigt, mit bem auten Beifte zu verkehren, fo nimmt man auch an, dag ber boje nicht felten einen störenden Ginfluß auf diese Begabten ausübt, die dann als Befeffene behandelt und von andern Sehern lange förmlich befämpft werben, um ben bofen Beift auszutreiben. Es ift wohl fehr natürlich, daß diese Seher, die übrigens keinerlei Borrecht oder Auszeichnung genießen follen, besonders oft Austunft über die Frage zu ermitteln haben, wo dieser oder jener verschwundene Seefahrer geblieben fein mag. Bewöhnlich follen fie. um dergleichen den Göttern allein bekannte Geheimnisse zu erfahren, die Seelen ihrer früh verftorbenen Rinder anrufen und von diesen unterrichtet werben.

Jene Nachrichten erwähnen auch eines Geiftes, der den Regenbogen bewohnen soll; es scheint, daß auf diesen besondere Rücksicht bei Seereisen genommen wird.

00560

## Wierzehnker Abschnikk.

Am 5. Februar traf ich am nördlichen Ende der Insel, da wo bieselbe ganz in der Nähe der Brandung sich gegen Westen frümmt, mit meinem Reisegefährten Mertens und mehreren Gingebornen zusammen. Wir sahen hier nach bem benachbarten Funoar hinüber, einer Insel berselben Gruppe, welche bie weitläuftige Lagune zum Theil gegen Norden hin begrenzt. Die Entfernung von dem wirklichen Boden der einen Insel bis zu dem der andern mochte vielleicht eine Stunde Wegs betragen; bazwischen mar fortwährende Brandung am Rande des Riffs mit vielen aufragenden Kelsblöcken von schwarzem und grotestem Unsehn. diefer Grenglinie ber gangen Untiefe, beren Saum die Inseln als erhabenfte Stellen bezeichnen, zeigte fich uns ber gewohnte Bellenichlag des vom Baffatwinde bewegten Oceans. Die Tiefe beffelben muß hier plötlich in einer fteilen Wand enden, beren höchfte Stellen iene faum aus dem Wasser hervorragenden Kelsen sind. Um sie her nimmt die Brandung einen durchschnittlich etwa 100 Schritt breiten Streifen in Anspruch, auf bem die Wellen sich brechen und weiterhin in das ruhigere, meiftentheils aber auch tiefere Bewäffer ber Lagune verlaufen. Auf die Erkundigung von Dr. Mertens, ob man wohl die Untiefe bis nach Funoar hin durchwaten könne, antworteten unfre Begleiter bejahend; fie zeigten fich bereit, mit uns zu gehn, und ba une bieß ein Zeichen sein konnte, bag von

ber Haubtgefahr, die wir erwarten muften, von den Saifischen nämlich, grade hier weniger ju befürchten ftand, so machten wir uns sogleich auf den Weg, in der Hoffnung, auf dieser weiten Strede feichten Bewäffers manches zoologisch Merkwürdige zu Das gelang uns aber grade nicht, ba die Tiefe meist zu beträchtlich und die Brandung zu ftart war, um darin viel suchen zu können. Dafür aber war dieser Weg um so reicher an malerischen Schönheiten höchft eigenthümlicher Art. Als wir uns uns gefähr gleich weit von jeder der beiden Inseln befanden, hatten wir bas grofartigfte Seeftubium vor uns, bas man einem Lanbichaftsmaler nur wünschen fann. Die lange Rette von Brandungen bot hier ein nicht minder abwechselndes als erhabenes Schauspiel bar. Bald fah man die tiefblauen Wellen des Oceans mit entfetlichem Getofe sich an den aufgerichteten Felsen brechen, unter hoch auffprigenden Maffen von weißem Schaum, beren Staubtheilchen fich über die ganze Gegend verbreiteten; bald rollten sie wie ein ungeheurer Giegbach über große Flächen baber, bas tleinere Geftein mit sich fortwälzend. Das seichtere Gewässer ber Lagune bilbet hier nicht, wie auf Ualan, wo es bem Einfluß der Winde schon durch die Höhe des Landes ganz entzogen wird, gleichsam eine Fortsetzung dieses Landes, es erscheint vielmehr als ein Theil Die flachen, bewaldeten Infeln liegen dem des Meeres felbft. Auge fo fern, daß es grade noch ben Charafter ber Rokospalmen auf den zunächst gelegenen unterscheiden kann; sie nehmen nur einen sehr geringen Theil des Horizonts ein, über den sie wenig hervorragen; überall ift mehr oder weniger bewegtes Wasser der eigentliche Gegenstand des Bildes. In dieser Wassermasse nun einen fo weiten Weg zu Fuße zurudlegen zu tonnen, macht einen höchst eigenthümlichen, wenn auch anmuthigen, Eindruck. Wir bemerkten bald, baf die Fluth ichon wieder im Steigen mar, benn bas Wasser ward immer tiefer, und als wir endlich ganz in die Nähe der Infel Funoar gekommen waren, stießen wir plöglich auf

eine von den Unterbrechungen des Riffs, einen formlichen, wenn auch für größere Schiffe vielleicht zu schmalen, Gingang in Die Lagune, wahrscheinlich benselben, durch welchen die Biroquen aekommen waren, die uns auf dieser Nordseite des Riffs am 2. Kebruar besucht hatten. hier war ce mit unferm Zufußegehn aus, und obwohl die Eingebornen ohne weiteres die tiefe Stelle durchschwimmen mochten, auch Mertens als ruftiger Schwimmer fich im Nothfall helfen fonnte, fo war boch ich, ber eines frühern Unfalls wegen die Schwimmübungen ftets hatte vernachläffigen muffen, offenbar viel zu forglos auf einem berartigen Bege mitgegangen. — Unter biefen Umftanden war uns das Erscheinen zweier Biroguen höchst erwünscht, die auf den Wink unfrer Begleiter herbeifamen und beren Führer sich fogleich bazu berstanden, uns über den Eingang nach dem nahe liegenden Funoar und von da wieder zurück nach Lugunor zu bringen. — In bem engen Eingange trieb eben jest die wachsende Fluth eine gemaltige, von außen andringende Strömung.

Der öftlichste Theil der Insel Funoar hat einen Wald von Rokospalmen, ähnlich dem oben erwähnten auf Lugunor, nur noch größer und schöner; das Unterholz fehlt ihm fast ganz. Beiter gegen Beften bebeckt die Insel, auf der wir keine Menschenwohnungen bemerkten, hohe Waldung von herrlichen Brodfruchtbäumen und einer großen Eugenia, mahrscheinlich berfelben, bie auf Ualan Kiriar genannt wird. 3ch hatte sie dort nur aus einer Zeichnung meines Reisegefährten Boftels tennen gelernt, deren Original sich auf der Insel Läla befand. Hier auf den Koralleninseln tommt der Baum jedenfalls viel häu= figer vor. Die Früchte besselben waren um die Zeit unsers Aufenthalts auf Lugunor eben reif und wurden namentlich hier zu Kunoar von unfern Begleitern eingesammelt; fie lagen abgefallen in großer Anzahl am Boden. Sie find ungefähr von ber Geftalt und Größe ftarfer Pflaumen, nur noch etwas länger und ohne Rern,

von Farbe hellgrün, mit Karmoisinroth überlaufen, und von süßlichsfadem Geschmack, aber sehr erfrischend; die Eingebornen scheinen viel auf sie zu halten. Im Schatten dieses prachtvollen Baums sahen wir besonders große Stämme des breitblättrigen Pandanus, dessen Lustwurzeln uns hier vornehmlich ins Auge sielen. Ich schoß hier die überall auf der Inselgruppe sehr verbreitete Taube, die wir bereits von Ualan her kannten (Columba oceanica, Less.). Bon dieser haben wir von Lugunor einen alten und zwei junge Bögel lebendig mitgenommen; sie gewöhnten sich bald an Zwieback und gekochten Reis und wurden sehr zahm, kamen aber durch Zufall nach und nach ums Leben. Eine von diesen Tauben haben wir noch lange nach unserm Austritt aus der heißen Zone gesund und wohlbehalten an Bord gehabt.

Noch fiel uns hier, als zur Fauna von Lugunor gehörig, die eine der schon auf Ualan bemerkten Eidechsen auf, die dort nur einzeln, hier aber sehr häufig vorkommt, während die dort sehr häufigen, auf den Bäumen lebenden Arten hier fehlen. Die gegen-wärtige, von kupferbrauner Hauptfarbe, sieht man auch hier immer nur am Boden laufen.

Die Insel Funoar ist im Verhältniß zu ihrer Länge ziemlich breit und bis an den Rand des Riffs hin mit Wald bedeckt; westlich von ihr sieht man sehr starke Brandungen.

Auf den gesellschaftlich wachsenden Kokospalmen zeigte sich uns der fliegende Hund dieser Inseln besonders zahlreich; ich erhielt hier in wenigen Minuten drei Exemplare, zwei, die einander versfolgten, sogar auf einen Schuß. Eins davon gab ich sofort auf den Bunsch meines Begleiters Dr. Mertens an diesen ab, um es in Spiritus aufzubewahren. Bon den übrigen ist, so viel ich mich entsinnen kann, nicht lange nach unsrer Ankunst in Petersburg ein Exemplar, zugleich mit einigen Bögeln aus meiner Sammlung, an das damals wieder herzustellende Museum der Universität Helsingsors abgegeben worden; später besanden sich noch zwei

von mir präparirte Bälge dieser gewiß sehr seltnen neuen Art Pteropus in den Sammlungen der Kaiserlichen Afademie.

Den Rückweg von Kunoar nahmen wir nun auf den uns fo fehr gelegen gekommenen Biroguen quer durch die Lagune. landeten in der Nähe der Stadt von Lugunor, wo wir nicht lange nachher ein blühendes Eremplar des Pandanus odoratissimus antrafen, das erfte, das uns überhaupt vortam. Die fleinen hellröthlichgelben männlichen Blumen besetzen in großer Menge zwei ober drei neben einander aufrecht ftehende Rolben; ihr äußerst angenehmer Geruch hat Aehnlichkeit mit dem von Ananas und Banille. auf den Koralleninseln wird die Blüthe deshalb fehr hoch geschätt, und zwar, nach den Mittheilungen jenes 28. Flond, besonders bom ichönen Geschlechte, welches biesen Blumen und ihrem Dufte nichts Geringeres zuschreiben foll, ale ben nämlichen Zauber, ber nach Homer in den Gürtel der Abhrodite verflochten mar. lich giebt es baber feinen gesuchteren But für junge Schönen; um so charafteriftischer erscheint ein Beispiel jener seltsamen Berbote. welche dieses Volk vor andern bezeichnen. Wenn anders W. Flond die Sache richtig verftanden hat, steht die Blüthe des Pandanus odoratissimus nach den Vorstellungen der Koralleninsulaner in einer mystischen Berbindung mit dem Regen, der am Lande meift fegenbringend und erwünscht erscheint, für Seereisende jedoch von so mannichfachem Nachtheil ift, daß er nicht wenig gefürchtet wird, und daß man sich nach 2B. Floyd eines abergläubischen Mittels bedient, ihn zu bannen, b. h. ihn entweder fern zu halten, oder boch wenigstens bald wieder zu entfernen. Das Mittel ift der Ton ber auf diesen Inseln überall gebräuchlichen Muscheltrombete. bie man immer auf Seereisen mit sich zu führen pflegt. scheinlich aber wird es besonderer Uebung bedürfen, diesen Ton in ber geeigneten Beise hervorzubringen; genug, unter jeder bas Meer beschiffenden Gesellschaft befindet sich ein bestimmter Trompeter, dem es obliegt, mittelft diefes Inftruments ben Regen ju

beschwichtigen. Diesem ist nun der Gebrauch eines Gegenstandes, der mit dem Regen selbst in Verbindung steht, wenigstens für die Dauer seines Amtes streng untersagt; ohne Zweisel würden seine Bemühungen während der Seereise fortwährend fruchtlos sein, wenn er vorher leichtsinnig in Beachtung jenes Verbots gewesen wäre. Vorsichtshalber erstreckt sich dasselbe sogar auf alles ihm Angehörige, seine Frau und seine Kinder, mit, und die Töchter aller der Leute, welche zur See die Muscheltrompete zu führen haben, müssen, um der regenseindlichen Wirkung derselben keinen Abbruch zu thun, förmlich Verzicht leisten auf alle die Vortheile, die von ihren Gespielinnen aus der Blüthe des Pandanus odoratissimus gezogen werden.

Freilich muß es dahin gestellt bleiben, ob und inwiesern diese Notizen des W. Floyd, ihre vollkommene Richtigkeit für Moritjö und Fananu vorausgeset, auch auf die mehr südlich gelegenen Koralleninseln, wie Lugunor, anwendbar sind. Doch läßt sich das bei dem übereinstimmenden Charakter dieser sämmtlichen Insulaner wohl kaum bezweiseln, besonders in Bezug auf alles, was das ihnen allen so gemeinsame Seeleben angeht.

In der Nachbarschaft der Häuser sahen wir oft kleine Gehäge, wo Kokoknüsse reihenweis hingelegt werden, die man keimen läßt, um dann aus ihnen das Kokoköl zu pressen. Wenn die Blätter erst die zu einem gewissen Grade der Entwickelung gelangt sind, hat sich die slüssige Wilch im Junern der Frucht in eine schwammige Wasse verwandelt, in welcher das Del sehr reichlich enthalten ist.

Zu ben Geräthschaften im Innern der Häuser gehören vornehmlich allerlei bald größere, bald kleinere Gefäße vom Holze
des Brodfruchtbaums, die dem Anschein nach immer aus dem Ganzen
geschnittene Stücke sind. Ein solches ist auch die bei den Piroguen
gewöhnlich in Gebrauch kommende Wasserschaufel, deren man sich
unter Segel zum Ausschöpfen des eingedrungenen Wassers bedient.
In länglichen Rästchen, die aus zwei solchen einander ergänzenden

Stücken bestehn, wovon eins der Deckel ist, verwahrt man allerlei Schmucksachen und andre werthvolle Gegenstände. Manche von diesen Gefäßen werden, nach den Mittheilungen des W. Flohd, zum Kochen oder doch Zubereiten von Speisen benutzt, denen man allemählig durch Hineinwersen im Feuer erhitzter Steine die nöthige Wärme verleiht.

Besonders interessant aber waren uns die fehr zierlich gearbeiteten Fischförbe, die wir oft in und bei den Säufern faben, obgleich fie damals grade viel im Innern der Lagune zur Fischerei ver-Bielleicht waren die am Lande befindlichen eben mendet murden. in Arbeit oder bedurften des Austrocknens. Ein folder Korb wird. mit einigen Steinen hinreichend beschwert, in eine Tiefe von mehreren Rlaftern hinabgesenkt und am andern Tage wieder aufgezogen, oft reichlich gefüllt mit mannichfachen Fischen der kleineren Arten, die burch den allmählig immer enger werdenden Eingang in das Innere des Korbes gelangt sind und den Rückweg nicht finden können. Wir hatten nicht Gelegenheit zu sehn, ob und wie diese Körbe geködert werden; nach W. Flond soll man die kleineren mit einer Lockspeise versehn, die bald aus kleinen Rrebsen, bald aus gefäuerter Brodfrucht besteht, mahrend die größten ungeködert bleiben.

Wir wußten uns anfänglich auf Lugunor gar nicht zu erklären, was wohl die einzelnen in der Lagune herumfahrenden Piroguen bedeuten mochten, die wir von Zeit zu Zeit stillliegen sahen, während die Mannschaft sich bemühte, mit vor die Augen gehaltenen Händen auf den Grund hinadzusehn,—das war eben die Arbeit des Aufsuchens dieser ausgelegten Körbe. Die Bewohner von Lugunor, und wahrscheinlich auch die mancher andern Inselgruppen, bedienen sich, um dieselben wieder herauszuholen, eines runden Ballens von eingepackten Steinen, der eine hölzerne, mit Widerhafen versehne Spize hat. Dieser wird an einer Schnur auf den unten liegenden Korb hinuntergesenkt, die Spize dringt dann in das Flechtwert und hält ihn mit dem Halen selen kuft lleai bemerkten wir immer

nur, daß die Körbe durch Taucher heraufgeholt wurden. Ich habe nie schönere Stunden verlebt, als die, wo ich mit diesen eben fo liebenswürdigen als ruftigen Leuten zu folder Beschäftigung ausfahren fonnte. Welcher Reichthum an Naturwundern entfaltet fich bor une, wenn ein folder Rorb, mit reichlicher Beute verfehn, an der Oberfläche sich zeigt! Bier bemerkt man mit Erstaunen das Auffallende der Beränderung, welche die Farben so mancher von diesen Wischen sogleich mit dem Tode des Thiers erleiden, wenn schon immer viele derselben so lebhaft find, daß sie selbst im Spiritus noch lange nachher fenntlich bleiben. Aber auch diesen ist der Unterschied in der Wirkung der prachtvollen Farben zwischen dem lebenden und dem todten Thiere fehr groß. Eingebornen tödten gewöhnlich die soeben gefangenen Fische durch einen Bif ins Genick, ben sie so rasch und so geschickt anzubringen miffen, daß man feine Spur babon fieht.

Besonders häufig sah ich so hier unter anderen einige kleinere Cheilinus-Arten von äußerft phantaftischer Zeichnung fangen; die lebhaftesten Farben, besonders Roth und Grün, wechseln darin aufs eigenthümlichste mit einander ab (Cheilinus signatus, Ch. asper-Von der Gattung Acanthurus sus und Ch. reticulatus nob.). waren die beiden schon erwähnten in besonders zahlreichen Exemplaren vertreten, außerdem ein Holocentrus vom allerbrennendsten Karminroth mit mildweißen Spiten ber Rückenflosse, ein isabellfarbiger Xyrichthys mit hellblauem Seitenfleck, ein hellgelber Mullus und ber in diesen Gemössern überall häufige Serranus Merra. Die vielen andern grade jest hier vorkommenden Arten der Stachelfloffer erschienen unter jene mehr einzeln gemischt, sie werden auch wohl mehr auf der Windseite der Insel gefangen, wo ebenfalls ein ungeheurer Reichthum an Kischen zunächst der Brandung des Oceans lebt.

Unter den an Bord gebrachten war ein großer, zierlich mit Goldgelb und Hellblau bezeichneter Caranx, ein Chrysophrys

II.

von hellbläulicher Farbe mit schön purpurrothen Spiken der Flossen, ein Caesio, der wunderschöne, filberglänzende, mit dem prächtigsten Karminroth und Goldgelb bezeichnete Holocentrus Leo, ein kleiner zierlicher Pomacentrus u. a. m.

Bei Erwähnung der hiefigen Fische muß ich der größten 300logischen Merkwürdigkeit gedenken, die uns ohne Zweifel auf der ganzen Reise vorgekommen ift, nämlich zweier fehr befondern Fischarten, wobon wir wenigstens die erste schon hier bei Lugunor antrafen. Diese ber Rörperbildung nach den Blennioiden genäherten Fische leben wirklich, wie wir uns durch oft wiederholte Beobachtungen vollständig überzeugt haben, als Schmaroter in der mit modificirtem Seewasser angefüllten Bauchhöhle zweier Echinodermen bon ungewöhnlicher Broke. Sie ftarben immer, wenn fie bei ber Berlegung bes Thiers aus ihrem Aufenthaltsorte gezogen und in gewöhnliches Seewasser gebracht wurden; und bie bon uns natürlich zuerst angenommene Vermuthung > daß der Kisch wohl irgendwie von außen und zufällig in das Innere des Weichthiers muffe gekommen fein, ward bald burch eine Reihe von Erfahrungen des damals mit der Anatomie der niedern Thiere sehr eifrig beschäftigten Dr. Mertens vollständig widerlegt; es blieb uns zulett nichts übrig, als bas Dasein von Eingeweidefischen als Thatfache hinzunehmen, so widersinnig es auch jest noch den meisten Pfpsiologen vorkommt, daß ein Thier von höherem Organismus ein schmaroperartiges Leben in einem viel niedriger gebildeten führen foll.

Es ist ein eigenes Ding um die wörtliche Fassung der Natursgesetze. Sie sind bekanntlich im Buche der Natur selbst nicht in Borten, sondern in Thatsachen aufgezeichnet und müssen den Wenschen, um verstanden und mitgetheilt werden zu können, immer erst in die Sprache des Worts übersetzt werden. Unmöglich kann es dabei ganz ohne Nisverständniß abgehn. Namentlich muß es immer sehr schwer halten, die Grenzen einer Regel und die

Bedingungen ber gesekmäßig Statt findenden Ausnahmen gehörig Schwerlich wird daher auch Jemand das Leben diefer festauftellen. Eingeweidefische, jeder Erfahrung zum Trot, gradezu für ein Undina erklären wollen. Aber man bezweifelt die Thatsache, weil man nicht an die Gründlichkeit ber Beobachtungen glaubt. Dr. Mertens nicht fo früh gestorben, er würde gewiß die seinigen ber Welt in überzeugender Weise befannt gemacht haben. hat sein unerwarteter Tod so Manches, mas ausdrücklich in sein Fach fclug, in Duntel versenkt; felbst von den schriftlichen Notizen, die er auf der Reise gesammelt, muß ein beträchtlicher Theil dadurch völlig verloren gegangen, ein andrer schwer verständlich geworben Hätte sich voraussehn lassen, wie bald wir ihn verlieren würden, wir hätten vorzugsweis auf die baldige Bublikation dieser überaus merkwürdigen Erfahrung hingewirft. Schon während unfres Aufenthalts in Baris im Sommer 1829 waren unfre mündlichen Mittheilungen darüber besonders von dem berühmten Blainville fehr ungläubig aufgenommen worden, und wir erkannten schon damals die Nothwendigkeit, die Sache gleich fo grundlich als möglich bekannt zu machen. Dabei mocht' es verhängniftvoll sein, was mir Dr. Mertens nicht lange nachher in Betersburg gesagt hat, daß nämlich die Spirituspräparate von diesen Fischen sich auffallend schlecht gehalten haben. Schon gang frisch ließ die febr gallertartige Beschaffenheit ihrer Rörper etwas ber Art fürchten, und nach dem Tode von Dr. Mertens find fie wirklich unter ben mehrfach umhergeworfenen und mancher Zerftörung ausgesetzt gewesenen Spirituosen nicht wieder gefunden worden. Dieser Berluft mag hauptfächlich bazu beigetragen haben, daß bas Banze zweifel-Nur noch die von Bostels angefertigten Abbildungen haft blieb. beider Arten geben Zeugnif von ihrer uns vorgekommenen Eriftenz. Ich meinerseits habe zwar alle von Dr. Mertens aufbewahrten Eremblare gesehn, bin aber nicht babin gefommen, eine abzubilden, weil es bei der Weichheit dieser Thiere bedenklich schien, fie längere

Sie hatten in dieser Hinsicht mehr bas Reit ber Luft auszuseten. Unsehn von Eingeweidemurmern als von Fischen, obschon ihr gang weichknorpeliges Skelett in allen haupttheilen bei ber auffallenden Durchsichtigkeit der Körper sich zeigte. Die Augen dieser Fische machten ben Eindruck, als seien sie nur in Rudimenten angebeutet und kein wirkliches Organ zum Sehen, bessen ber Fisch bei ber Lebensweise, die wir ihn führen sahen, auch wirklich nicht bedurfte. Die Strahlen der Klossen waren erkennbar, aber undeutlich, die Haut schuppenlos, durchsichtig und farblos, wie die Rörper ber Medusen, aber mit vielen bräunlichen und schwärzlichen Bunktchen und marmorirten Zeichnungen überftreut. Bon der größern Art, die ungefähr vier bis fünf Zoll lang erschien, hat Dr. Mertens etwa drei oder vier Exemplare verwahrt. Sie fand sich immer nur in einer von den beiden fehr großen Holothurien, welche die Eingebornen oft an Bord brachten. Bon ber fleineren, ähnlich gefärbten, nur in der Form des Kopfes und Körpers etwas verschiedenen Art hat er, so viel ich weiß, nur ein Eremplar erhalten; es fand fich in einem Thiere, bas, ben Seefternen, Seeigeln und Holothurien gleichmäßig benachbart, zu einer neuen Gattung ber Echinodermen gehört.

Diese großen Holothurien waren gewöhnlich zwei bis brei Fuß lang und im Durchmeffer gegen fünf Zoll dick; die eine war hellgelbröthlich, die andre dunkelbraun. Auch mehrere schön gefärbte Krustaceen von ansehnlicher Größe wurden öfters mit den Fischen zugleich gebracht.

Am 6. Februar schoß ich eine hiefige Ratte, das zweite hier lebende Säugethier, welche auf den ersten Anblick von der auf Ualan nicht auffallend verschieden ist. Doch paßte dieses Exemplar von Lugunor am vollständigsten zu der Beschreibung von Horsfield's Mus setifer. Die Menge der Ratten war hier lange nicht so groß als auf Ualan, auch bemerkten wir dieselben mehr in den Gebüschen als in der nächsten Umgebung der Menschen.

Noch erhielt ich hier ein schönes Exemplar von Diacope marginata, Cuvier, welches zwar nicht unmittelbar aus dem Wasser kam, aber doch so wenig Beränderung in der Farbe zeigte, daß man das prächtige Rosenroth, welches mit Ausnahme der schwärzslichen und weißen Flossenränder und einiger hochgelben Stellen überall herrschend war, wohl als die Hauptfarbe des lebenden Fisches betrachten darf.

Wir verließen den anmuthigen Ankerplat bei Lugunor am 8. Februar früh. Noch hatten wir den Ausgang der Lagune nicht erreicht und die Bäume des füdlichen Theils der Insel benahmen uns auf dem Berbeck Befindlichen noch die Aussicht ins offne Weer, als von der Höhe der Masten der unerwartete Ruf erscholl: "Ein dreimaftiges Schiff ift zu fehn!" — auch fahen wir wenig' Augenblice fpater ein Boot auf uns zufommen, beffen Führer fogleich an Bord fam. Bei ber großen Entlegenheit diefes Theils ber Welt wurden wir durch den plötlichen Anblick von Europäern angenehm überrascht. Das Schiff war ber englische Balfischfänger Partridge, Capitain Folger, aus London, ber ziemlich zu gleicher Zeit mit uns Europa verlassen hatte: seitdem war er meist im offnen Meere ber Jagb auf großes Seewild nachgegangen. Diefe Seefahrer waren es damals fast allein, von benen felbst die Bemäffer der Karolinen dann und mann mit einer gewissen Regelmäßigkeit besucht wurden. Der gegenwärtige kam unmittelbar aus der Nähe der Bougainvilles = und Kingsmills = Infeln, deren Bewohner uns als ungemein triegerisch und feindselig gegen Fremde geschildert wurden. Einige Waffen von den Ringsmills = Infeln überließ man uns gegen andre Raritäten; es waren lange, schwere Langen und zweischneibige Schwerter von Holz, burch lange Reihen fünstlich eingesetter Saifischzähne mit furchtbaren Schneiben versehn. bie beim Sandgemenge von gang entfetlicher Wirfung fein muffen.

Am 8., 9. und 10. Februar wurden durch unser Schiff die beiden benachbarten Inselgruppen Sotoan und Etal aufgenommen.

Besonders die erstere, südwestlich von Lugunor gelegene, hat viel Ausdehnung; sie besteht aus ungefähr sechzig zum Theil sehr kleinen Inselchen, die durchweg mit Wald bewachsen sind, aber meist unsewohnt erscheinen. Nur einige kleine Piroguen zeigten sich von fern, ohne daß es zu einer Zusammenkunst mit ihnen kam. Die nördliche Gruppe, die von Etal, ist kleiner, aber besser bevölkert; hier kamen die Einwohner alsbald bereitwillig an Bord und zeigten sich ganz wie die von Lugunor.

Aus diesen drei nahe bei einander gelegenen Gruppen bestehn die damals auf unsern Karten bereits angegebenen Mortlots = Inseln. Durch die Mittheilungen der Eingebornen aber hatte Capitain Lütke Kenntniß von einer wenig entsernten, in Europa noch völlig uns bekannten Gruppe, die den Namen Namoluk führt. Sie ward am 11. Februar aufgesucht und gefunden, 35 Meilen nordwestlich von Lugunor, doch besteht sie nur aus vier Inselchen.

Die Bewohner, die uns in nichts von denen von Lugunor verschieden erschienen, kamen sogleich in ziemlicher Anzahl zu uns. Sie kannten die Namen der uns befreundeten Chefs auf den Nachbarsinseln, mit denen sie ohne Zweifel oft verkehrten. Unter den Fischen, die wir hier erhielten, war uns besonders eine neue, glänzendskarmoissinrothe Myripristis-Art merkwürdig.

Bon Namoluk steuerten wir gegen Norden, um aufs Neue die Insel Quirosa zu suchen. Capitain Lütke gelangte hier zu der Ueberzeugung, daß dieselbe mit der durch Duperren neuerdings beschriebenen Insel Hogulö, die wir am 14. Februar wirklich zu sehn bekamen und die man auf Lugunor nur unter dem Namen Ruch kennt, eins sein müsse. Die Lage dieser Insel, oder vielmehr dieser Gruppe von Inseln verschiedner Größe, soll im Wesentlichen ganz mit den alten Nachrichten der spanischen Entdecker übereinstimmen. Schade, daß diese Nachrichten gewiß nicht ausführlich genug sind, um den Anblick, den das Ganze damals, im Jahre 1595, bot, mit dem gegenwärtigen genau vergleichen und die Beränderungen

wahrnehmen zu können, die während einer so beträchtlichen Zeit sowohl durch das muthmaßliche Sinken der Hauptmasse, als durch das Anwachsen der Korallenfelsen entstanden sein mögen! — Es ist ein großes, sehr weitläuftiges Riff mit vielen kleinen Koralleninseln, zwischen denen zwei höhere, von ähnlicher Bildung wie die Höhen von Ualan, auch wie diese dicht mit Wald bewachsen, emporragen. Die größere von diesen beiden, die Hauptinsel der ganzen Gruppe, besteht fast nur aus einer kegelförmigen Masse der Art. Wir sahen während der kurzen Zeit, die wir in der Nähe dieser Inseln verweilten, ein Paar Piroguen der Eingebornen, die einerseits Neisung zeigten, mit uns in Verkehr zu treten, doch wieder durch Mißtrauen zurückgehalten wurden, die sich endlich ein Tauschhandel an der Strickleiter unsres Schiffs entspann und zwei Chefs, einer nach dem andern, sich entschlossen, auf kurze Zeit an Vord zu kommen; sie wurden dasur mit Beisen und weißen Hemden beschenkt.

Die Fahrzeuge glichen in der Bauart denen von Lugunor, waren aber noch etwas eleganter von Ansehn. Auch machte mich der Capitain auf eine Vorrichtung an den Segeln aufmerksam, welche sie vor jenen voraus hatten, und mit deren Hilfe sie besser vor dem Winde zu gehn befähigt sein mußten.

Den Namen Hogulö wollte hier Niemand kennen; die Inselsgruppe heißt Ruch, wie es die Bewohner von Lugunor angegeben hatten. Dagegen kennt man sie auf Morisjö, wie W. Floyd erzählt, der selbst einmal eine Reise hierher mitgemacht hat, unter dem Namen Holla; vielleicht ist aus diesem einmal das Wort Hogulögemacht worden.

Auf den Karten fand sich die Bezeichnung einer zweiselhaften Insel Anonyma, die wir nun in nördlicher Richtung aufsuchten. Wir fanden statt ihrer am 16. Februar eine kleine Gruppe von drei die vier Koralleninseln, hinter denen weiter nördlich noch mehrere der Art sich zeigten. Wir waren hier zum südöstlichen Ende der weitsläuftigsten Untiefe gekommen, die wir überhaupt in diesen Gewässern

antrafen, und beren Dafein fich uns bald burch ben Anblick großer, jum Theil nur wenig unter bem Baffer liegender Bante tund gab, die fich überall in Weft und Nordweft von den zuerft gesehenen Infeln zeigten. Bon diesen heifit die beträchtlichste Biferarr; sie scheint ftark bevölfert zu fein; die nördlicher liegenden: Unalit, Amytido, Bilipal und Anoup, gehören zu dem über 25 Meilen langen, gegen Nordnordweft fich hinziehenden Riff, welches bas Ganze ber großen Untiefe gegen ben Baffatwind bin faumt. Ganz am nördlichsten Ende der Untiefe liegen die Inseln Magir und Magirarik, die bei uns am 17. Februar von der Höhe der Maften gesehn wurden, eben als die Bewohner von Anoud uns in ihren Biroquen besuchten. Ueberall ward hier Grund in einer Tiefe von 20 - 23 Rlaftern gefunden, was beutlich zeigte, daß wir uns eben in ber großen, durch jenes lange Riff gegen ben Wind hin bearenzten Lagune befanden. Für die Nacht verließen wir in füdlicher Richtung diese Lagune, die jett noch auf der eigentlichen Subseite ber Schifffahrt gang offen fteht: hier, wo ber Rorallenbau weniger durch den herrschenden Bassatwind begünstigt wird, fehlt es immer noch an erhabenen Rändern der Untiefe. konnten baher auch am 18. Februar etwas weiter nach Westen hin, nachdem wir die Nacht, wie gewöhnlich, unter wenigen Segeln labirend zugebracht, ohne Hinderniß die Untiefe wieder aufsuchen; bald gaben die ausgeworfenen Sonden Zeugniff, daß wir uns Aber die ftarte Strömung hatte bon Neuem auf ihr befanden. während der Nacht uns so weit westwärts getrieben, daß wir lange schifften, ohne die geftern bemerkten Inseln zu febn. erschien die Insel Magir auf Nordost, und zugleich zeigte fich auch eine lange Reihe von Bänken und Brandungen, die, von dieser Insel ausgehend, eben so gegen Sudwesten sich erstrecte, wie bie gestern beobachtete gegen Sübsüdost. Auch ward an biesem Tage noch ber weftliche Schlufftein ber ganzen Untiefe, die Infel Anoun, die uns dem Namen nach bereits angezeigt worden war und bis

zu welcher sich die eben erwähnten Brandungen in südweftlicher Richtung hinzogen, gesehn. Im Innern der Lagune fanden sich von Zeit zu Zeit Bänke von geringerem Umfange, deren Oberfläche nur einige Alastern unter der des Wassers lag; sie wurden immer an der hellgrünen Farbe des letzteren schon in einiger Entsernung erkannt und von der auf den Masten ausgestellten Wache gemelbet.

Um nicht unter dem Winde den Ausgang aus der Gesammtuntiese zu verlieren, hatte sich das Schiff wieder von Anoun in nordöstlicher Richtung entfernt; es stieß hier bald auf Brandungen, und ein Unfall, der den Gebrauch der Segel des großen Mastes schwächte, trug nicht wenig dazu bei, daß es am Abend des 18. Febr. vor Anker gehn und in dieser nicht ungefährlichen Stellung zwischen den Bänken und Klippen die Nacht zubringen mußte.

Am Morgen bes 19. Februar fanden wir wider Erwarten einen Ausgang auf der nordweftlichen Seite; wir näherten uns dann in den Nachmittagsftunden der Insel Anoun von außen her. Schon gegen Abend kamen uns mehrere Piroguen von dort entsgegen; die Fahrzeuge sowohl als die Menschen glichen denen, die wir bisher auf solchen Inseln gesehn hatten; nur zeigten uns einzelne spanische Worte, daß wir uns hier schon auf denjenigen Karolinen befanden, die einen gewissen regelmäßigen Verkehr mit Guaham unterhalten. Die meisten dieser Insulaner kamen ohne Vedenken an Vord; sie benahmen sich hier mit derselben Artigsteit, die uns an den frühern Besuchen aufgefallen war, aber im Verkehr machten sie schon weit mehr Ansprüche, zeigten auch mehr Eigennuts.

Am lebhafteften ging es hier am andern Morgen zu. Nach und nach ftellten sich etwa zwanzig Piroguen ein, die namentlich viele frisch gefangene Fische brachten.

In Admiral Lütke's Reisebericht (Bd. II. S. 103) findet sich eine so lebhafte Schilberung unsres damaligen Berkehrs mit den

Bewohnern von Anoun, daß es meinen Lesern wohl nur erwünscht sein kann, wenn ich eine Stelle davon wörtlich übersetzt hier anführe. Sie lautet so:

"..... Die Insulaner zeigten fich bei diefer Belegenheit als "gefchickte Bandeleleute; fie verlangten anfänglich ein laif\*) für einen "Fifch. Aber diesesmal setten wir unfrer Freigebigkeit Schranken, "wir brachten eine gewisse Regelmäßigkeit in unsern Berkehr. "gende Breife murden festgesett: Gin Angelhaten für fünf Fische; "tam noch eine Rolle Bindfaden mit in ben Rauf, bann gab es "ein Meffer. Wir legten nicht bei: wir fuhren fort, mit allen "Segeln zu laviren, um zur Mittagszeit fo nab' als möglich an ber "Infel zu sein. Das unterbrach indesfen ben Berkehr nicht. "Insulaner, die einander mit erstaunenswerther Rührigkeit und Ge-"wandtheit zu folgen wußten, legten fich, ein Fahrzeug nach dem "andern, an den Spiegel bes Schiffs und fetten ihre Baaren um. "Das Geschrei und ber Lärm entsprachen babei ber Ungebuld "eines Jeben, dem Andern zuvorzukommen. Die Geschicklichkeit, mit "welcher sie ihre Viroquen lenkten, war eben so geeignet, in Er-"ftaunen zu feten, ale das flinke, gewandte, lebendige Wefen, "welches man überhaupt bei diesem Bolke bemerkt. Wir fanden ..es recht eigentlich fo, wie bas erfte Schiffervolf ber Welt sein muß.

"Gegen Mittag legten wir bei. Das Schiff, so plötzlich auf"gehalten in seinem Gange, brachte Verwirrung unter die Piroguen,
"die uns mit ihren Segeln folgten. Masten, Segelstangen wurden
"zerbrochen; aber der Tumult erreichte den höchsten Grad, als wir
"die Strickleiter am Spiegel aushingen; nun wollte Jeder der
"Erste sein, der herauf kam. Der sprang von einer Pirogue zur
"andern, der warf sich ins Weer, um schwimmend den Andern
"zuborzukommen; der Lärm, das Geschrei, das Gedränge, das
"Krachen der Piroguen, alles hätte die Meinung erwecken können,

<sup>\*)</sup> Ein Meffer, nach bem englischen knife.

"man sei daran, unser Schiff zu entern. Es wäre gewiß mit "Besuchenden angefüllt worden, wenn ich es erlaubt hätte; aber ich "lud bloß einen alten Tamol ein, von dem ich nütliche Mittheis "lungen zu erhalten hoffte. Er war so schwächlich, daß er die "Leiter nicht ohne Hilse hinansteigen konnte. Als er draußen hängen "blieb, war ich ernstlich besorgt, er möge durch die Andern ins "Wasser gestürzt werden, die durchaus an Bord wollten, und die "wir mit Gewalt von der Leiter zurückbrängen mußten."

So weit der eigne Bericht des damaligen Capitains Lütke. Nachdem außer jenem Alten noch ein andrer Chef an Bord gekomsmen, verließen uns nach und nach die Piroguen und wir segelten weiter.

Im December desselben Jahrs haben wir auf der Rückreise die Gegend noch einmal besucht; wir ersuhren dann, daß das Ganze der großen Untiese, deren erhabenste Stellen die Inseln Anoun im Westen, Magir und Magirarit im Norden, Anoup 2c. im Osten und Viserarr im Südosten sind, den Gesammtnamen Namunoïto führt. Es liegt zwischen 8° 33' und 9° nördl. Breite, 209° 29' und 210° 13' westl. Länge von Greenwich.

Bon den Betwohnern dieser Inseln erhielten wir im Ganzen eine sehr beträchtliche Menge von Fischen, doch waren uns viele der Arten schon bekannt. Den großen, merkwürdig gezeichneten



Acanthurus humeralis, Cuv., buntelbraun mit einem breiten Längsstreifen vom lebhaftesten Orangeroth in der Gegend der Bruftslossen, bie Schwanzflosse halbmondförmig mit weißem Randsaume, hab' ich nirgends anderswo bemerkt: er ward uns bei einer dieser Infeln in ziemlicher Menge gebracht. Auch den brachtvollen Serranus ruberrimus nob. trafen wir nur hier an. Er tam mit einer andern ähnlichen Art, die ich aber nicht abbilden konnte, bei Anoun in den Bandel. Bu ben Prachtgegenständen der Fische von Anoun gehört auch der hochgelbe, mit wenigem Schwarz bezeichnete Holacanthus trimaculatus des Lacépède. Bei dem von mir abgebilbeten Exemplare maren die Lipben schwarz, und der tiefschwarze Randstreifen ber Afterflosse bebedte gang die brei Stacheln in bieser. In der Schwanzflosse sind die beiden äußersten Strahlen etwas verlängert, obgleich die Flosse selbst nicht ausgeschnitten erscheint. Die fliegenden Fische, welche man uns dort besonders häufig zuführte, gehörten zu der schon erwähnten Art, die fast überall in biesen Gegenden bas hohe Meer bewohnt: auf den groken Seereisen der Eingebornen mag es nicht schwer sein, auf diese so häufigen Fische Jagd zu machen; die verirrten Schiffer mögen so nicht felten ber Gefahr zu berhungern entgehn.

Nach vergeblichem Aufsuchen ber durch Don Luis de Torres angezeigten Bank Mannaijö steuerten wir wieder gegen Westen und sahen am 22. Februar die kleinen Inseln Physhellá und Fajähú. Sie sind beide nicht bewohnt; auf Physhellá zeigten sich über saftigem Strauchwerk einige Kokospalmen, auf Fajähú hohe Bäume, doch keine Palmen.

Der Abstecher nach Guaham, der süblichsten der Marianens Inseln, wo Capitain Lütke Pendelbevbachtungen zu machen wünschte, ward nun wirklich ins Werk gesetzt. Am 26. Februar Abends ward die Insel zuerst in der Ferne gesehn, aber fast zwei Tage verzingen noch, die wir in der Caldera de Apra, ziemlich weit vom Lande, vor Anker lagen. Die Umgebungen dieser weitläuftigen Bai sind schwach bevölkert, und alles machte den Eindruck eines menschenarmen, fast verlassenen Landes.

Erft in den Nachmittagestunden des 29. Februar konnt' ich biefes Land betreten, und amar, bei ber großen Entfernung bes Ankerplates, nur auf furze Zeit. Es geschah in ber Gegend von Sumé, ziemlich tief im Innern ber Bai. Die Anfiedlung am füdlichen Ufer berfelben gehörte bem zweiten Bouverneur ber Infel, Don Luis be Torres, und ward von einem feiner Sohne, Don Joaquin, bewohnt. Die wenigen ländlichen Bäuser bes Orts, die von ihren Bewohnern felbst Rancho's (Hütten) genannt wurden, liegen auf einer fleinen, mit Rofospalmen und allerlei Strauchwerk reich besetten Fläche, die zwischen ber etwas erhabenen Salbinfel Orotá, welche hier ben hafen begrenzt, und ben benachbarten Soben von Apra den Strand bilbet. Hier beschlof Capitain Lutte sein Zeltlager für die Zeit ber Benbelbeobachtungen aufzuschlagen. Höhen der nächsten Umgebung waren schön bewaldet und der Anblick bes Ganzen höchst anmuthig, aber durchaus berschieden von bem der hohen Karolineninfeln. Bielleicht erklärte fich diese Berschiedenheit einigermaßen durch den Wechsel der Jahrszeiten. Unser Aufenthalt auf Ualan mar offenbar in die naffe Sahrezeit gefallen. und felbst bann, als wir Funopet und Ruch aus ber Ferne sahen, war diese noch mehr ober weniger herrschend gewesen, jest aber befanden wir uns in ber trodnen. Doch wird der Unterschied zwischen beiberlei Inseln immer ftart genug fein; bas zeigten uns schon gewiffe Begetationsformen, die hier, des Wiedervorkommens zahlreicher Baumarten ungeachtet, dem Ganzen einen von dem der Rarolineninfeln fehr abweichenden Stempel aufdrückten. Während biese lettern gang mit Balb bebeckt sind, gehört Guaham zu ben Ländern, wo der Steppencharafter nicht nur mit dem des Baldwuchses abwechselt, sondern auch auf weite Streden bin vorherricht. Auf biese Steppennatur ift bekanntlich ber Ginfluß ber burren Jahrszeit ein fehr auffallender. Die meist sandigen Ufer des Meeres bezeichnet hier als besonders charafteristisches Gemächs eine spitwipflige Casuarina, beren hangendes, im Winde flatterndes

Nabelwerk an verschiedene durch lange Trodenheit ausgezeichnete Länder erinnert. Etwas weiter ins Land hinein aber wächst fehr häufig die hiesige Sagobalme (Cycas revoluta [?]), die einige Reigung zu gesellschaftlichem Buchse zeigt; das fehr dunkle Brun und die eigenthümliche Textur ihrer Blätter, die etwas an Rosmarin erinnert, unterscheiben fie fehr von den eigentlichen Balmen, deren Geftalt fie im Besentlichen nachahmt, obschon fie, wie die meiften Chfadeen, mehr niedrig wächst. Nur felten sieht man einen mahrscheinlich fehr alten Stamm, ber beträchtlich über Mannshöhe hinausragt; die meiften berühren mit ihren Kronen noch den Boben und ragen strauchartig aus dem Grase hervor, besonders an Rändern von Höhen und Waldungen. Das feine, fehr amplum= reiche Mehl, welches diese Bflanze giebt, wird, so viel wir erfahren fonnten, aus dem Innern der sehr zahlreichen runden Früchte gewonnen: wir haben in der furzen Zeit unsers Aufenthalts hier nichts von der Bereitung zu fehn bekommen.

Der eigenthumliche Rasen, den auf Ualan die dort so gewaltig wuchernde Cucumis - Art zu bilden pflegt, wird hier, befonders in ber Nähe des Seeftrandes, doch oft auch weit landeinwärts, von einer andern, dort von uns nicht bemerften Schlingpflanze gebilbet, von dem die Meeresufer der heißen Zone vielfach bezeichnenden Convolvulus maritimus. Seine farmoifinrothen Blüthen und bas lebhafte Brün der Blätter zieren solche Plate, wie die kleine Fläche zwischen den senkrecht aufsteigenden Madreporfelsen der Salbinsel Orotá und dem Strande des Meeres, an deren innerem Ende die Meierei von Sumé liegt, fehr charakteriftisch. Gegen das fandige Meeresufer bin ift diefer anmuthige Plat mit berjenigen Strauchvegetation gefäumt, die bergleichen Ränder auf den Koralleninseln der Karolinen zu bedecken pflegt, mit der dort gewöhnlichen Tournefortia, der Scaevola Koenigii und etwas weiter vom Strande den beiden Hibiscus - Arten der Rarolinen, H. tiliaceus und H. populneus. Die zahlreich hier wachsenden Kokospalmen werben besonders zur Gewinnung des auch auf den Karolinen sehr gebräuchlichen Palmenweines benutzt. Es scheint, daß er hier grade so wie dort aus der in ihrer Entwickelung gehinderten Blüthe gezogen wird; aber man versteht sich hier besser darauf, ihn zu konserviren, indem man ihn theils durch Gährung in ein berauschendes Getränk, theils durch Einkochen in einen sehr dicken Sprup verwandelt, der eben so nahrhaft als angenehm süß ist, während man auf den Karolinen bloß den frischen Most zu benutzen psiegt, der sich immer nur von einem Tage zum andern hält.

Gleich hinter der Meierei hebt sich das Terrain ziemlich steil, und zwar zur Rechten auf die waldbedeckte Madreporsläche der Halbinsel Orotá; zur Linken führt der Weg nach den zerstreuten Wohnungen von Apra durch eben so hohen und noch bedeutend dichteren Wald, der sich von jenem auf der Halbinsel besonders durch viele wildwachsende Brodfruchtbäume, so wie durch große Stämme der Barringtonia speciosa, die hier zu den gewöhnlichen Waldbäumen gehört, aber auf dem Madrepordoden mehr strauchsförmig wächst, unterscheidet.

Nur zwei Bögel erhielt ich auf dem kurzen Wege, den wir am 29. Februar in jener Gegend zurücklegen konnten: eine kleine Muscicapa mit fächerförmigem Schwanz (die Gattung Rhipidura der Neuern, zu der die Latham'sche Muscicapa fladellikera der Typus ist) und einen rothen Souimanga, dem von Ualan sehr ähnlich und vielleicht nur eine Lokalverschiedenheit von ihm; er führt hier den Trivialnamen Egik. Dieser Bogel ist hier allemal etwas kleiner, als der von Ualan, das Roth des Gesieders ist heller, mehr Scharlach und weniger glänzend, das Schwarz wie auszgeblichen und gegen die Spitzen der großen Federn hin nur dunkelsbraun. Die Körperverhältnisse sind übrigens jenem gleich. Aber die Stimmen beider Bögel sind verschieden; statt der vollen, melozdischen Lockföne dessenigen von Ualan vernahm ich hier nur schwache, zirpende Laute; dabei lebten hier die Bögel viel gesellschaftlicher,

häufig in hohem Gras und niedrigem Gebüsch; vielleicht war dieser Unterschied in der Lebensweise der Jahrszeit zuzuschreiben.

Auch ein Exemplar des hiesigen sliegenden Hundes ward mir an diesem ersten Tage schon; er unterscheidet sich, wie bereits er= wähnt, von dem auf Ualan nur durch den immer weißlich = oder hellokergelb gefärbten Nacken; die Individuen variiren sehr auf= fallend in der Größe.

Am 1. März erhielt ich in den waldigen Umgebungen von Sumé neun Arten Vögel, die fast nur mit Ausnahme der schwarzen Lamprothornis-Art von den Karolinen und der beiden schon am Tage vorher bemerkten für meine Sammlung neu waren.

Den Anfang machte bie bier in allen Balbaegenben häufig. wenn auch ungesellschaftlich, lebende Columba purpurata, gewiß eine der zierlichsten von den durch das schöne Brun und Roth ihres Gefieders besonders ausgezeichneten Taubenarten, deren behnbare Schnabelwinkel bas Verschlingen größerer Früchte möglich machen, wodurch sie gewissermaßen den Gattungen Ampelis und Pipra genähert werden. Dieses prächtige Täubchen macht sich hier überall durch seine sehr oft ertonende Lockstimme bemerkbar; diese flingt, in einem fehr hohlen, aber zärtlichen und nicht übellautenden Tone, buchstäblich: guh! guh! guturufututuh! Im Gefieder zeigt sich gar kein Unterschied des Geschlechts bei den Alten, Jugendkleide icheint durchweg die rothe Ropfplatte zu fehlen. Зá erhielt hier zwei sonft vollkommen ausgebildete Bögel der Art, an welchen dieser Theil mit grauen und rothen Kebern vermischt erschien, und einen wahrscheinlich eben erft vom Reft geflogenen jungen, welcher ungleich fleiner war, an ben grünen Febern bes Oberleibs weifigelbliche Ränder und keine Spur von Roth am Robf hatte. Die Augen waren an diesem Exemblar bräunlichgrau, nicht, wie bei den übrigen, hellgelblich. In dem ziemlich kleinen, wenig mustulösen Magen fand ich allemal kleine Früchte, besonders bon ber bort viel berbreiteten Limonia, wohl auch Blüthenknospen.

Hier schoß ich zum erstenmal ben bereits bei Ualan erwähnten Numenius tenuirostris, ben ich bamals für nicht verschieden von N. phaeopus hielt. Wirklich steht er diesem in Gesieder, Haltung und Lebensweise gewiß sehr nahe, wahrscheinlich vertritt er ihn überall in der Nähe der Ostfüsten des alten Kontinents. Ich traf die Art später noch auf Kamtschatka sowohl als auf der Karolineninsel Faïs. Immer sah ich diesen Bogel einzeln, aber meistens begleitet von andern Strandvögeln, besonders von Charadrius pluvialis. Seine Stimme, die er zuweilen im Fluge hören läßt, ist ziemlich starf und besteht aus mehrmaliger Wiederholung des nämlichen Tons. Auf Guaham nährt er sich besonders von Heuschrecken, weshalb man ihn viel auf den Savannen sieht. Bei allen Exemplaren, die ich in der Nähe sah, waren die Füße hell-bleisardig, der Schnabel unten sleischsardig, oben schwärzlich, Iris dunkelbraun.

Von einer zweiten hier vorkommenden Taubenart erhielt ich an jenem Tage zwei Eremblare. Das erfte, fehr beschädigte, war ein junger Bogel, der mir durchaus nicht verschieden von der im Frencinet'schen Atlas abgebildeten Colombe Pampusan erschien. Das andre, welches unverkennbar zu der nämlichen Art gehörte, war ein Männchen; es ist von mir (wahrscheinlich aus Irrthum) in dem Betersburger Verzeichnisse meiner Sammlung als Columba erythroptera der Autoren aufgeführt worden, der die gegenwärtige Species jedenfalls nahe steht. Was aber die Colombe Pampusan der Herren Quoy und Gaymard betrifft, so war ich lange der Meinung, sie könne nur das Jugendkleid, vielleicht auch die Tracht des Weibchens, der ebenerwähnten Columba erythroptera sein. Gleichwohl ist mir durch Herrn Quoy versichert worden, daß diese Colombe Pampusan gewiß eine befondere Species, aber auf Buaham fehr felten und schwer zu erhalten fei. - Sehr fpat erft, als ich von Petersburg viel zu weit entfernt war, um mein damals eingefammeltes Exemplar nochmals vergleichen zu können, fand ich dasselbe mit der Beschreibung der Columba erythroptera

in Temmind's Pigeons et Gall, etc. nicht völlig übereinstimmend: ich überzeugte mich seitbem, daß es nicht wohl etwas anders fein fann, als das vollkommene Gefieder der Colombe Pampusan. von der somit die Herren Quon und Gammard nur die Jungen oder das vielleicht noch nicht völlig ausgefiederte Weibchen gekannt haben. — Sehr leid war es mir nun, das Eremplar nicht seiner Zeit gehörig beschrieben und abgebildet zu haben. - Außer dem erstermähnten jungen Vogel ber Art schof ich auf Guaham später noch einen solchen, beide waren zu schlecht erhalten, um aufbewahrt merben zu können, doch verdankt' ich nachher dem Lieut. Ratmanof ein ähnlich gefiedertes Beibchen, das sich von den Jungen nur burch einzelne weiße Federn am Salfe, die wohl einen Uebergang Dieses hab' ich mitgebracht, es andeuten dürften, unterschied. findet sich aber nicht in jenem Betersburger Verzeichnisse, vielleicht ift es noch vor Anfertigung besselben, seiner Unscheinbarkeit wegen, nicht gehörig beachtet worden. Der Körperbau stimmte bei diesem somohl als bei ben beiden Jungen gang mit dem des Männchens überein; auch fand ich letteres in Gefellschaft einzelner Bögel ber Art, die das muthmakliche Jugendkleid trugen.

In der Schnabelbildung weicht diese Taube von der vorhin erwähnten grünen bedeutend ab, sie unterscheidet sich auch von ihr durch das viel längere Brustbein und den großen, sehr muskulösen Magen. Die Nahrung bestand aus Körnern und kleinen Früchten. Die Augen waren an den Jungen sowohl als an dem vollkommenen Männchen dunkelbraun, die verhältnißmäßig großen Füße schwärzlichstarmoisinroth. — Kopf, Hals und Oberbrust des Männchens waren weiß mit schwachen Spuren des ehemaligen braunröthlichen Gesieders, Unterleib mattschwarz, Rücken und Flügel metallglänzend dunkelroth. Außer dem Geschossenen hab' ich nur einen Bogel dieses Gesieders ziemlich hoch in der Luft von einer Waldstrecke zur andern sliegen sehn. Sonst hält sich diese Taube stets sehr verborgen in diehtem Gebüsch; die einzusammelnden Exemplare

verberben deshalb auch besonders leicht, weil man nur aus sehr geringer Entfernung auf sie schießen kann. Bon ihrer Stimme hab' ich nichts Bestimmtes gehört, ich vermuthe aber, daß ein manchmal hörbares Taubengeschrei, welches dem der hier auch vorkommenden Columba Dussumieri nicht unähnlich ist, von ihr herrühren mag.

Die Muscicapa mit dem Fächerschwanze, dessen weiße Spitzen sehr ins Auge fallen, ist unter den kleinen Singvögeln dieser Insel so ziemlich der häufigste.

Der kleinste von ihnen war derjenige, den ich in den Memoiren der Petersburger Akademie Dicaeum conspicillatum genannt habe. — Gewiß wird es noch lange besonders schwierig sein, dergleichen kleinen Bögeln ihren richtigen Platz im Shstem anzuweisen. — Der gegenwärtige kommt im Körperbau gewissen nordsamerikanischen Bögeln auffallend nahe, namentlich der kleinen Sylvia celata, Say. Dieser kleine, graugrünliche, mit weißen Augenkreisen bezeichnete Bogel ist ziemlich häusig in den Wäldern von Guaham, hält sich gern hoch auf Bäumen und erinnert etwas an unstre Weisen.

Sehr erfreulich war es mir, in dem hiesigen Eisvogel die erste Probe von dieser Form anzutressen, die nach früheren Reisenden auf andern Inseln des Großen Oceans von Bedeutung sein muß. Der hiesige Bogel ist, dei Swainson als Halcyon cinnamomeus beschrieden und abgebildet, nach Schnabeldau sowohl als Lebensart ein ächter Dacelo; doch wird es schwar halten, dei den saft unmerklichen Uebergängen die Arten zu bestimmen, welche zu dieser Gattung zu zählen sind. Die Lebensweise der gegenwärtigen wird durch den Le Baillant'schen Ausdruck Martin-chasseur, statt Martin-pecheur, tressend bezeichnet. Der Bogel lebt einsam in den Wälbern, oft beträchtlich weit vom Wasser ab, wie auf den Savannen im Innern der Insel, wo man ihn oft an den Kändern der Gebüsche trifft. Er scheint phlegmatischer Natur zu sein, ist

in seinen Bewegungen sehr abgemessen und sitt lange Zeit unbeweglich. Seine Stimme, die man selten hört, hat etwas Alapperndes und wiederholt in ziemlich langsamem Takt eine Sylbe sehr oft; er pflegt dabei den Laut allmählig abnehmen zu lassen, so daß man die letzten Töne viel entsernter zu hören glaubt, obwohl der Bogel nicht vom Platze gewichen ist. Biel öfter läßt er ein bloßes Klappern mit dem Schnabel hören. Seine Nahrung besteht vornehmlich in einer ziemlich großen Art Heuschrecken, die auf der ganzen Insel sehr häusig ist; sonst findet man auch Knochen von kleinen Eidechsen in seinem häutigen Wagen.

Das Weibchen dieser Art, welches ich allerdings erst später erhielt, zeichnet sich allemal durch den weißen Bauch aus; bei einigen, wahrscheinlich jüngern Exemplaren ist der Oberkopf dunkelsgrün, ins Blaue schillernd, wie der Rücken; die Zunge dieses Vogelsist, wie bei den beiden amerikanischen Eisvögeln meiner damaligen Sammlung (Alcedo stellaris und A. Alcyon), ein kurzer, etwas in die Breite gezogener Knorpel.

Noch erhielt ich an jenem Tage die andre hier ziemlich häufig vorkommende Muscicapa, die später in Petersburg für M. cyanoleuca des Bieillot erklärt wurde. Sie ist am Oberkörper meist blauglänzend-schwarz, mitunter dunkel-aschgrau, unten weiß, an der Brust mehr oder weniger lohgelb überlaufen.

Die Reise nach Aganna, dem Hauptorte der Insel, welche der Capitain mit den meisten Offizieren des Schiffs am 2. März anstrat, um den Gouverneur Don Jose Medinilla zu besuchen, dürfte mir wenig Gelegenheit zur Ausübung meines speciellen Berufs geboten haben; ich entschloß mich daher, dieselbe nicht mitzumachen, obgleich Dr. Mertens und Postels mit von der Parthie waren. Was es dort Interessantes geben konnte, war von neuern Reisensben gewiß schon mehrsach bemerkt und beschrieben worden.

Uebrigens erhielt ich auch in der Nähe von Sumé diesen Tag über nichts als einige Dubletten. Der brennende Sonnenschein bei

völlig heiterm Himmel, welcher jetzt, vermuthlich in Folge ber trocknen Jahrszeit, herrschte, war schon am Tage vorher auf mich nicht ohne nachtheiligen Einfluß geblieben. Um die geschoffenen Bögel besser verwahren zu können, hatt' ich einige derselben an dem Bande besestigt, welches meinen Hendkragen schloß, und bei der Gelegenheit war ein Theil meiner linken Schulter ungewöhnlich entblößt worden. Da ich mich immer noch viel im Schatten der Bäume besand, so besorgt' ich davon keinen schädlichen Einfluß der Sonnenstrahlen; aber schon am Abend desselben Tages stellten sich heftige Schmerzen ein und überall an der unbedeckt gebliebenen Stelle war die Hauf stark entzündet; es hat sehr lange gewährt, bis sich das Uebel allmählig verlor.

Was uns in jenen Tagen viel Zeit koftete, mar das jedes= malige Warten auf ein ans Land abgehendes Boot und eben fo die Rückfehr nach bem Schiffe. Wie fehr vermißten wir hier die gaftfreundlichen Hilfleistungen unfrer Freunde von Lugunor und Ualan, deren Fahrzeuge jederzeit uns zu Gebote geftanden hatten! Ueberdieß war die Fahrt nach Sumé sowohl als die von da zurück noch besonders zeitraubend einer beträchtlichen Untiefe wegen, die zur Ebbezeit manchmal faum zu paffiren war. Auf biefer Untiefe trafen wir in ben erften Tagen einmal eine fehr große Seefchildfrote, die wir bei dem besonders niedrigen Wasserstande bald erwischt hätten; wir hatten aber nur Gelegenheit, die außerordentliche Schnelligfeit und Bewandtheit zu bemerken, mit welcher diese fonft so unbeholfenen Thiere sich überall da bewegen, wo es ihnen nicht ganz am Waffer fehlt. Die gegenwärtige war von hellgelber Farbe, nach oben ins Graugrünliche fich ziehend.

So angenehm nun auch der Aufenthalt in dem Lager war, welches bald auf der schon geschilderten Fläche von Sumé zum Behuf der Pendelbeobachtungen aufgeschlagen ward, wo wir Natursforscher mit dem Capitain und seinen astronomischen Assistenten ein reizendes Landleben unter Zelten führten, begünstigt vom anhaltend

herrlichsten Better, - so beinlich ift doch insbesondere für mich die Erinnerung an Guaham geblieben, ba ich das alles nur äußerst wenia zu benienigen Beschäftigungen benuten konnte, die Beruf und Neigung gleich dringend mir anwiesen. Was mich daran hinderte, war ein Augenübel so seltsamer Art, daß ich es schon bamals klimatischen Einflüssen zuschreiben zu müssen glaubte. Mertens kannte baffelbe gar nicht, und erft viel später ift mir versichert worden, daß es in den Haubtzugen mit jener Tag= blindheit übereinstimme, die im englischen Oftindien öftere vorkommen und fich besonders bei Leuten zeigen soll, die fich vorzugsmeife von Reis nähren. Noch in See hatt' ich unmittelbar vor unfrer Ankunft hier eine gemisse veriodische Blödigkeit bald des einen, bald des andern Auges wahrgenommen, hier ward ich da= durch in den ersten drei Tagen zu meiner Freude weniger am Jagen und Schiefen verhindert, als ich icon gefürchtet hatte: boch am Morgen bes vierten, nachdem ich mich einem Kommando angeschlossen, welches den in den nordöstlichen Theil der Bai mundenden Rio Masso besichtigen und dort einen Basserplat für unser Schiff suchen sollte, hatte sich ein nicht wegzuwischender Nebel vor meine beiden Augen gelagert, der so dicht war, daß ich anfänglich die Gefichtszüge der mit mir zugleich ins Boot gestiegenen Leute nicht unterscheiden konnte. Weiterhin war alles in Nebel gehüllt, und für Fernsichten schien mich die Sehtraft ganglich ver-Es ist leicht zu erachten, mit welcher tiefen lassen zu haben. Niedergeschlagenheit mich dieses Uebel, das mir ganz als ein unheilbares erschien, erfüllen mußte. Bon allem Land um mich her erkannt' ich nur, daß wir nahe am Ufer einer flachen, aber bewaldeten Landzunge hinruderten, bis zu der am Wege nach Aganna gelegenen Ortschaft Bitti, wo der erwähnte Fluß, der übrigens bon feiner Bedeutung ift, ins Meer fällt. Die Bäuser bieser Ortschaft liegen malerisch zerstreut in der Nähe des sandigen Meeresufers, aber die ansehnlich hohen Baume, die diesem zunächst

wachsen, bestanden fast nur aus folossalen Eremblaren iener Casuarina, die man in der Gegend bon Sumé meist strauchartia wachsen sieht. Ein förmlicher, wenn auch lichter. Wald von diesem Holze, wie er fich hier zeigt, bietet felbst für einen Halberblindeten einen überraschenden Anblick dar. Biele Bogelftimmen vernahm ich hier, ftrengte mich aber vergebens an, die Bögel zu fehn. nachdem die Mittaasstunde vorüber war, unterschied ich allmählia die schwarzen Gestalten der mehrerwähnten Lamprothornis - Art und schof auch selbst ein Baar biefer Bogel, ohne die andern weniger ins Auge fallenden wahrzunehmen. Später am Tage befferte fich mein Zuftand, noch um ein Beträchtliches, und biefe höchst seltsame Bemerkung macht' ich von jetzt an täglich. schlechtesten sah ich immer des Morgens früh; dann war mir die Ausübung der Jagd oder das Zeichnen irgend eines Gegenstandes gang unmöglich; boch begab ich mich jeden Morgen getroft auf den Weg, ben ich, besonders anfänglich, oft nur mühsam unterschied, benn ich wußte schon, daß nach einigen Stunden anhaltender Bewegung und Transspiration das Uebel sich allmählig verminderte, bis es endlich furz vor Sonnenuntergang ganz gewichen war. Aber diese Besserung war nicht von Dauer: wenn der Morgen erschien, lag wieder jener schwere Nebel auf meinen Augen, und bie Umrisse der schönen, unser Lager umgebenden Rokospalmen, bie sich mir nur fehr undeutlich zeigten, vermischten sich mit der sie umgebenden Luft, wie die einer Tuschzeichnung, die auf nasses Papier aufgetragen wird und in ungähligen Strahlen auseinander Dabei konnt' ich indeß mit Sicherheit annehmen, daß sich bis zum Abend allmählig alles bessern werde. Dieser seltsame Wechsel dauerte wirklich die ganze Zeit unfres Aufenthalts auf Gugham hindurch und begleitete mich selbst noch eine Zeitlang ins Meer hinaus, wo sich das Uebel allmählig verminderte.

Bon Sumé führten uns unfre täglichen Exkursionen bald in den die Halbinfel Orotá bedeckenden Wald, bald in die theils

ebenfalls waldbewachsenen, theils kultivirten Umgebungen von Apra, zuweilen auch über letztere hinaus auf die Savannen im Innern der Insel. Auf der Halbinsel Orotá war der Boden überall flach mit kleinen Bruchstücken alten Madreporgesteins, wie der einer Koralleninsel, überstreut; so weit wir sehn konnten, sielen die Wände dieser von Sumé rasch aufsteigenden Fläche nach der Seesseite hin plötlich ganz senkrecht ab; es war eins von den Beispielen der durch muthmäßlich vulkanische Wirkungen über die Obersläche des Wassers gehobenen Korallenbänke. Den Charakter des diese Fläche bedeckenden Waldwuchses schildert das elste Blatt meiner 24 Begetations Aussichten.

Die zerstreut gelegenen Häuser von Abra beginnen schon im füdöstlichen Winkel der Bai, nicht weit vom Strande selbst. Hier trägt die ftark ansteigende Sohe ziemlich weit hinauf dichtes Mangrovengebüsch; vielleicht find es dieselben Arten von Rhizophora und Bruiguiera, wie auf Ualan, aber dann hat ihr Wuchs auf diesem trocknen Boden jedenfalls einen ganz andern Charafter angenommen. Weiter hinauf zeigt fich berjenige, welchen bas zwölfte. Blatt meiner Begetations = Ansichten darstellen soll. Hohe, jett meist trodene, grasartige Bewächse von der Form der Saccharineen füllen, gesellschaftlich wachsend, das Innere der Schluchten aus, abwechselnd mit einer großen Bambusa, die vielleicht vor langer Zeit einmal von Manila hierher gebracht und hier verwildert sein dürfte. Darüber ragen einzelne hier sogenannte Bunga = Balmen, von einer schönen Art Areca; die Ränder der Abhänge bekleidet dicht verwachsenes Bebuich: Hibiscus populneus, mit vielen Schlingpflanzen behangen, und die große Hernandia ovigera, die hier oft strauchartig wuchert. Unter den Waldbäumen sieht man viele vielleicht verwilderte Brodfruchtbäume nebst prachtvollen, hochstämmigen Eremplaren ber Barringtonia speciosa. Die vierecfigen holzigen Früchte der letteren bedecken jett häufig den Boden. Die Waldränder ziert außer ber uns schon von Ualan her bekannten Morinda citrifolia

besonders häufig die dortige Terminalia, die im Wuchse noch wenig von den Bäumen der Art auf Uasan abweicht, doch zeigt sie hier schon etwas mehr Reigung, gesellschaftlich zu wachsen. Blätter sind jett der Jahrszeit nach meistens dunkelroth gefärbt. was auffallend genug aussieht und den herbstlichen Eindruck des Gangen vermehrt. Auf den Ebenen sieht man hier den Baldwuchs von Zeit zu Zeit abwechseln mit angebauten Stellen um die einzelnen Säufer her. Diese Felder, die uns immer fehr beschränkt vorkamen und hauptfächlich für den Bedarf der Besitzer selbst bebaut zu werden scheinen, tragen Mais, Baumwolle, besonbers aber Bataten und Tarro (Caladium esculentum). lettere Produkte machen jett eine Saubtnahrung der Ginwohner aus. wenigftens wurden wir in diesen Sutten in der Regel damit Die Bataten haben in Ansehn und Geschmack viel Aehnlichkeit mit den Kartoffeln, sind auch eben so wie diese die fnolligen Auswüchse von einer Pflanze. wachsen aber nicht an der Burgel, sondern an ben Stengeln des auf der Erde hinfriechenden Schlinggewächses (Convolvulus Batatas, Linné).

Hühner und Schweine laufen häufig um diese Häuser her, boch wird ihre Zucht ebenfalls nirgends im Großen getrieben, namentlich pflegt man hier die Schweine viel als Ferkel zu schlachten; wir sahen wenig erwachsene. Die Race dieses Hausthiers ist eine Wischung des europäischen Schweins mit dem indischen, welches sich durch den eingesenkten Rücken und schwärzliches Haar auszeichnet. Auch Razen und Hunde sieht man hier viel; die letztern gehören meistentheils zu einer den Windspielen benachbarten Race; sie werden gewöhnlich in ganzen Truppen auf der Jagd als Bracken benutzt.

An den Häusern fiel uns auf, daß alle, hier auf dem Lande wenigstens, auf Pfählen schwebend errichtet waren, auch an folchen Stellen, wo augenscheinlich nie etwas von Ueberschwemmung zu fürchten war. Freilich sind hier die Pfähle durchweg viel niedriger als auf den Philippinen, an welche diese Bauart sehr erinnern

muß: vielleicht, daß sie von dort hier eingeführt worden ift, oder Jedenfalls bietet ein foldergeftalt in der Luft schwe= umaekehrt. bendes Haus in einem so heiken Klima den Vortheil beständiger Luftigkeit und Trockenheit bar, der noch badurch vermehrt wird, daß die Wände aanz durchbrochen aus etwas von einander getrennten Holzstäben errichtet find. Stellenweis hemmt man dann den vielleicht zu ftarken Luftzug durch Borhänge von Matten im Innern, auch wohl von außen durch Strohwände; den ebenfalls durchbrochenen Fußboden bedeckt man theils mit Brettern, theils mit Matten. Der Raum zwischen diesem auf Pfählen ruhenden Fußboden und der Erde felbst dient dann gewöhnlich den Hausthieren zum Aufenthalt. Das haus selbst aber theilt sich durch die Deffnung, zu welcher die hölzerne Treppe führt, der Breite nach in zwei gewöhnlich gleich große Räume, die bei der Durchbrochenheit ihrer Wände der Regel nach aar nicht einmal wirklicher Fenster benöthigt find. Bielleicht ift auch hier von Saus aus einer dieser Räume für das icone Geschlecht ausschlieflich bestimmt gewesen, boch zeigt dieses hier ganz und gar keinen Trieb, sich abzusondern, es führt vielmehr in der Gesellschaft das große Wort und ift zuvorkommend gegen Fremde. Die Gesprächigkeit und angenehme Konversationsgabe bieser Frauen hat uns oft an die von Ualan erinnert. So viel wir mahrnahmen, strachen die Gingebornen hier unter sich in der Regel spanisch, doch giebt es noch immer eine Ursprache der Marianen, die sogenannte Chamorri - Sprache, bie sich freilich mit dem hier gangbaren spanischen Dialett viel gemischt haben mag.

Das reine Kaftilianische, wie es z. B. ber Gouverneur Don Jose Medinilla sprach, fiel allerdings ganz anders in unser Ohr, als die sonst gebräuchliche Kolonialsprache. Diese scheint zu der eben erwähnten Ursprache hier ganz in dem Verhältniß zu stehn wie auf Kamtschatka die ebenfalls allgemein verbreitete russische zu den einheimischen Idiomen, die sich unvergessen

erhalten haben, während jene doch täglich, selbst im Familienleben, gebraucht wird.

Von einer Nationalphysiognomie der Urbewohner der Marianen dürfte jetzt wohl schwerlich mehr mit Sicherheit anzunehmen sein, daß völlig unvermischte Proben sich erhalten haben. Jedenfalls aber ist auch hier der malaiische Charakter im Allgemeinen immer noch kenntlich.

Die Kleidung der Eingebornen ist eben so wie die Haushaltungsgegenstände sehr einfach. Sie beschränkt sich bei den Männern meist auf eine Schwimmhose von dinesischem Rattun, Sandalen an ben Küßen und ein baumwollenes oder seidenes Tuch, um den Ropf gewunden, der statt dessen auch wohl durch eine spite Müte von grobem Tuch oder einen aus Gras geflochtenen hut bedeckt wird. Nur hin und wieder sieht man längere Beinkleider, gewöhnlich von chinefischem Schnitt, und baumwollene sowohl als wollene Bemden. Das faschinenmesserartige Seitengewehr aber trägt hier jeder erwachsene Mann beständig am Gürtel. Es dient zugleich als Schwert und als Beil; man fann fehr ansehnliche Stämme mit Leichtigkeit damit fällen, ohne Beforgnif, daß die aus weichem Gifen, aber bick geschmiedete Klinge springen werde. Diefes nütliche Gewehr heift hier Machete; sein wesentlichster Dienst ift der eines Waldmeffers, vorzüglich geeignet zum Durchhauen des undurchdringlichen Dicidits, zumal von Lianen in den tropischen Wälbern. in Brafilien Facao nennt, ift etwas Aehnliches, aber die hiefigen Klingen sind stärker, wenn auch immer nur kurz. Auf den Philippinen bezeichnet man mit dem Namen Machete mehr einen Dolch ober ein Sagdmeffer, mit welchem man sich des gefährlichsten Feindes, bem man im Dickicht ber Wälber begegnen mag, bes dortigen Buffels, zu erwehren pflegt.

Die Frauen tragen ihr schönes schwarzes Haar immer unbebeckt und in einen natürlichen Knoten geschlungen. Ihr vornehmstes Kleidungsstück ist ein bis über die Knöchel herabhängender Rock von einem schweren wollenen oder baumwollenen Zeuge mit buntgestreiften und gewürfelten Wlustern in meist grellen Farben. Ein
kurzes, flatterndes Hemdchen von seinem weißen Baumwollenzeuge bedeckt den größten Theil des Oberkörpers bis dahin, wo der eben erwähnte Rock aufängt, wird aber zu Hause gewöhnlich abgelegt. Diese Tracht hat Aehnlichkeit mit der der Frauen in der Gegend von Wanila, ist aber einsacher und dabei malerischer.

Fast immer liegen hier die Säuser sehr anmuthig zwischen hohen Bäumen, unter benen der Brodfruchtbaum und die Rofospalme besonders hervortreten. Orangenbäume werden häufig gezogen, die Früchte waren damals eben reif und von vorzüglicher Büte. Wir bemertten bagegen hier verhältnigmäßig weniger Bananen, als man erwarten follte. Die vielen Pandanus-Gemächse, die man nicht nur bei den Säufern, sondern überall auf der Infel fieht, gehören hauptfächlich zu brei leicht zu unterscheibenden Arten. Diejenige, welche vielleicht nur die hiefige Form des Pandanus odoratissimus sein mag, hat viel schmälere Blätter als der von Ualan, auch sind diese Blätter lange nicht so zahlreich in den Kronen als bort; die breitblättrige zeigt fich fehr häufig hier, es giebt aber auch einen Pandanus mit einer einzigen, gang ftammlofen Krone, beren Luftwurzeln dicht am Boben wenig ins Auge fallen; die helle, blaugrünliche Karbe ber Blätter macht ihn besonders kenntlich. Das große Bambusrohr wird hier, wie auf den Philippinen, vielfach benutt, unter anderm auch zu Waffergefäßen, die man, schief an einen Baum ober Pfahl gelehnt, gewöhnlich in der unmittelbaren Rähe ber Baufer fieht.

Mehr im Innern der Insel beginnen die Savannen, größere, mit mannichsachen Enperaceen reich bewachsene Flächen, die oft entweder von kultivirten Stellen oder von Baumgruppen unterbrochen werden. Dier sieht man auch die einzelnen mit dichtem und hoch aufschießens dem Schilfrohr erfüllten Teiche, deren Wassermasse der trochnen Jahrezeit wegen sehr abgenommen hat, aber noch immer start

genug ift, das Dickicht durch tiefen Schlamm unzugänglich zu machen; man späht daher vergebens nach dem Bogel, dessen herrslichen Gesang man aus diesen Rohrdickichten erschallen hört; uns war derselbe (Sylvia Syrinx m.) schon von den Karolinen her bekannt (siehe weiter oben).

An den wenig wasserreichen Bächen dieser Gegend, deren User gleichwohl stark mit hohen Chberaceen und mannichsachem Strauch-werk bedeckt sind, begegneten wir gewöhnlich einzelnen Paaren einer ziemlich großen Ente, die uns in nichts von Anas Boschas verschieden schien; leider erhielt ich nur ein einziges Exemplar davon, sie zeigt sich etwas mehr gesellschaftlich auf den in der Nähe des Weeres gelegenen kleinen Seeen. — Die Vachuser bewohnt auch ein kleiner, unserer Ardea minuta benachbarter Reiher (Ardeasinensis und A. melanoptera der Autoren), die man einzeln und paarweis auch auf hohen Bäumen mitten im Walde sieht. Ich habe zwei Exemplare von hier und eins von Manila mitgebracht.

Außer dem schon erwähnten Dacelo, dem Numenius und dem ihn begleitenden Charadrius pluvialis bemerkten wir hier auch die weiße Meerschwalbe von Ualan und die dortige Salangane. Die letztere sahen wir auch hier nie anders als fliegend, gewöhnlich sehr hoch in der Luft.

Diese Grassluren, deren Begetation sich der Jahrszeit gemäß in sehr vertrocknetem Zustande befand, beherbergten damals noch immer ein ziemlich großes Säugethier, den Cervus Marianus des Desmarest, der aber früher hier viel zahlreicher gewesen und durch rastlose Bersolgungen fast vertilgt worden sein soll. Es ist wohl augenscheinlich derselbe kleine Hierhe, der auch auf den bergigen Grasssuren von Luzon gefunden wird; ist er nun von dort hierher verpslanzt worden, oder umgekehrt von hier dorthin? Man jagt ihn hier, indem man die Ausgänge des Grasdickichts mit Schützen besetzt und die Hunde hineinschieft.

Noch weiter landeinwärts ragen steile Sügel auf, die jett in

Folge ber Trockenheit schon meist nacken Boden zeigen; dieser ist saft überall, so weit er zu Tage liegt, ein braungelblicher Lehm. Hier sieht man allenthalben vereinzelte kleine Stämme der schon erwähnten Casuarina, die der regelmäßig wehende Wind nach einer Seite flattern läßt, nur dann und wann abwechselnd mit dem schmalblättrigen Pandanus und kleinen Gruppen der Cycas revoluta. Die tieseren Schluchten zwischen diesen Hügeln sind mit dichtem Gebüsch erfüllt; man trifft hier die meisten charakterisstischen Formen der Waldbäume nur in kleineren Exemplaren an; merkwürdig war uns der Anblick der schon mehr erwähnten strauchsartigen Scaevola, die sonst immer nur an den Meeresusern wächst und hier sich ziemlich zahlreich wiederfindet. Auch die Bungas Palme verziert nicht selten diese Waldschluchten.

Auf den kultivirten Feldern in der Nähe von Apra sahen wir oft in kleineren und größeren Gesellschaften die auch auf Luzon vorkommende Columba Dussumieri; sie findet sich hier in den Waldungen gewöhnlich einzeln. Auch im Felde waren die Flüge dieser Tauben zwar oft sehr zahlreich, aber nie dicht gedrängt; sie pflegen auch nicht gemeinschaftlich aufzugehn. Die Art wird auf Guaham viel gezähmt gehalten.

Der Weg durch den Wald von Apra nach Sumé führt bei der riesenmäßigen Liane vorbei, von welcher eine Zeichnung meines Reisegefährten Postels dem Atlas des Lütte'schen Reisewerks zu einer der hervorragendsten Zierden gereicht (Bl. 38). Dieses Blatt hat weniger als die meisten übrigen durch Misverständenisse von Seiten der ausführenden Lithographen gelitten, es giebt auch den merkwürdigen Feigendaum mit seinem aus chaotisch zusammengewachsenen Burzeln gebildeten Stamme, durch dessen Wirfel sich die Riesen-Liane schlingt, sehr glücklich wieder. Wir bemerkten mehrere Stämme der Art vereinzelt in den Wäldern dieser Gegend, namentlich auf der Halbinsel von Orotá. Sie verstreten hier gewissermaßen den Konjah von Ualan, obwohl sie im

Habitus sehr von ihm abweichen, ihm auch in der Größe beträchts lich nachstehn. Die Liane selbst hat ihre Dicke wohl nur durch hohes Alter erlangt, sie gleicht sonst ganz den übrigen blätterlosen Lianen.

Noch möchte hier von den Pflanzen auf diesem Wege besonders die in allen Waldgegenden der Insel sehr verbreitete Limonia hersvorzuheben sein. Es ist ein äußerst leichter, oft nur ganz niedrig wachsender Strauch mit aromatischen, aber sehr harzigen Früchten und zahlreichen äußerst feinen Dornen, die dem Wanderer in diesen Wäldern die Füße beständig leicht rizen, so leicht, daß man die Verletzung lange nicht achtet, endlich aber kann sie doch, besonders in Verbindung mit dem Sonnenstich, von schädlichen Folgen sein.

In diesen Wäldern lebt sehr einsam eine besondere Rabenart, die ich anfänglich für Corvus Corone hielt und deshalb nicht genug beachtete. Zu spät erst hab' ich mich überzeugt, daß es ein neuer Bogel ist, dem ich einstweisen den Namen Corvus solitarius gegeben habe, doch kam ich nicht dahin, ihn förmlich zu beschreiben. Leider hab' ich von mehreren Geschossenen nur ein einziges Exemplar ausbewahren können; ich fand die Species nachher in der Gegend von Manisa wieder. Diesen Raben sah ich immer nur auf Bäumen.

Ein eibechsenartiges Thier von ansehnlicher Größe zeigt sich fast überall auf der Insel, ein Monitor, der disweilen über drei Fuß lang wird, von Farbe schwärzlich und hellgelb gemischt. Er lebt meistens von Krustaceen, klettert auch wohl auf niedrige Bäume, hält sich jedoch der Regel nach am Boden und läuft sehr schnell. Man kann ihn leicht mit Schrot schießen; sein Fleisch wird von den Einwohnern gegessen und, wie es scheint, sehr geschätzt.

Ungeachtet der Trockenheit lebt hier auch mitten in den Wälbern eine große Mannichfaltigkeit von Krabben, und zumal in der Nähe des Meeres kommen dazu noch Einsiedlerkrebse der verschiedensten

Größen, die hier eben so wie auf Ualan, auf Bäume kletternd, den seltsamsten Anblick gewähren.

Nachdem der Capitain am 13. März seine Bendelbeobachtungen beendigt, macht' er Tags barauf mit uns noch eine Jagdexkursion nach dem Innern der Infel. hier traf ihn das eigenthümliche Miggeschick, daß sein Gewehr sich entlud, eben als er es nahe ber Mündung umfaßt hielt und mit der Ecfe des Rolbens den Boden an einem steilen Abhang untersuchte; ber rechte Vorderarm fing so ben größten Theil bes Schrotschusses auf. Bum Unglück hatte Dr. Mertens uns nicht lange vorher verlaffen, um in einer andern Gegend der Insel über Nacht zu bleiben. Es galt nun, ihn möglichst bald herbeizuschaffen, und ich machte mich deshalb in Begleitung eines jungen Eingebornen auf alle diejenigen Wege, bon benen fich vermuthen ließ, daß jener sie heute noch betreten könnte. - Auf allen wurden die Leute, die wir eben antrafen, nach ihm ausgeschickt und demjenigen eine Belohnung versprochen, der ihn heute noch ausfindig machen und nach Sumé berufen würde. ward er auch so zeitig genug benachrichtigt, und die bloken Umschläge von frischem Seewasser, mit benen er fortwährend bie fclimme vielfache Schuftwunde behandelte, bewährten auch in diefem Fall ihre bewundernswürdige Heilfraft. Aber so günftig sich auch alles bald anließ, so war es doch ein verhängnisvoller Unfall, daß unser Anführer jedenfalls lange Zeit außer Stande mar, irgend eine der gewöhnlichen aftronomischen Beobachtungen felbft zu machen, gar nicht zu gebenken ber mannichfachen andern Störungen, die der langwierige Mangel des rechten Arms ihm verursachen mußte. — Auch ich entging nicht ganz ben eigenthümlichen Leiden im Gefolge dieses Unfalls: meine schon so lange von Dornen geritten Füße waren bei der ungewöhnlichen Anstrengung jenes Tages noch mehr als sonst dem Sonnenbrand ausgesetzt gewesen und zeigten nun eine so schmerzhafte Geschwulft, daß ich bald keinen Schuh mehr anzuziehn vermochte. So mußt' ich benn, bem

verwundeten Capitain Gesellschaft leistend, den Rest unsres Aufsenthalts auf Guaham theils in den Zelten bei Sumé, theils an Bord als Kranker zubringen, und ich ward als solcher dem Gousverneur vorgestellt, als uns dieser am 18. März besuchte. Tags darauf verließen wir den Ankerplatz, um nach der auf der Südsseite der Insel gelegenen Bai von Umatah zur Bervollständigung unsres Wasservorraths abzugehn. Leider hab' ich von der von allen meinen Begleitern hochgerühmten Umgebung dieses Orts sogut wie gar nichts gesehn, weil mein Zustand mir nicht erlaubte, das Land zu betreten, und selbst die Fernsicht vom Bord aus mir durch mein immer noch fortdauerndes Augenübel verkümmert ward.

In der letzten Zeit unsres Ausenthalts auf Guaham erhielt ich noch zwei Arten Bögel, die ich nicht dem eignen Jagdglück, sondern der Gefälligkeit Anderer zu verdanken hatte: die auf Guaham seltene Meerschwalbe (Sterna melanauchen, Temm.), und eine Gallinula, die viel Aehnlichkeit mit unsrer Gallinula chloropus hat. Die erstere hatte sich dann und wann zu zweien oder dreien über der Bai fliegend gezeigt, aber nur einmal war ein Paar davon uns so nahe gekommen, daß ich, obwohl vergebens, Jagd darauf machen konnte. Den einzigen von mir mitgebrachten Bogel der Art, der noch einige Spuren des Jugendskeides trug, verehrte mir Lieutenant Ratmanof, der ihn geschossen hatte. Schnabel und Füße waren an diesem schwärzlich, die Augen dunkelbraun.

Die Gallinula soll auf Guaham sehr selten sein und mag sich wohl in den unzugänglichen Rohrdickichten gut verstecken können. Ich selbst habe sie nie im Freien gesehn, aber zwei lebende Bögel der Art, die der Gouverneur, nebst einigen Tauben u. s. w. als Geschenk an Bord geschickt hatte, wurden sofort für meine Samm-lung bestimmt. Leider blieb mir nur der unansehnlichste von beiden, ein junges Männchen; der andere, welcher viel schöner war, entstog noch aus dem Käfig, in dem man ihn gebracht hatte.

Der Augenstern war an diesem schwarzbraun, Schnabel und Kopfplatte prächtig roth, die Füße gelb mit grünen Zehen und schön rothen Kniebändern; das Gesieder schien schwärzer als das von Gallinula chloropus zu sein, von der diesen Bogel wohl schon die Farbe des Augensterns als Art unterschied.

Außer den 19 Arten hiesiger Bögel, deren ich hier gelegentslich erwähnt habe, sah ich noch während unsres Ausenthalts auf der Insel von fern: den Reiher von Ualan (Ardea jugularis, Wagler [?]) sehr einzeln, Trynga Glareola, Pallas, und einen kleinen Strandläuser von der Größe der Tringa alpina, der sich selten einmal vereinzelt am Strande zeigt, schnell läuft und sehr scheu ist.

Mit Einschluß der Sylvia Syrinx, deren Gesang wir bloß hörten, bemerkten wir also die Existenz von 23 Bogelarten auf Guaham.

Die Fische flossen uns hier nicht so reichlich als auf den Rarolinen zu, wiewohl es auch hier an einer großen Mannichfaltigkeit dieser Thiere nicht fehlt. Aber die Fischerei wird von den Bewohnern der an der Caldera gelegenen Ortschaften wohl in dieser Jahrszeit nicht im Großen getrieben, wie wir denn überhaupt hier nur wenige fleine, fehr roh aus einem Stamme gezimmerte, schwachen Auslegern versehene Fahrzeuge benuten saben. Die Gewässer der Caldera selbst schienen eben jett ergiebiger an großen und mannichfachen Krabben als an Fischen zu sein. Dennoch ward von letteren zuweilen manches Intereffante gebracht, 3. B. ein kleiner hellgrüner Pomacentrus mit weißem Unterleib (Pomac. viridis nob.) in großer Menge, besgleichen eine kleine röthliche Pempheris - Art mit sehr glänzend goldgelbem Ropfe; diese kleinen Fische muffen jett in beträchtlichen Massen hier an-Von meinen Reisegefährten wurden hier auch ein Baar große, fehr schön gezeichnete Labroideen eingefammelt, die wir nirgends anderswo bemerkt haben; ich bekam fie nur flüchtig zu fehn. Auger

ben eben genannten befindet sich unter den von mir hier abgebildeten Fischen nur noch der zierliche, schwarz und weiß gestreiste Dascyllus aruanus (Chaetodon aruanus von Bloch). Natürlich fanden wir hier manche von den auf den Karolinen schon beobachteten Arten wieder, namentlich war Acanthurus Zebra von Ualan in der Caldera sehr häusig; der dort vorkommende Chaetodon Ephippium sand sich hier in ziemlicher Menge, doch immer nur in kleinen Exemplaren.

Nach eintägigem Aufenthalt in der Bai von Umatah waren die Wasserfässer gefüllt und wir segelten in südlicher Richtung weiter.

•0;9;0•

## Lünfzehnter Abschnitt.

Nach den Karolinen zurückgekehrt, faben wir am 25. März die Infel Fajähu wieder und am Abende deffelben Tages die damals sogenannten Schwedeninseln, die aus drei benachbarten Korallengruppen bestehn: Namurrek, Elato und Namolia - ur. Am 26. März früh kamen uns von der öftlichsten, Namurrek, schon mehrere Biroguen entgegen, die in der Bauart ganz mit den früher gesehenen Die Leute barin zeichneten fich burch besonders übereinstimmten. elegante, den ganzen Rörper mit Ausnahme des Ropfs bedeckende Tätuirung aus; übrigens waren sie weit entfernt, uns wie die von Lugunor und Anoun prachtvolle Kische nehst andern Lebensmitteln zuzuführen. Sie baten vielmehr fogleich um etwas zu effen und verzehrten rasch, was ihnen gereicht ward. Offenbar herrschte dort eine förmliche Hungersnoth, und wirklich soll das auf den meisten dieser Infeln wenigstens einmal im Jahre regelmäßig der Kall sein. Nach den von Dr. Mertens aufgesetzten Nachrichten des mehrerwähnten W. Floyd fällt diefe Zeit eines allgemeinen Mangels an Nahrungsmitteln in den Herbst; hier unterlag es feinem Zweifel, daß fie im Marz Statt findet, benn wir machten die nämliche Bemerkung auf allen Koralleninseln, die wir um das Ende diefes Monats antrafen. Bielleicht giebt es mehrere Berioden des Jahrs, wo hier nach Umständen mehr oder weniger Mangel eintritt, namentlich an Fischen, und diese machen ben bornehmsten

Nahrungsartifel der Inselbewohner aus. Bielleicht aber ift auch bei der Angabe des W. Alond ein Migverständnig im Spiele. Nach ihm soll diese Zeit der Noth länger als zwei Monate dauern: ift sie aber nicht etwa nach den verschiedenen Inselgruppen berschieden, was bei der sonft so übereinftimmenden Natur derfelben taum anzunehmen fein burfte, fo tann fie hochstens ben gangen Monat März umfassen, wenn ce wirklich die regelmäßig wiederkehrende Hungersnoth ist, welcher wir auf den eben erwähnten Inseln begegneten. Denn den Februar hindurch hatten wir überall großen Ueberfluß an Fischen bemerkt und bald nach dem Anfange des Abril fanden wir solchen schon wieder auf der Grubbe von Uleai. Soll es aber zwei Hungerperioden auf den Karolinen geben. eine fürzere, die in den März, und eine längere, die in den Oftober und November fallen würde, so stimmt das nicht mit den Nachrichten von 28. Flond, nach welchen nur einmal im Jahre dauernder Mangel ift, indem es dann nicht nur an Fischen, fondern auch an efibaren Früchten fehlt. Die Bewohner der Infeln find dann hauptfächlich auf ihre Borrathe von zubereiteter Brodfrucht angewiesen, von benen es scheint, daß sie mehr von den hohen Inseln her eingeführt, als auf den niedrigen selbst gewonnen werden. Das Aufbewahren der Kische war zu unsrer Zeit auf allen diesen Inseln ganglich unbekannt.

Einige Bewohner von Namurref, der öftlichsten dieser drei benachbarten Inselgruppen, benutzten die Gelegenheit unsres Schiffs, um mit uns nach der westlichsten, Elato, zu fahren; sie wurden daselbst von einer zufällig unter Segel befindlichen Pirogue, deren Führer ein Tamol war, aufgenommen und ans Land gesetzt. — Dieses Elato steht mehr als andre Karolineninseln mit Guaham in Berbindung; die spanischen Schiffe von dort sollen in der Regel hier einsehren, wenn sie zum Einsammeln der Holothurien, die den chinesischen Handelsartikel Trepang bilden, nach den Karolinen gehn. Man sindet auch auf Guaham gewöhnlich einige von den

Eingebornen dieser Inseln, die nicht felten Jahre lang daselbst berweilen und mit ihren Biroguen formlich in Dienste bes bortigen Gouvernements treten. Sie unterhalten bann gemiffermaken eine regelmäßige Verbindung zwischen Guaham und einigen andern Inseln der Marianen, deren Produkte sie nach der Hauptinsel bringen. Während unfres Aufenthalts baselbst lernten wir einen Tamol bon eben bem Elato. Namens Orolitau. fennen, ber mit einer ziemlichen Anzahl seiner Landsleute diesen Berkehr der Spanier mit den Nachbarinseln, namentlich mit Senban und Rota, beforate. Von ihm und seinen Bealeitern erhielt Capitain Lutte viele schätenswerthe Notizen über die Lage der verschiednen Roralleninseln um ihre Heimath her. Wir erkundigten uns unter anderm auch einmal nach ihren Kamilien und erfuhren so, daß Orolitau nicht weniger als brei Frauen habe (wenn es nicht etwa Schwestern oder andre nabe Berwandte waren). Sie hieken: Letaururu. Laguol und Lamoarub. Der eine von seinen Gehilfen, Seba. nannte zwei solcher Frauen: Mairut und Mesa = uro, der andre, Orotat. nur eine: Namöarimet.

Auf der Weftseite hat die Kette von kleinen, durch ein gemeinsames Riff verbundenen Inseln, welche die Gruppe von Elato bildet, keinen Zugang; vielleicht erklärt sich so die Thatsache, daß während unsere kurzen Anwesenheit daselbst Niemand zum Besuch kam. Im Innern der Lagune soll ein guter Ankerplatz sein, der Eingang aber auf der Ostseite, mithin gegen den herrschenden Wind gerichtet, während doch in der Regel auf den Korallengruppen das entgegengesetzte Berhältniß Statt sindet, daß nämlich gegen den Wind hin das Riff am stärksten hervortritt und die tieseren Durchschrten mehr auf den westlichen und südlichen Seiten, mithin unter dem Winde, zu suchen sind. Man darf daher wohl diese drei so nahe bei einander liegenden Inselgruppen als die hervorzagendsten Stellen einer und derselben Untiese betrachten, deren Haupteingang wirklich auf der Südseite liegt, so daß die Lagune

von Elato nur ein Theil der gemeinschaftlichen Lagune des Ganzen sein mag.

Der Anblick aller dieser Roralleninseln ift vom Meer aus fast immer berfelbe: schmale, niedrige Sandstreifen wechseln mit Brandungen auf mehr ober weniger zu Tage liegenden Felsenriffen ab und find felbst jum Theil nacht, größtentheils aber bewachsen mit üppigem Strauchwerk, über bem fich an benjenigen Stellen, wo Die Humusschicht am ftarkften ift, ein Wald von hohen Bäumen Die Einfassung dieses Waldes besteht gewöhnlich aus gesellschaftlich wachsenden Rokospalmen, von denen einzelne Wipfel sehr hoch aufragen. Unter bem burch seine saftigen, in regelmäßige Bufdel geftellten, ansehnlich großen Blätter ausgezeichneten Strauchwerk ist die besonders häufig wachsende Scaevola leicht an ihrem hellen, lebhaften Grun zu erkennen: Diefer Strauch, ber viel Reigung zu gesellschaftlichem Buche hat, wuchert, wie schon bemerkt, gern auf den früher vegetationslosen Sandbanken, wo die Fulle feiner faftigen Blätter schnell die nöthige Dammerde zur Entwickelung von Bäumen bildet. Zuweilen fieht man auch bergleichen Infeln, wo neben und über diefem Geftrauch nur Kotospalmen in Menge wachsen.

Rach den Mittheilungen des Don Luis de Torres und der Karolinenbewohner mußte die Korallengruppe Faroïlap nordwestlich von den Schwedeninseln liegen. Wir sahen am Morgen des 28. März in der angezeigten Gegend drei Inselchen und bald ward uns von den entgegenkommenden Piroguen aus als Antwort auf die erste Frage der Name Faroïlap zugerusen. Unter diesen Besuchern war ein Tamol, der geläusig spanisch sprach und durch die Feinheit seiner Manieren besonders angenehm aufsiel; er nannte sich Alberto, — wahrscheinlich hatte man ihm diesen Namen während seines zweijährigen Ausenthalts auf den Marianen gesgeben. Auch auf dieser kleinen Inselgruppe war eben jetzt großer Mangel an Lebensmitteln.

Wir waren hier genöthigt, mehrere Tage lang, gegen ben Wind lavirend, wieder zurückzugehn, da sich die Nachrichten, welche man dem Capitain über die Lage der Inselgruppe von Olimirao mitgetheilt, nach welchen dieselbe sich in der Nähe von Faroïlap befinden sollte, durchaus nicht bestätigten. Erst am 1. April wurden die zwei kleinen Inseln, aus welchen dieselbe besteht, von fern gesehn und aufgenommen, bei welcher Gelegenheit uns ein Fahrseug mit drei Männern besuchte, von denen nur einer, wie es schien, vom Hunger getrieben, an Bord kam.

Bis zum 3. April wurden nun zwei auf ben Karten angegebene Roralleninseln aufgesucht, von welchen der Capitain vermuthete, daß sie mit dem ihm von den Bewohnern andrer Inseln bezeichneten Ifalut eins sein möchten. Es waren in Wirklichkeit vier Inseln, wovon die beträchtlichste den Namen Ifalut führte, ber sich hier, wie auch bei Lugunor und andern, der ganzen Gruppe mitgetheilt zu haben scheint. Sier fiel uns eine verhältnismäßig fehr ftarke Bevölkerung auf, die sich übrigens nicht zu ihrem Vortheil auszeichnete. Richt nur zeigten fast Alle viel Eigennut im Handel, sondern es tamen auch ein Baar Bersuche von Diebstählen vor, was den übeln Ruf bestätigte, der sich bereits über diese kleinen Inseln bei den Walfischfängern verbreitet hatte. mannichfachen Sandelsartifeln, die hier angeboten wurden, gehörten vorzugsweis große Muscheln, die ziemlich aut erhalten waren; Lebensmittel fehlten auch hier, und alles wollte felbst damit bewirthet sein.

Noch am Abend des nämlichen Tages bekamen wir die weitsläuftige Korallengruppe von Uleai zu Gesicht. Sie war für uns besonders merkwürdig als die Heimath jenes Kadu, von dessen Schicksalen und interessanten Mittheilungen Chamisso so viel Besmerkenswerthes erzählt. Er ward als verschlagener Seefahrer der Karolinen von der russischen Expedition des Kurik unter Capitain Kozebue auf einer der Marschalls Suseln angetrossen und machte

mit jener die Reise nach dem Norden. Wahrscheinlich hat er den Namen Kadú erst in seiner damaligen Heimath Radak angenommen, denn auf Uleai war dieser Name gänzlich unbekannt und alle Bemühungen, Auskunft über ihn zu erhalten, waren vergeblich, obgleich erst fünfzehn Jahre seit seiner Abfahrt von da verstoffen sein konnten.

Auf Uleai sollten wir einige Tage verweilen; aber erst am 4. April Bormittags kamen wir bor ben Eingang der Lagune, der fich auf ber Subseite bes Bangen befindet. Bahrend ber Schiffs. lieutenant Sawalischin zum Aufsuchen eines Ankerplages abgeschickt war, umgab uns in den Vormittagsftunden eine große Menae Biroquen, mit denen fich bald ein lebhafter Bertehr ausbildete. Mannidsfache Fische zeigten fich hier ichon wieder unter ben Sandelsartikeln und wirklich haben unsere Kischsammlungen nirgends auf der gangen Reise so reiche Zufuhr erhalten als hier. Der Ankerblat im Innern der Lagune, den wir gegen Mittag lavirend erreichten, hatte merkwürdig viel Achnlichkeit mit dem auf Lugunor. Hier wie dort war der Streifen Landes, der in geringer Entfernung vor une lag, der öftliche Theil der Inselgruppe, doch bestand derselbe hier aus drei verschiedenen, nur durch gang schmale Ranäle von einander getrennten Inseln, wogegen er dort allein durch die lange Hauptinsel Lugunor gebildet ward. Die füdlichste von diesen Inseln hieß Ra - ur, die mittlere Balliau, und die nördlichste, welche zugleich den Anfang der Nordseite des Ganzen bildet, Ulea ober Uleai insbesondere. Diese, die größte der ganzen Gruppe, hat die Form eines Dreiecks mit eingedrückten Seiten. auf dem nördlichen Rande der Untiefe liegt die Insel Marion, fast ganz so wie bei Lugunor die Insel Funoar, aber das halb im Waffer verborgene Riff zwischen ihr und der Hauptinsel (Ulea) ift nicht so lang als das zwischen Funoar und Lugunor. Alle hier genannten Inseln find wie dort mit zum Theil sehr hohen Bäumen dicht bewachsen, in beren Schatten die Säuser auf kleinen

Rafenbläten verftreut liegen. Die Ranäle zwischen ben Inseln biefes Oftrandes find zur Ebbezeit fehr leicht au burchwaten. befonders der zwischen Ra - ur und Balliau. Wir bemerkten hier unter ben Waldbäumen erfter Größe mehr Mannichfaltigkeit als auf Lugunor; namentlich fiel uns hier ein schönes Callophyllum in prachtvollen Exemplaren auf, welches bort jedenfalls viel weniger ansehnlich erschien, auch die Hernandia ovigera u. a. m. Um die schönen, oft unmittelbar das Waffer beschattenden Bibfel dieser Bäume flatterte hier besonders zahlreich die schon bei Ualan und Guaham erwähnte Meerschwalbe (Gygis candida), die man auch oft auf hervorragenden abgestorbenen Aesten siten sieht. Ihre weiße Glanzgeftalt gewährt bei heiterm Simmel neben bem dunklen, fraftigen Grün des Laubwerks einen herrlichen Anblick; die quarrende Lockftimme hört man hier febr häufig, aber nur, wenn der Bogel flicat, den ich übrigens auch hier nur selten unmittelbar über der See fliegen fah. Von Strandvögeln war namentlich Strepsilas collaris sehr häufig, den mehrerwähnten Numenius tenuirostris bemerkten wir hier einzeln. In den Gebufden fand ich nur meine Sylvia Syrinx und die schwarze Lamprothornis-Art von Lugunor und Guaham. Von der lettern erhielt ich hier unter andern ein weibliches Eremplar, welches burchaus keine Sburen eines Jugendfleides mehr zeigte, sich aber von den Bögeln der Art auf Uglan fehr deutlich durch den schwefelgelblich weißen, mit schwarzen Längsstrichen bezeichneten Unterleib unterschied. Früher hatt' ich die zahlreich vorkommenden Exemplare diefer Färbung immer für junge Bögel gehalten und beide Geschlechter darunter vermuthet; ware diese Verschiedenheit nur die Tracht des Weibchens, so mußte die Art von der auf Ualan unbedingt zu trennen sein. Die Nahrung bes Vogels besteht übrigens auch hier aus allerlei Blüthen, Anosben und Früchten, wie es scheint, auch gelegentlich aus Insetten.

Auf dieser Inselgruppe gab es weder Hühner noch Tauben; auch vermißten wir den Pteropus. Dagegen sah ich hier einmal,

leider auch nur von weitem, den auf Ualan seltenen Kukuk mit langem Schwanz, von dem ich weder auf Lugunor, noch auf Guaham etwas bemerkt hatte.

Der Begetationscharafter dieser Inseln ift, wie sich benken läßt, von dem der Mortloks Inseln im Allgemeinen nicht versichieden. Sine Pflanze, deren Burzel ein sehr vorzügliches Arrowroot liesern soll, die Tacca pinnatisida, fand sich hier, namentlich auf der Insel Rasur, noch viel häusiger als auf Lugunor. Sie scheint überhaupt auf den kleinen Karolinen vorzugsweis zu Hause zu sein. (Siehe das zehnte Blatt meiner 24 Begetations Ansichten.)

Der Häufigkeit ber Rokosbalmen ungeachtet, ließ man sich hier boch die Früchte berfelben, mit benen uns die Bewohner von Lugunor so gastfrei bewirthet hatten, immer ziemlich theuer bezahlen. bings muß diese Frucht in einem Lande, dem es so ganglich an Quellwasser fehlt, besondern Werth haben; und je zahlreicher die Bevölkerung ift, um so bedenklicher wird die Mittheilung dieses unentbehrlichen Bedürfniffes an Fremde. Doch vermiften wir hier überhaubt gar manches bon der liebenswürdigen Gaftfreundlichkeit, mit der man uns auf Lugunor entgegengekommen war. fonft der Charafter bes Bolfs in allen Studen der nämliche schien, mochte sich doch hier durch den häufigern Umgang mit Fremden bei weitem mehr Eigennut entwickelt haben. Die Häuser, beren Bauart und Einrichtung im Ganzen völlig wie bort ift, waren hier im Ginzelnen beffer gebaut und reinlicher gehalten. staunten hier oft über die Groke der Bohlen und Bretter, beren man fich zu Einsatwänden bedient, und wovon die meiften aus ben geschickt benutten Ausläufern ber Stämme von Brodfruchtbäumen gearbeitet find; man braucht diese nur zu behauen, um große breieckige Bohlen aus ihnen zu bilden, die dann in kleinere Stude von beliebiger Form gertheilt werden.

Auch hier hatte man anfänglich die fämmtlichen Frauen versfteckt und die uns begleitenden Männer riefen beständig: farak!

farak! wenn wir in die Rähe der völlig zugemachten fleineren Machte Jemand von une Miene, bort ftehn zu Bäuser famen. bleiben, fo geberdeten fie fich wie leute, die von feinem Scherz etwas wiffen wollen. Doch erwics man uns im Ganzen viel weniger Aufmerksamkeit als auf Lugunor, ich kam daher auf ber Hauptinsel Uleai bald in den Fall, daß ich allein auf einem sehr betretenen Wege ging und baselbst mit einer einzelnen bor mir gehenden Frau zusammentraf. Sie ergriff bei meinem Anblick nicht. wie es die von Lugunor gethan hatten, schleunigst die Flucht, doch zeigte sie, als ich, neben ihr gehend, mich mit ihr zu unterreden suchte, mit einiger Aengstlichkeit auf die Umgebungen, gleichsam als fürchte sie Berdruß, wenn Jemand bazu kommen follte, so baß ich nicht völlig bis an die Thur ihrer Wohnung mit ihr ging. Aber am vierten Tage nach unfrer Ankunft fingen die Männer selbst an, une ihre Frauen vorzustellen, freilich wohl nur in der Absicht, fie von uns mit allerlei Putsfachen beschenken zu laffen, benn gleich nachher hieß es wieder: farak! farak! bes 8. April sahen wir sogar ganze Biroguen mit Frauenspersonen angefüllt, die unfer Schiff in einiger Entfernung umruderten und es sehr aufmerksam zu betrachten schienen. Wir bemerkten bei der Gelegenheit den Unterschied in der Rleidung awischen verheirgtheten Frauen und ledigen Dadden: ftatt des engen gewebten Roces tragen die letteren einen rings umschließenden Schurz bon frischem Laubwerk, der allem Anschein nach täglich erneuert werden muß.

Die Inselgruppe von Uleai besteht aus zwei huseisenförmigen Ketten, die nur durch einen schmalen Kanal auf der-Nordseite von einander geschieden sind, obwohl sie beide zu einer und derselben Untiese gehören. Unser Ankerplatz besand sich in der Lagune des östlichen Theils, dessen Hauptinseln ich bereits genannt habe; die des westlichen heißen Ulemarai und Seliap; diesen schließt sich auf beiden Seiten eine Reihe sehr kleiner, aber bewohnter Inselchen an.

Mann, der bei seiner Absahrt von hier für das Oberhaupt der ganzen Gruppe galt, Rouá, lebte zu unsrer Zeit noch und kam, seines hinfälligen Alters ungeachtet, selbst noch vor unsrer Absahrt zum Besuch, um sich für die Geschenke zu bedanken, die ihm der Capistain durch das zur Aufnahme des westlichen Theils abgeschickte große Boot unter Lieutenant Sawalischin übersendet hatte.

Was mich betraf, so war ich hier verhältnigmäßig wenig am Lande, weil das Einsammeln und Abbilden der Fische, die uns hier so besonders reichlich zugeführt wurden, den größten Theil meiner Zeit in Anspruch nahm. Ich hatte beshalb auch bas große Boot nicht begleiten mögen, wiewohl ich bei der Rückfehr desselben bedauern mufite, nicht mit ihm an einen Brüteplat der Meerschwalben gekommen zu fein, den man damals auf einer zu Tage liegenden Sandbank gefunden hatte. Die Mannschaft des Boots brachte von da ziemlich viel' Eier mit, die sämmtlich ohne Nefter im Sande gelegen hatten; fie waren nicht viel kleiner als Turteltaubeneier, von Farbe hellgrünlich weiß mit olivenbraunen Flecken, die bei einigen fehr sparfam, bei andern häufig sich zeigten. Etliche noch gang mit Bolle bedeckte Junge waren weiß mit kleinen schwarzen Flecken und fleischfarbig gelbem Schnabel und Füßen; bem Schnabelbau nach konnten es nicht die Jungen von Gygis candida sein, doch erfuhr ich nichts Bestimmtes über die Art ber alten Bögel, die man dort in Menge gesehn hatte; fie murben mir eben nur als weiße Meerschwalben bezeichnet. Wahrscheinlich ift es Sterna melanauchen gewesen, die wir schon von Guaham her kannten; benn daß diese sich auch auf Uleai findet, hatten mir bereits zwei bis drei Exemplare gezeigt, die einmal bei unserm Ankerblate, wenn auch nur vorüberfliegend, erschienen waren.

Auch von Gygis candida bekamen wir hier halbslügge Junge, die von den Eingebornen an Bord gebracht wurden; ich konnte jedoch nichts über den Nestbau dieses Bogels erfahren. Bei den

Jungen waren Schnabel und Füße wie bei den Alten gefärbt, das Gefieder war rein weiß mit graubräunlichem Anfluge, nur hin und wieder noch mit einer langen gelblichen Wolle vermischt.

Der Artenreichthum der Fische, die wir hier im Berkehr mit den Eingebornen erhielten, war sehr beträchtlich, doch kann ich nur diejenigen näher bezeichnen, die damals von mir selbst abgebildet wurden. Wir fanden hier viele der bereits auf Lugunor beobachteten wieder, z. B. die beiden brennend rothen Serranus-Arten (Serr. punctulatus und Serr. urodelus). Der erstere kam auch hier immer in großen Exemplaren, der andre besonders häusig vor. Auch die neue Myripristis-Art, die wir bei Namoluk und Ruch angetrossen hatten, war hier häusig und erschien in sehr verschiedener Größe. Die weißen Randstreisen der Schwanz und Aftersstoffe, die uns an den zahlreichen Exemplaren dieses Fisches aufsgefallen waren, welche die Bewohner von Ruch bei sich führten, zeigten sich auch hier bald mehr, bald weniger deutlich.

Ein merkwürdiger, zu den Labroideen gehörender Fisch, wovon ich hier ein Exemplar, bas einzige, bas uns jemals vorkam, erhandelte, ward im Jahr 1829 durch den berühmten Cuvier, dem wir unfre Fischabbildungen zeigten, als Typus einer neuen Gattung bezeichnet, ber er selbst ben Namen Axodon gab. In ber spätern Bearbeitung der Labroïdeen durch Balenciennes wird aber dieser Freilich muß es immer sehr Fisch der Gattung Odax beigezählt. schwer halten, ihn nach der blogen Abbildung gehörig zu beftimmen. Die breiten, schaufelförmigen, start nach vorwärts geneigten Schneidezähne haben allerdings nicht das Ansehn, als wären sie, wie bei den Scarus-Arten, bloffe Fortsetzungen der Kinnladen. dem untern Vorderzahne steht auch noch ein spitziger, ftart gefrümmter Ectahn; auf ihn folgt eine Reihe kleiner, scharf zugespitter Badenzähne, gang ähnlich den entsprechenden in der obern Rinn-Die Lippen find beutlich, aber nicht so voll wie bei ben Fischen der Gattung Iulis. Bon diesen unterscheidet sich der

gegenwärtige haubtfächlich burch ben mit Schubben größtentheils bedeckten Kopf; nur die schmalen Ränder der Borkiemendeckel und die Sbiten der Riemendeckel selbst find schubbenlos. besonders an den Seiten, sind die Schuppen viel größer; die Schwangfloffe wird, wie bei ben Cheilinen, durch längere Deckschuppen begrengt. Seitenlinie wie bei ben achten Labrus - Arten. Nur eine Rückenfloffe mit 11 spitzigen und 12 getheilten Strahlen, floffe mit 3 spitigen und 15 getheilten; erftere find viel fürzer. Schwanzfloffe taum merklich zugerundet. Bruftfloffen mit je 14, Bauchflossen mit je 6 Strahlen: von diesen der vorderste hart. Hauptfarbe des Körpers sehr dunkel purpurroth, am Rumpf die Bahne weiß, blau überlaufen: Schubben etwas heller gerändert. Lippen dunkelgelb; an den Backen je zwei schmaltblaue Streifen; Deckschubben der Schwanzflosse braungrünlich, die Schwanzflosse selbst schmaltblau, mit Schwarz bezeichnet. Rückenflosse scharlachroth mit unregelmäßigen Zeichnungen und schmalem schmaltblauem Borftok. Afterflosse gelb, purpurroth und schmaltblau gestreift. Brust- und Bauchflossen gelb, mit Schwarz, Blutroth und Schmaltblau bezeichnet. Fris hellgelb und blau, mit Blutroth getüpfelt; Bubille dunkelblau.

Den prächtigen Iulis Gaymardi bemerkten wir hier einzeln; es wurden nach und nach fünf Exemplare davon an Bord gebracht. An allen waren die Farben viel lebhafter, als die Abbildung im Freheinet'schen Atlas sie angiebt; die Grundsarbe des Körpers, die gleich nach dem Tode zu verbleichen beginnt, ist sehr tieser Purpur, der Scharlach der Rücken = und Afterslosse, wie das Gelb der Schwanzflosse sehr lebhaft und das Blau der Flecken und Streisen vom schönsten Ultramarin.

Wir erhielten hier auch eine kleine goldgelbe Iulis - Art mit hells grünem Unterleib und halbmondförmiger Schwanzflosse, die damals ohne Zweisel noch neu war, ferner eine höchst elegante Species der Untergattung Halichoeres, chocoladenbraun mit pfaugrünen

Rleden und Streifen, einen neuen Labrus, weiß, fleischfarben und dunkel = purpurroth mit rothgelber Schwanzflosse, mehrere den Cheilinus-Arten benachbarte Fische, darunter der Sparus zonephorus und der durch seine besonders dicken Libben ausgezeichnete Labrus fasciatus des Bloch, der Sparus Insidiator der Autoren u. a. m. Ein damals neuer, ziemlich kleiner Scarus (Sc. ocellatus), so wie der merkwürdige Grammistes punctatus, Cuv. (Histoire nat. des poissons, T. 6. p. 504) wurden uns hier ebenfalls gebracht. Besonders interessant war uns ein neuer, dunkelbrauner Acanthurus, den die Form und Stellung des orangegelben Flecks auf ber Schulter, so wie ber zitronengelbe Saum ber Schwanzflosse sogleich vom Acanthurus humeralis unterscheibet. Wir haben ihn später A. pyroferus genannt; in dem fast gleichzeitig erschienenen zehnten Bande des Cuvier = Valenciennes'schen Werks wird er, nach unfrer Abbildung, unter dem Namen A. armiger beschrieben. Wie beim A humeralis auf Anoun bemerkten wir auch hier fleinere Fische, die fast unverkennbar Junge der Art find; sie zeigen die charafteristische Zeichnung der Alten auf dunkelgelber Grundfarbe, ftatt auf bunkelbrauner. Einzeln fand fich hier auch A. glaucopareius. Cuv., seltner noch die neue Species A. Rhombus nob., die durch ihre turze, gedrängte Geftalt und geftrecte Schnauze, so wie durch die hohe Rücken = und Afterflosse sich auszeichnet. Die Grundfarbe des ganzen Fisches ift einfach dunkelbraun mit undeutlichen bläulich - weißen Längestrichen an den Seiten und bergleichen runden Fleckchen an Ropf und Bruft. Der bewegliche Stachel ift furz und rautenförmig.

Auch Naseus incornis, Cuv., kam uns hier nur einmal vor. Von der Gattung Chaetodon erhielten wir außer mehreren uns schon bekannten Arten zwei neue: Ch. reticulatus und Ch. punctato-fasciatus, Cuv. Der merkwürdige Spritzsisch (Chelmon rostratus) von glänzend zitronengelber, mit Weiß und Schwarz abwechselnder Hauptfarbe kand sich hier dann und wann unter den

übrigen Fischen; einigen Exemplaren fehlte der schwarze Fleck in der Afterflosse.

Pomacentrus chrysurus, Broussonnet (Cuv. et Val. hist. n. des poiss. T. 5. p. 423 [?]), zeigte sich hier hin und wieder in zwei Farbenverschiedenheiten von gleicher Größe. Die eine war schön ultramarinblau mit schmalen schwärzlichen Rändern der großen Schuppen, Brustflossen hellgelb, Bauchflossen weiß, die sehr außegeschnittene Schwanzssosse hellgelb mit breiten schwärzlichen Randestreisen und weißem Saume, Rücken und Afterslosse dunkelblausgrau, hinten weiß gesäumt. Die andere war violetgrau mit weißlichesselsschaftener Schwanzssosse.

Nur einmal brachte man uns ein Exemplar einer dem Glyphysodon Curassao des Cuvier sehr ähnlichen Art, mit hellgelbem Unterförper.

Unter mehreren Balistes-Arten war eine schwarze mit gelben Brustflossen, hellsleischfarbenem Schwanz und weißdurchssichtiger, schwarzgeränderter Rückens und Afterflosse neu. Sie gehört zu denjerigen, welche keine Stacheln an den Seiten des Schwanzes haben. Die Zahnbildung ist wie bei der Gattung Scarus: die bloßliegenden Kinnladen sind regelmäßig eingekerbt. Ein ansehnlich großes Exemplar von Balistes conspicillum, Sh., war schwarz mit großen weißen Flecken, einzelnen hellgelben Zeichsnungen und orangegelben Lippen; Rückens und Afterflosse weiße mit fleischröthlichen und orangegelben Rändern.

Wir bemerkten hier dieselben Fischförbe wie auf Lugunor, aber nicht das Instrument, dessen man sich dort zum Heraufziehen dersselben bediente; die im Innern der Lagune versenkten wurden hier stets durch Taucher heraufgeholt. Ueberhaupt zeichneten sich die Bewohner von Uleai, selbst unter den Karolineninsulanern, durch Tauchsertigkeit aus; wir sahen davon während unsres kurzen Aufsenthalts hier bewundernswürdige Proben. Ein junger Mensch, der noch nicht völlig erwachsen war — er schien etwa 15 Jahr' alt zu

sein — hat uns oft in Erstaunen gesetzt burch die Sicherheit, mit der er alles, was man über Bord warf, unter dem Wasser schwimmend aufsing, eh' es noch, in der geringen Tiese von neunzehn Klaftern, den Grund unsres Anterplates erreicht hatte. Selbst sehr kleine schwere Gegenstände, wie Taschenmesser und ähnliches Eisengeräth, entgingen ihm nie, sobald man sie ihm vor dem Hinadewersen gezeigt hatte. Wie der Blitz war er dann aus seiner Birogue, die vom Schiffe selbst noch durch das dazwischen liegende große Boot getrennt war; er schwamm unter dem Kiele des letzteren durch und kam nach einigen Augenblicken mit der ergriffenen Beute zum Vorschein.

Bu unserer großen Bermunderung taufte hier Capitain Lütfe von dem Tamol Tapeligar, dem Oberhaupte der Insel Ulea, für ben unbedeutenden Breis von drei Beilen eine große, gang fegelfertige Biroque mit allem Zubehör. Die Wohlfeilheit dieses im Leben der Insulaner so überaus wichtigen Artikels muß um so mehr auffallen, als man grade hier gewohnt war, sich alles ziemlich theuer bezahlen zu laffen. Aber die Menge der vorhandenen Biroguen — allerdings ein schöner Beweis der Thätigkeit und Geschicklichkeit der Inselbewohner — war so groß, daß diese Bohlfeilheit fich einigermagen dadurch erklärt. Auch sollen oft auf diesen und den benachbarten Inseln dergleichen Fahrzeuge den Sbaniern auf Buaham gegen Gifenwaaren verfauft werden; und da diese Waaren dort immer sehr hoch im Breise stehn, so mag man auf den Karolinen schon längst sich darein gefunden haben. ein solches Fahrzeug für den erwähnten Breis herzugeben.

Nachdem wir am 9. April früh wieder unter Segel gegangen, ward zunächst die Südseite der Inselgruppe geographisch aufgenommen. Hier liegt, nach der Regel der Koralleninselbildung, vershältnißmäßig viel weniger Land zu Tage; selbst das Riff besindet sich großentheils unter Wasser und ist dann nur am Tage durch die hellgrünliche Farbe der Untiese zu unterscheiden; die Gesahr

bei Racht ist an solchen Stellen für Schiffe, deren Führer das Gewässer nicht genau kennen, immer sehr groß.

Im Süben ward nun die Inselgruppe von Eurupht aufgesucht und nach den Weisungen, welche die Bewohner von Uleai dem Capitain gegeben hatten, am 12. April richtig gefunden. Sie besteht nur aus zwei kleinen Inseln, deren Bewohner nicht die mindeste Miene machten, mit uns in Berkehr zu treten. Mehrere Piroguen, die man durchs Fernglas auf dem Strande liegen sah, blieben unberührt, auch zeigte sich nirgends ein schwimmendes Fahrzeug. Die Thatsache war uns damals noch unerklärlich, erst später haben die Mittheilungen des W. Floyd einiges Licht darüber verbreitet. Wahrscheinlich seierte man auf diesen Inseln eben das von jenem erwähnte große jährliche Fest, in dessen Ersen Tagen jede Schiffsahrt streng untersagt ist; später erstreckt sich dieses Berbot bloß auf den Gebrauch der Segel.

Bon hier ward nun wieder nordwärts gesteuert, da die Zeit zur Rücksehr nach Kamtschatka gekommen war. Zwischen dem neunten und zehnten Breitengrade suchten wir noch vergebens nach der Insel Faïs, derselben, von welcher Kadu damals, als er versichlagen ward, nach seiner Heimath Uleai zurücksehren wollte. Wir sollten sie jedoch erst im December desselben Jahres sinden.

Durch die Walfischfänger waren wir benachrichtigt worden, daß die Inseln von Boninsima, deren Existenz damals noch vielsach bezweiselt ward, den Schiffen ihres Berufs, die sich schon immer mehr nach den nördlichen Gegenden des Großen Oceans hinzogen, sehr wohl bekannt waren und von ihnen regelmäßig besucht zu werden pflegten. Das Aufsuchen dieser Inseln und die Bestimmung ihrer Lage gehörte mit zu den geographischen Aufgaben unsere Expedition, und wir verließen jest die Gewässer der Karolinen in der dazu geeigneten Richtung. Als wir bei günstiger Witterung schon die Breite der nördlichen Marianen Inseln erreicht hatten, ward wieder einmal bei Nacht ein ähnlicher Bogel wie jener

Fischer Pelikan von der Wache gefangen; auch er war vom Fliegen ermattet an Bord gekommen. Aber es war eine größere, wenn auch jenem benachbarte, Species, dieselbe, die man schon längst unter dem Namen Pelecanus Sula kannte, von Gesieder graulichsbraun mit weißem Unterleibe, Schnabel und Füße von einem hellen, bläulichen Apfelgrün. Einige Tage später erhielten wir ganz in der nämlichen Weise noch einen Bogel der Art, der, wie der erste, männlichen Geschlechts war, und bald darauf auch ein Weibchen, das sich von jenen beiden durch nichts unterschied, als durch die mehr gelbliche Fürbung des Schnabels und der Füße. Bei diesem war der kleine Kehlsack und die Speiseröhre mit halbverdauten sliegenden Fischen angefüllt; übrigens haben wir von dieser Art eben so wenig als von der früher erwähnten bei Tage sliegende Bögel in so weiter Entsernung vom Lande bemerkt.

Erst am 27. April ward die Witterung unfreundlich und um ein Merkliches kühler. Am 30. schifften wir nahe der öden Felseninsel Rosario oder Desappointement vorbei, die schon Tags vorher war bemerkt worden, aber des trüben Wetters wegen nicht näher hatte besichtigt werden können: eine lange, schmale Masse von senkrecht aufragendem, zackigem, allem Anschein nach völlig vegetationslosem Gestein, an dessen von uns abgewendeter Oftseite sich eine so entsetzliche Brandung brach, daß wir an mehreren Stellen den weißen Schaum derselben hoch über die doch durchsschlich 300 bis 400 Fuß hohen Felsen emporsprizen sahen; und babei war der Wind gar nicht einmal besonders frisch.

Die Bonins Inseln erblickten wir erst am solgenden Morgen (den 1. Mai), ziemlich weit von dem Punkte, der ihnen auf den damaligen Karten angewiesen war. Es waren vier aus steilen Gebirgsmassen bestehende Gruppen, in denen die einzelnen Inseln so nahe bei einander liegen, daß sie von weitem schwer zu zählen sind. Wir steuerten auf die uns zunächst liegende zu, die mit Ausnahme der nackten Felsen des Ufers überall schön bewaldet

erschien, und nachdem wir gleich nach Mittag die Nordspite berselben umschifft hatten, fuhren wir langs der westlichen Rufte hin, in voller Arbeit, sie geographisch aufzunehmen. Während die Aufmerkfamkeit ber mit ber Aufnahme beschäftigten Bersonen auf die zahlreichen Berggipfel und vorspringenden Bunkte gerichtet mar, zog mich die Betrachtung des Waldwuchses ganz besonders an; so fam es, daß ich die bunne, wenig ins Auge fallende Rauchfäule, die auf einem von dahinterliegenden Söhen weit überragten Borgebirge zwischen Bäumen emborstieg, eben noch mahrnahm, als wir ichon im Begriff ftanden, daran vorüberzusegeln. Nach allen Nachrichten waren biese sämmtlichen Inseln unbewohnt, es konnten daher nur Schiffbruchige fein, die uns ein Zeichen gaben; und kaum hatte der Capitain sein Fernrohr auf den Bunkt gerichtet, als auch schon bas Weben einer kleinen englischen Flagge neben dem Feuer die Bermuthung bestätigte. Wiewohl die Entfernung beträchtlich und die Tageszeit schon sehr vorgerückt mar, bestimmte doch der Gedanke, daß die Leute vielleicht schleuniger Hilfe bedürfen möchten, den Capitain, sofort ein Boot dahin abgehn zu laffen. Lieutenant Ratmanof befehligte baffelbe. Dr. Mertens und ich Wir follten die Nacht am Lande zubringen und bealeiteten ihn. erhielten Lebensmittel genug, um davon erforderlichenfalls mitautheilen.

Es dauerte ziemlich lange, bis wir das Land erreichten. Wir näherten uns ihm mit um so gespannterer Ausmerksamkeit, als es wie eine neue Welt vor uns lag und überdem der Boden sowohl als das Klima nur Neues und Interessantes für uns in Aussicht stellte. Wirklich erschien es uns immer anziehender, je näher wir kamen. Steile Felsen von phantastischer Form, oben zum Theil mit Strauchwerk bewachsen, bildeten die User, die übrigens mannichsach zerklüftet und reich an Einbuchten erschienen. Weiter hinein bedeckte die schroff ansteigenden Höhen prachtvolle Waldung, in der uns zahlreiche Valmen von zwei leicht zu unterscheidenden Arten entgegentraten. Wir steuerten natürlich grade nach der Rauchfäule hin, und als wir dem Ufer so nahe gekommen waren, daß die Felsenwände beffelben uns die Aussicht auf iene benahmen. zeigte fich une eine schmale, tiefe Bucht zu ben Fufen ber Bobe, gang umichloffen von fentrechten Banben eines bafaltischen Gefteins, das mit Lava viel Aehnlichkeit hat; es ist reich an Söhlen und Riffen, von Farbe theils gelblich grau, theils brandschwarz. einer solchen Felsenwand, die aus folossalen rundlichen Blöcken sehr auffallend zusammengesett erschien, frümmte sich die schmale Durchfahrt nach Rorden hin und bald barauf lag eine kleine Bucht mit fandigen Ufern, beren Hintergrund mit Bald bewachsen mar. bor uns. hier fahen wir zwei Manner von europäischer Geftalt, gekleidet wie englische Matrosen, aber barfuß, die uns durch Winten ben Plat bezeichneten, wo wir landen follten; fie hatten bei ber Annäherung des Boots die Sohe verlassen. Als wir näher kamen. redeten fie uns auf Englisch und der Aeltere, dem sein langer blonder Bart ein ftattliches Anfehn gab, zugleich auf Deutsch an; wirklich war dieser ein Deutscher, aus Billau in Preußen, hatte jedoch schon seit breifig Jahren den Scemannsberuf unter Englanbern; ber Andre war aus Norwegen und schien etwa breißig Jahre alt zu fein. Beibe gehörten noch zu ber Mannschaft bes Balfifchfängers Williams, von beffen Schiffbruch, ber im Jahr 1826 Statt gefunden, man uns auf Buaham ichon erzählt hatte. war hier, nachdem es durch einen feltsamen Unfall feinen Capitain verloren hatte, - beim Holzfällen erschlug ihn ein Baumftamm während eines fürchterlichen Orfans von seinen Ankern geriffen worden und an den benachbarten Felsenwänden im Innern der Bai Damals rettete sich die sämmtliche Mannschaft ans aescheitert. Land, ward aber bald nachher durch einen andern, für das nämliche Haus fahrenden Walfischfanger an Bord genommen: nur Wittrin und Beterfen (so hießen jene Beiden) entschloffen fich, hier die abermalige Rückfehr des Schiffs abwarten zu wollen, wozu fie

theils die Ueberfüllung besselben, theils auch die Hoffnung bewegen mochte, von den Trümmern des Williams noch Manches retten zu Seitbem war Capitain Beechen mit bem Bloffom hier, beschrieb bie Bonins - Infeln und nahm fie für England in Befit; als aber im Herbste des nämlichen Jahrs der erwartete Walfischfänger nicht kam, die beiden abzuholen, auch kein anderer sich feben lieft, erwachte bei ihnen die Besoranift, man moge fie gang vergeffen haben, vielleicht auch, daß der Hafen durch die Nachricht von jenem Schiffbruch in Berruf gekommen sei. So angenehm nun auch der Aufenthalt in fast jeder Hinsicht hier war, so liegt es boch in der menschlichen Natur, vor dem Gedanken einer lebenslänglichen Abgeschiedenheit der Art zurückzuschaudern; überdem wäre. sobald einer von beiden starb, die Lage des Andern eine sehr melancholische geworben; baber ber Eifer, mit bem biese beiben Einfiedler das nächfte Schiff, das fie nach langem Warten wiederfaben, berbeizuwinken sich bestrebten, und ihr gang entschiedener Bunich, durch uns von hier mitgenommen zu werden.

Das ungefähr war der Inhalt des ersten Gesprächs dieser Leute mit uns; fie eilten nun, uns nach ihrer Wohnung zu führen und so aut als möglich zu bewirthen. Das Land, das wir Arm in Arm mit ihnen betraten, war zunächst ein sandiges Ufer, beset mit ansehnlichem Behölz, welches größtentheils aus einer gesellig wachsenden Baumart von eigenthümlichem Unsehn beftand. verhältnifmäßig turzen Stämme wurden weit überragt von einer nach allen Richtungen hin fich ausbreitenden, aus langen Aeften gebildeten Krone; die weifigelbliche Rinde fiel jett um fo mehr auf, · als die großen, schon hellgrunen Blätter nur eben erft am Herborbrechen waren und noch wenig Raum einnahmen. Dr. Mertens überzeugte sich sofort, daß es die nämliche Terminalia Catappa sei, die wir schon auf Ualan und Guaham kennen gelernt hatten obwohl sie dort einen ganz andern Buchs zeigt. diesem Baldden erreichten wir eine von fteilen bewaldeten Soben eingeschlossene Kläche, die gegen Rorden an eine weite, von Bergen umgebene Bai ftief und mit prachtvollen hoben Bäumen mannichfacher Art befett war. Die Kronen diefer Bäume berührten einander erft in beträchtlicher Bobe, weiter unten ließ der auffallende Mangel an größeren Aeften einen ziemlich freien Durchblick zu. was dem Ganzen das Ausehn einer toloffalen, mit herrlichen Laubgewinden gezierten Säulenhalle gab. Im Unterholze fielen uns zuerft die jung aufschießenden Blätter der hiefigen Fächerhalme (Corypha japonica), des am meisten charafteristischen Gewächses biefer Infeln, auf: wir hatten bisber noch nichts Aehnliches gesehn. Ein kleines, aus Brettern gezimmertes Saus lag fehr anmuthig unter den hochaufftrebenden Bäumen, es war durch einen oben offenen Verschlag verlängert, vor dem ein artig angelegter Biebbrunnen, aus einer eingegrabenen Tonne mit Bleideckel bestehend. viel zu dem wohnlichen Ansehn des Ganzen beitrug. Schritte vor dem Brunnen war im Freien neben einem niedrigen Feuerheerde der Rüchentisch an einen kerzengraden Baumstamm befestiat, auf beffen anderer Seite Rägel eingeschlagen waren für das eiserne Rüchengeschirr, welches hier unmittelbar zwischen den von der Höhe des Baums herabfallenden Lianen hing. Biele mehr ober weniger zahme Schweine, die Nachkommenschaft eines Paars, welches fich beim Schiffbruche bes Williams gerettet, belebten biese ländliche Scene; die Bermehrung dieser Thiere muß hier vom Boden und Klima ganz ungewöhnlich begünftigt worden sein. Sogleich ward eins derselben von unsern freundlichen Wirthen geschoffen und ein reichliches Abendeffen für unfre gesammte Bootsmannichaft beforgt. So saben wir uns wohl bewirthet von denjenigen, die wir anfänglich in großer Noth zu finden erwartet hatten! Während der Zubereitung benutten wir die turze Zeit, die bis zum Einbruch der Nacht noch übrig war, die Umgebungen dieser artigen Robinsonskolonie in Augenschein zu nehmen. mit ben erwähnten hohen Bäumen und frisch grünendem Unterholz

reich bewachsene Fläche war in geringer Entfernung begrenzt von steilen waldbewachsenen Sohen, zwischen denen hier ein kleines Flußden ins Meer fiel. Doch war es nicht bas offene Meer, sondern nur - das Innere der Buchten, was man hier fah. Das Saus felbit lag in sehr geringer Entfernung vom Ufer des südlichen Theils ber geräumigen Bai, welche Beechen Bort Lond genannt hat, und man sah vor der Thur deffelben zwischen den Baumen hindurch ben fteilen kegelförmigen Felfen, ber ben Saupteingang in biefe Bai bezeichnet. Außer der schon erwähnten Terminalia zeichnete sich unter diesen Bäumen ein hoher, senkrecht emporschießender Feigenbaum aus, deffen Rinde fehr dunkelbraun erscheint; am häufiasten aber wächst bier die uns schon von den Koralleninseln und Guaham her bekannte Hernandia ovigera mit ihrem dickbuschigen, hellgelblich grünen Laubwert und dem ansehnlich dicken, mit rundlichen Auswüchsen eigenthümlich bezeichneten Stamme, ber mit einer feinen hellokergelben Rinde bekleidet ift. Das Unterholz wird theils aus Pflanzenformen der heißen Zone, wie der schon erwähnten Kächerbalme, gebildet, theils aber auch, und zwar vornehmlich, aus ganz charakteristischen ber nördlichen gemäßigten Zone, wobon uns vor allen ein sehr schöner Holunder, im Wuchs unserm Sambucus Ebulus sehr ähnlich, auffiel; er wächst gesellschaftlich und zeigt sich überall in diesen ebenen Waldstrecken in Menge. (Siehe das fünf= zehnte Blatt meiner 24 Begetations = Ansichten.)

Einzeln wächst hier auch die Cerbera, die auf Ualan Ellak genannt wird; sie war damals (am 1. Mai) noch fast ganz laublos und erst in den folgenden Tagen begannen die Blattbüschel sich zu entwickeln.

An Bögeln fehlt' es in diesem annuthigen Gehölze keineswegs; ber häufigste davon, der oft in der Nähe des Hauses, wiewohl immer nur einzeln, zum Borschein kam und gewissermaßen den Sperling dieses Landes darstellte, war ein kleines, gelb, grün und schwarz gezeichnetes Bögelchen, das ich später unter dem Namen

Ixos familiaris befannt gemacht habe. Sonft gewahrt' ich hier noch ziemlich große Tauben, von benen uns erzählt warb, daß fie die kleinen kugelrunden Früchte der Kächerbalme besonders lieben. und eine Rabenart, die den unfrigen ähnlich war, auch einen am . Boden laufenden Bogel von der Größe der Rothdroffel, der dem Gefieder nach von weitem wie ein Anthus aussah; ich hab' ihn sbäter unter dem Namen Turdus terrestris beschrieben und abgebildet; es ift nicht leicht zu beftimmen, ob er zu den Myotherinen, oder zu den Timalien gezählt werden muß. Die anbrechende Nacht verhinderte mich an der Berfolgung dieser verschiedenen Bogel, und als wir uns am Haufe wieder sammelten, fand es sich, daß Lieutenant Ratmanof, ber nach ber anbern Seite längs bem Strande hingegangen, auf der Jagd glücklicher als ich gewesen war, benn unter ben geschossenen Bögeln, die er mir verehrte, war nicht nur jener am Boden laufende, sondern auch ein von mir bis dahin noch nicht angetroffener, ein großer, mit brächtigem Roth bezeichneter Kernbeißer, der unter allen bekannten Arten dieser zahlreichen Familie ben ftartsten Schnabel hat (Fringilla Papa mihi).

Nun ward das Abendessen ausgetragen, bei dem außer dem Schweinesleisch auch noch vortrefslicher Eierkuchen eine Hauptrolle spielte. Letzterer bestand aus den Eiern einer großen Seeschildskröte, dem seinen und schmackhaften Fette desselben Thieres und gutem Weizenmehl, welches sich noch aus den geborgenen Provisionen des Williams hier vorsand. Auch ein aromatischer Thee von den Blättern des hier häusig wachsenden Laurus Sassafras, an den sich die beiden Einsiedler sehr gewöhnt hatten, ward uns vorgesett. Außerdem sehlt' es ihnen hier nie an wohlschmeckenden Fischen mancher Art und an gutem Palmenkohl von den unentwickelten Kronen einer hier sehr häusig wachsenden Areca-Palme.

Die Sorgfalt unfrer Birthe war so weit gegangen, daß sie, weil ihr Tischgeräth für uns alle nicht ausreichte, schnell eine besondere Form von Löffeln improvisirt hatten: Muschelhälften, an

Stielen bon Fächerbalmenwebeln befestigt, Die wirklich, maren wir nicht felbst mit dem Nöthigen versehn gewesen, recht gute Dienste sollten geleistet haben. Es war ein charakteristischer Zug von ber Anstelligkeit solcher Leute, die geraume Zeit in der Lage find, für alles à la Robinson felbst sorgen zu muffen; wir sahen hier nach und nach eine Menge von Zügen der Art. Das Innere des Sauschens nahm fich gang artig aus mit feinem Ameublement, bas hauptfächlich aus Schiffstiften und ben beiben Bangematten beftand; einige von dem Schiffe gerettete Bücher wurden fehr forgfältig aufbewahrt und sollen namentlich in langen Winterabenden von Als Lampenöl diente dabei das überall auf Berth gewesen fein. ben Ufern umhergestreute Spermaceti, wobon bas verunglückte Schiff bereits eine fehr beträchtliche Ladung enthalten hatte; natürlich wurden nach der Zertrümmerung des Wrack, die im Innern der weitläuftigen Bai felbst Statt fand, die sämmtlichen Käffer bald hier bald da ans Land getrieben; wir fanden fie noch, mehr oder weniger zerbrochen, mit ihrem alabasterweißen Inhalt überall in den dem Ufer benachbarten Bäldern umhergestreut.

Den gröften Theil der Nacht vom 1. auf den 2. Mai brachten wir unter den herrlichen Bäumen vor Wittrin's und Beterfen's Rlause zu: bald gesellte fich zu den Annehmlichkeiten des Orts und der Milde des Klima's bei völlig heiterm Himmel noch prachtvoller Mondichein. Wir benutten benfelben in Begleitung Wittrin's ju einer kleinen Erkursion nach dem sandigen Ufer, wo wir eierlegende Schildfroten in ziemlicher Menge fanden. Es war eine große Chelonia, von Farbe bellgelbgrunlich grau, beren Schilbe verhältnigmäßig wenig vom Rörper bedectten; aber wir muffen zu unfrer Beschämung geftehn, daß teiner bon uns eine gur Beftimmung der Art hinreichende Beschreibung aufgenommen oder ein vollständiges Exemplar aufbewahrt hat, obgleich wir während unfres . Aufenthalts hier ftets von diesen Thieren umgeben waren. Freilich mag grade das zahlreiche Vorkommen derselben und die Leichtigkeit.

fich ihrer zu bemächtigen, es hauptfächlich veranlakt haben, daß wir bas Einsammeln lange vernachläffigten, bis es endlich zu spät geworden war; benn das Zubereiten eines so großen Thiers war nicht ohne beträchtlichen Zeitaufwand möglich. Wir waren grade ju ber Sahrszeit angefommen, in welcher bas Gierlegen biefer Schildfroten in Maffe Statt findet; fie bebeden bann ben Strand und die seichten Stellen in seiner unmittelbaren Rabe. Sie follen baselbst den ganzen Sommer hindurch in Menge verweilen, um das Ausschlübfen der Jungen abzuwarten, und dann mit diesen im Herbst wieder bas offene Meer suchen, einzeln aber auch bann und wann im Winter fich am Strande zeigen. In iener Nacht fahen wir fie bei hellem Monbichein löcher in den Sand graben, über beren Geräumigkeit und Tiefe wir erstaunten. Ein solches unterirbisches Rest enthält eine beträchtliche Menge von Giern, die rasch auf einander gelegt zu werden scheinen, denn wir fanden in ben Rörpern ber weiblichen Schildfroten, welche wir schlachteten, immer über hundert Gier von gleicher Größe. Die gelegten Gier werben bann forgfältig mit Sand bebeckt, bis bie Ebene völlig wiederhergestellt ift. So wird es den Raben, die nach diesen Eiern sehr begierig sind, nicht wohl möglich, bis zu ihnen in die Tiefe zu gelangen; bagegen pflegen bie Schweine fie ftets mit Leichtigkeit aufzuwühlen; und es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß mit ber Bermehrung ber letteren auf diefer Infel bas Aussterben ber Schildfröten begonnen hat, da diese schwerlich ein einziges ihrer Nefter vor jenen verbergen können. Wir erstaunten über die Wehrlosigkeit bieser Thiere, beren burchschnittliche Körperlänge wenig unter fünf Fuß betragen mochte, die jedoch am Lande bei der Langsamkeit ihrer Bewegungen eine leichte Beute find, obaleich fie schwimmend mit großer Schnelligfeit ihren Berfolgern entgehn. Ihrer Schwere wegen bedarf es gewöhnlich der Anstrengungen zweier Menschen, ein im Sande triechendes Thier der Art auf den Rücken zu legen; dann kann es sich nicht wieder aufrichten, noch

fonst von der Stelle bewegen, und nichts ist leichter, als es in solcher Lage durch einen Hieb in die Kehle zu tödten. Seine ganze Vertheidigung besteht in einem trastlosen und unbeholsenen Umherschlagen mit den flossenförmigen Füßen; nie sahen wir, daß ihm die scharfen Kinnladen, sein natürliches Gebiß, als Waffe dienten.

Alles, mas uns jene Beiben von dem Klima diefer Infeln erzählten, erwecte die vortheilhafteste Borftellung. Selbst im Winter war die Ralte fo wenig bedeutend gewesen, daß fie nie das Bedürfniß einer Jugbekleidung empfunden hatten, und die Site des Sommers wird hier ftets durch die herrschende Seeluft gemilbert. Nur die Säufigkeit besonders heftiger Sturme scheint den Aufenthalt hier einigermaßen zu verleiden, wie denn überhaupt die japanischen und dinesischen Bewässer bergleichen Naturerscheinungen in ungewöhnlicher Stärke zu zeigen pflegen. Wirklich muß ber Sturm. der im November 1826 den Schiffbruch des Williams verursachte, von einer Heftigkeit gewesen sein, wie man sie kaum erwarten follte; benn die Rataftrophe fand im Innern der Bai Statt, beren Gewässer damals nach Wittrin's Erzählung den Anblick einer einzigen Maffe weißen Schaumes barbot. Bei ber verhältnigmäßig geringen Ausdehnung dieses faft ringsum von fteilen Sohen eingeschloffenen Bafferbeckens hatte man ein im Innern vor Anker liegendes Schiff für völlig ficher halten follen. Aber ber Gingang muß seiner Schmalheit ungeachtet zu viel von der Brandung der hoben See durchlaffen; benn ber Sturm, ber nicht lange nachher bas Wrack zertrummerte, scheint bas innere Gewässer in eine nicht viel geringere Bewegung gesett zu haben, namentlich das des südöstlichen Theils der Bai, der dadurch zum Ankerplat ganz ungeeignet erscheint, während sich im nördlichen ein gesicherter Safen befindet, den Beechen mit dem Namen ten fathoms hole bezeichnet.

Diese beiben Stürme sollen aber noch gar nicht zu vergleichen gewesen sein mit einem späteren, ber im Januar 1827 hier gewüthet

Damals hat die Sturmfluth alle Rlächen und Thäler weithin unter Waffer gesett, die erfte Wohnung, welche fich unfre Schiffbrüchigen erbaut hatten, vollständig verschlungen und fie selbst genöthigt, auf ben fteilen Bergwänden Zuflucht zu fuchen. biefer alte Seemann, versicherte, nie etwas Aehnliches erlebt zu haben, er habe damals nichts Geringeres erwartet, als den Untergang ber gangen Infel. Wenn folche Sturmfluthen, die bas flache Land bis an die höchsten Baumwipfel überschwemmen, hier öfter und mit einer gemiffen Regelmäßigkeit Statt finden follten, fo wäre das ein wenig ermuthigendes Zeichen für Alle, die geneigt sein möchten, auf diesen vom Klima so sehr begunftigten Inseln fich anzusiedeln. Faft follte man durch ben eigenthumlichen Baumwuchs ber Uferflächen bewogen werben, bergleichen Erscheinungen hier für nichts Unerhörtes zu halten. Denn in der That saben die meisten und ältesten unter den unten herum machsenden Baumstämmen jo aus, als wären fie gewaltsam, etwa durch einen heftigen Wellenschlag, ihrer untern Aeste beraubt worden, an deren Stelle man nur junges Gezweig wie spätern Nachwuchs bemerkte.

Während am Worgen des 2. Mai das Frühftück bereitet ward, schoß ich in der Nachbarschaft die erste von den schon erwähnten Tauben. Diese sollen früher hier ungemein häusig gewesen sein, sich aber seit dem Schifsbruche, durch die vielen Nachstellungen wegen ihres äußerst schmachaften und reichlichen Fleisches, sehr vermindert haben. Es waren darunter zwei Berschiedenheiten, die nicht wohl etwas andres sein konnten, als zwei besondere, wiewohl einander überaus nahe stehende Species. Die häusigste davon hab' ich lange für eins gehalten mit Tennninck's Columba janthina von Japan, erst später ist mir ein mit diesem Namen bezeichnetes Exemplar zu Gesichte gekommen, welches von meinem Bogel entschieden abwich. Die andre war etwas größer und von hellaschgrauer Grundsarbe mit sehr starfem purpurrothen und grünen Schimmer; ich habe sie damals Columba versicolor genannt und sie mit der ersterwähnten

zugleich im ersten Hefte meiner "Aupfertafeln zur Naturgeschichte ber Bögel" unter diesem Namen abgebildet, den ich später gern mit dem mehr angemessenen Columba Iris vertauschen mochte. Bon beiden Bögeln erhielt ich hier so viele Berschiedenheiten des Geschlechts und Alters, daß ich ihre Trennung als Arten mit einiger Sicherheit annehmen durfte, wiewohl sie selbst in der Lebens- weise sehr auffallend mit einander übereinstimmen. Eine Stimme hab' ich von diesen Tauben nie mit einiger Deutlichkeit vernehmen können; jedenfalls lassen sie dieselbe selten hören.

Auch von dem hiesigen Raben erhielt ich an jenem Morgen ein Exemplar; er scheint nicht verschieden von unserm Corvus Corone zu sein und zeigt sich jetzt vorzugsweis in der Nähe des Strandes, wo er den Eiern der Schilbkröten nachspäht. Er ist auch ein gefährlicher Feind der jungen Schweine, die von ihren Müttern zwar sorgfältig vor ihm versteckt, doch beim Herumlausen ihm oft zur Beute werden sollen. Kann er wirklich das ganze Thier nicht fortschleppen, so beißt er ihm wenigstens den Schwanz ab; man sieht unter den hiesigen Schweinen sehr viele, die in früher Jugend so verstümmelt wurden.

Bei der Rücksahrt nach dem Schiffe, welches uns in offener See lavirend erwartete, fanden wir die Felsen am Eingange der kleinen Bucht mit zahlreichen Exemplaren von Pelecanus Sula bevölkert, die wir hier bald sitzen, bald über dem Wasser umherssliegen sahen. Ich schoß im Borbeisahren einen dieser Bögel, unter denen ich keine Verschiedenheit im Aeußern bemerken konnte. Die Stimme dieser Art ist von der des benachbarten Pelecanus Piscator auffallend verschieden, sie besteht aus kürzeren Tönen und hat einen viel leiseren Klang.

An Bord überraschte die Nachricht, daß Beechen bereits hier gewesen sei und die Inseln beschrieben habe, natürlich sehr unangenehm, da sich alles bei uns schon darauf gefreut hatte, mit den ersten wissenschaftlich begründeten Nachrichten über dieses

intereffante land nach Europa zu tommen. Gleichwohl beschlok ber Capitain boch, eine Zeitlang hier zu verweilen. Bendelbeobachtungen anzustellen u. f. w. Ein fehr bringender Grund hiezu hatte sich übrigens seit turzem eingestellt; bas Schiff bedurfte nämlich einer schleunigen und dauerhaften Ausbefferung. ein kleiner verborgener ledt, beffen Borhandensein fich ichon am Anfang der Reise gezeigt hatte, mar plötlich so bedeutend geworden, daß die Bumben in beständiger Bewegung maren. Schon in England hatte man une die Gefahr in Aussicht gestellt, die uns einmal in den weiten Räumen des Meeres durch diesen Leck erwachsen könnte, wenn er plötlich, wie es jett der Fall war, sich erweitern sollte. Beil er aber im untersten Raume bes febr beladenen Schiffs fich befand, so kount' er nur in einem Safen aufgesucht und verstopft werden, und bisher hatte die Geringfügigkeit des Uebels die dazu nöthigen Arbeiten entbehrlich erscheinen laffen. Run durfte die Rähe diefer Infeln um unfrer eignen Erhaltung willen nicht unbenntt bleiben. Wittrin, der mit uns an Bord fam, überreichte dem Capitain den durch Beechen für nachfommende Schiffe gurudaelaffenen Safenplan, und bald hatten wir lavirend den nahegelegenen Eingang gewonnen. Ein vorläufiger Ankerplat fand fich nahe dem innern Ufer der schmalen, aber aus fteilen Sohen bestehenden Salbinfel, welche die Bestseite der Bai Um folgenden Tage brachte man das Schiff etwas weiter nördlich in den eigentlichen Hafen (ten fathoms hole), wo es in fehr geringer Entfernung vom Ufer fo viel als möglich auf eine Seite gelegt ward, indem die Ranonen und andre schwere Begenstände nebst allem beweglichen Ballaft babin gebracht wurden, um bie beschädigte Stelle von außen zugänglich zu machen.

Während insbesondere der Schiffslieutenant Sawalischin diesen Arbeiten vorstand, schlug der Capitain im östlichen Theile der Bai sein Zeltlager für die gewohnten Pendelbeobachtungen auf. Dr. Mertens und Postels begleiteten ihn dahin, ich meines Theils

zog es bor, grade hier meine Wohnung an Bord beizubehalten. weil das Schiff jett so dicht am Lande lag, daß man auf einer fleinen Brücke jeden Augenblick ans Ufer gelangen fonnte, wo unter bem Schut ber fenfrechten Bafaltfelfen ein Baar Belte jum Behuf der regelmäßig von unfern Offizieren angestellten Kluthbeobachtungen aufgeschlagen waren. Sier wurde ber Wechsel bes Wafferstandes am aufgerichteten Begel alle 5 Minuten notirt, an ber romantischen Felsenwand aber brannte zugleich ein stets unterhaltenes Rüchenfeuer. Die Umgebungen hatten nicht leicht anmuthiger fein können; alles Land umber, solvohl die schmalen Gbenen bem Ufer entlang, als die gleich bahinter fteil aufsteigenden Soben. bedeckte die herrlichfte Waldung, und das Waffer des nördlichften Theils diefer geräumigen Bucht war fo feicht, daß man es zur Ebbezeit nach allen Richtungen bin durchtvaten konnte. neten wir gahlreichen und mannichfaltigen Fischen, worunter ein ansehnlich großer Trigon mit fehr scharfem Stachel und einfarbig rotharauer Oberseite besonders auffiel: bei hellem Sonnenschein gewährte ber Schatten dieses breiten Blattfisches einen eigenthumlichen Anblick auf dem Grunde des feichten und dabei fehr klaren Man sah ihn hier immer einzeln, aber häufig, er zeigte wenig Scheu vor den Menschen und brachte denjenigen, die ihn unvorsichtig angriffen, mit seinem Stachel schmerzhafte Berletungen bei.

Noch häufiger war hier ein etwas über fußlanger Pagrus, vielleicht eine noch unbeschriebene Species, von Farbe filberglänzend mit dunkleren Längsstreisen, ein überaus schmackhafter Fisch, der von uns in Menge verzehrt ward. Namentlich die beiden Aleuten machten in großem Maaßstabe Jagd auf ihn, sie harpunirten ihn in beträchtlicher Anzahl mit ihren Bursspießen, wie sie denn übershaupt in dieser Hinsicht hier sehr thätig waren, auch mit besondrem Eiser Schildkröten herbeischleppten. — Zuweisen ließ sich auf den seichten Stellen ein silberglänzender Mugil in sehr zahlreichen,

bichtgebrängten Schwärmen sehn; er schien ganz berselbe zu sein, ben wir auf Ualan bemerkt hatten. Ich schoß einmal unter solch einen Schwarm mit Schrot, und ein einziger Fisch kam anscheinend tobt an die Oberfläche. Da sah ich mit Erstaunen den ganzen Schwarm in unruhiger Bewegung sich um den Todten herdrängen, und eh' ich noch im Wasser watend ihn erreichen konnte, war er von seinen eigenen Kameraden so weit aufgefressen, daß mir wenig mehr als das Rückgrat und ein Theil des Kopfs übrig blieb. Die Schnelligkeit, mit der dieses eine Mitglied der Gesellschaft den übrigen zur Beute ward, sobald es für sich selbst nicht mehr sorgen konnte, drängte zu ernsten Betrachtungen über das Allgemeine des geselligen Lebens, dessen Weise Schattenseite durch dieses Beisspiel in besonders ergreifender Weise gezeigt wird; — aber allem Anschein nach war eben Hungersnoth unter dem zahlreichen Schwarme.

Die Ufer bestanden hier herum meift aus fentrechten, fehr zerflüfteten Basaltfelsen, deren Aehnlichkeit mit Lava schon erwähnt worden ift. Auf den schmalen Sandstreifen bor und zwischen biesen Relemanden fanden wir jest immer Schildfroten in Menge, Die fast gar feine Furcht vor ben Menschen zeigten; es mar aber nur bie eine große Species. - Bu dem Fleische, dem fehr wohlschmedenden Wett und den Giern dieser Thiere tam hier noch das reichlich vorhandene Waizenmehl aus den ehemaligen Vorräthen des Williams; ben ganzen Tag über wurden an beiben Lagerpläten, besonders aber an dem in der Nähe des Schiffs, die vortrefflichsten Gierkuchen und Fladen gebacken; so hatten wir auf unsern Erfursionen stets die nöthige Nahrung nicht fern. Auch hier zeigten die Uferflächen den schon erwähnten Begetationscharakter, überall ließ die Geftalt der Bäume den Einfluß großer Ueberschwemmungen Der häufigste Baum auf biefen Flächen war bas permuthen. von uns schon auf den Karolinen und auf Guaham bemerkte Callophyllum, das hier vornehmlich zu Sause zu sein scheint; nirgends

anderswo sahen wir so starke, so hohe Stämme ber Art. Die fehr riffige Rinde diefer Stämme zeigt ein tiefes schwärzliches Braun, die jungern Aeste sind hellfarbiger, mehr dem Weifigelben genähert, und glatter. Das etwas sprode Holz ist hellbraunröthlich, es läßt sich leicht verarbeiten und nimmt viel Bolitur an. Der übrigen Holzarten, die uns hier als zur Physiognomie dieser Wälder gehörig auffielen, hab' ich, so viel mir selbst davon bekannt ift, bereits in der Erläuterung zum 14., 15. und 16. Blatt meiner 24 Begetations-Ansichten erwähnt. — Besonders hervorstechend waren barunter neben den beiden hier häufigen Balmen zwei Arten Pandanus, wovon die größere sehr häufig überall in den Wäldern das Unterholz ziert: sie trägt gewöhnlich auf dem unverzweigten senfrechten Stamme nur eine Krone, wodurch sie in physiognomischer Hinsicht die Gemächse der Gattung Yucca hier vertritt. Die kleinere, mit im reifen Zustande schön gelbrother Frucht, wächst mehr auf den Felsen der Ufer, auch da im Junern der Bai, wo die Strauchvegetation vorzuherrschen pflegt. Neben einer Menge von immergrünen Gewächsen der Lorbeer = und Myrtenform sieht man an folden Stellen häufig einen großen Wachholderstrauch, ber daselbst, wie in den Wäldern der Uferflächen der Holunder, ein großer Rumex und die Dolden einer Art Angelica, die Bflanzen des Nordens repräsentirt und von den mannichfachen tropischen Bflanzenformen umber intereffant absticht. Wie natürlich zeigen diese trobischen Formen auf den Uferflächen im Innern der Bai, den wärmften Lagen der Infel, die meifte Mannichfaltigkeit, doch finden sich die bedeutenoften von ihnen, die Balmen und die gröfere Pandanus-Art, selbst in beträchtlicher Bohe der Bergabhange noch zahlreich vor. Dort gefellen sich zu ihnen auch baumartige Karrenkräuter von ausgezeichneter Größe, deren riesenmäßige Stämme nicht felten gang mit Moos bedeckt find. Im Allgemeinen ift bas Unterholz am Abhange der Höhen weniger dicht als unten, erst in der Nähe der steileren Berggipfel wird das Buschwerk niedriger

und erscheint mehr zusammengebrängt. Ueberall findet fich der Pandanus in Menge vor, und auf den hochsten Spigen zeigt er fich fogar als das porherrichende Gewächs. Eine von diesen Spiten auf der vorhin erwähnten schmalen Salbinsel hat so ziemlich die Form des Corcovado bei Rio - Janeiro, den fie hier im Rleinen darftellt. Vor der innern Seite dieser Halbinfel liegen in der Nähe des Eingangs viele niedrige Klibben zu Tage; fie find weithin mit Korallenbanken umgeben, die sich bis in die Rabe des innern Hafens (ten fathoms hole) erstrecken. Wir fanden diese ber Oberfläche ziemlich nahe liegenden Bante nicht minder reich bevölkert mit Fischen und Weichthieren, als die der Karolinen, und konnten sogar hier besser als anderswo vom Ufer aus den weißgelben Korallensand bes Bobens sehn, auf bem hin und wieder viel' einzelne mit lebenben Bolppen versehene Stämme fich zeigten. Zwischen ihnen sah man im bunten Bemisch Solothurien, Afterien, Echineen u. f. w. sich langfam am Boben bewegen; aber bas etwa zwölf bis vierzehn Juf tiefe, vollfommen durchfichtige Waffer über bemfelben ward in allen seinen Schichten von einer großen Mannichfaltigfeit prachtvoller Fische durchfreuzt, unter benen wir manche der auf den Karolinen beobachteten wiedererkannten, obschon immerhin die Dehrzahl für uns neu erschien. Das fort= währende Kommen und Geben dieser farbenglänzenden Geftalten verlieh durch den beständigen Wechsel, den es hervorbrachte, dem Schauspiel einen unbeschreiblichen Reiz. Ich tam einmal auf der Bogeljagd an eine folche Stelle, beren Reichhaltigfeit mich meiner Gil' ungeachtet ftill zu ftehn bewog; und als ich weiter ging, ward ich mit Erstaunen gewahr, daß ich, in den wunderbaren Anblick vertieft, nicht weniger als zwei Stunden an dieser Stelle stehend zugebracht hatte. — Freilich trug bergleichen für uns hier immer nur den Charafter einer vorübergehenden Augenweide: wir versuchten fast immer vergebens, auf diesen Rorallenbanten Fische gu fangen, und vermiften fehr die Gegenwart der Rarolinen-Insulaner,

burch die wir so reichliche Zusuhr für unsere Fischsammlungen erhalten hatten. Zwar versenkt' ich an einer dem Anschein nach sehr dankbaren Stelle meinen von Uleai mitgebrachten Fischkord, aber so groß auch die Wenge der Fische war, die ihn daselbst den Tag über umschwärmten, es gelang mir doch nicht, dis zu unser Abfahrt von hier mehr als einen einzigen Fisch darin zu erhalten; es war Ladrus fasciatus, Bloch (Tautoga fasciata, Cuv. et Val.), wovon wir bereits ein Exemplar von Uleai her besaßen.

Unter den Weichthieren fiel uns damals eine besonders prächtige Doris-Art auf, die wir namentlich an diesem mit Korallens bänken besetzen Ufer nicht selten, wenn auch immer nur in einzelnen Exemplaren, bemerkten. Sie war von verhältnißmäßig ansselnen Exemplaren, bemerkten. Sie war von verhältnißmäßig ansselneit, und vom allerschönsten Scharlachroth mit glänzendsweißem Randsaume des Mantels und eben solchen Kiemen. Zu dieser prachtvollen Färbung kam noch die Zierlichseit und Anmuth der Bewegungen dieses Thiers, welches man weit mehr als andre Gasteropoden schwimmen und tauchen sah; — wir sande. Mertens gab ihm den Ramen Doris elegantissima, — jedenfalls steht es der Rüppell'schen Doris sanguinea vom Rothen Weere sehr nah', wenn es von ihr überhaupt als Art verschieden ist.

Die schon erwähnten Bögel, namentlich den großen Kernbeißer und den von mir so genannten Turdus terrestris, fand ich in den Umgebungen des Hafens mehrsach wieder. Das Weibchen des erstgenannten ist an Kopf und Brust bräunlichgelb, statt des prächtigen Blutroth, welches das alte Männchen an diesen Theilen bezeichnet. — Ich habe von diesem merkwürdigen Bogel in den Mezmoiren der Petersburger Afademie (Mémoires présentés par divers savans 1830) beide Geschlechter abgebildet, er ist aber auch ungefähr um dieselbe Zeit in der Zoologie zu Beechen's Reise bezsannt gemacht worden. Die Abbildung im dritten Hefte meiner

Rupfertafeln zur Naturgeschichte ber Bögel ist nach einem andern ebenfalls von mir mitgebrachten Exemplare gefertigt; ich glaubte damals, an der Abbildung in den Memoiren einen Fehler rügen zu muffen, habe mich aber nachher überzeugt, daß bei einigen Bögeln der Art der Schwanz deutlich ausgeschnitten erscheint, bei an-Diefen Kernbeiffer sieht man einzeln und paarweis bern nicht. hier besonders gern in der Nähe des Bodens auf niederliegenden Baumstämmen und Zweigen des Unterholzes, er liebt vornehmlich bie Balber ber Uferflächen. - Bier findet fich auch nicht selten ein andrer Kernbeißer, der so viel Achnlichkeit mit unserm Grunling hat, daß ich ihn damals für eine bloke Barietät beffelben hielt; er steht ihm auch in Hinsicht auf Lebensart und Stimme fehr nahe. Die Geftalt ift immer etwas tleiner und das Gefieder weniger grün als bei unserm Logel, dadurch aber unterscheidet er sich grade sehr auffallend von demjenigen, der in Japan und auf Ramtschatfa den Grünling vertritt (Fringilla Kawarahiba, Temminck). — In diesen Balbern der Uferflächen findet sich auch meine Sylvia diphone, die a. a. D. beschrieben und abgebildet ift; fie steht in Haltung und Lebensart, auch, so viel mir erinnerlich, in ber Schnabelbildung, unfrer Sylvia Hippolaïs fehr nabe, wiewohl fie der Farbe des Gefieders nach an die Rohrfänger fich anschließt. Ein ächter Nachtreiher, wie man sogleich an der zur Tageszeit ungewöhnlich großen Bupille sieht, lebt hier einzeln, aber ziemlich häufig in den Felsenhöhlen des Ufers. Er steht der Ardea caledonica der Autoren (Ardea Sparrmanni, Wagl.) fehr nahe; Bigors in der Zoologie ju Beechen's Reise nennt ihn Nycticorax crassirostris. Der Geschlechtsunterschied dem Gefieder nach ist mir etwas rathselhaft geblieben; alle von mir geschoffenen Mannden haben roftgelblich-weiße Fleden auf ben Schultern und schwärzliche Längsstreifen am Halse; das erste Weibchen, das ich erhielt, war von einer fehr schönen bunkeln, ganz ungefleckten Nabellfarbe, der weiße Rederbusch aus drei langen Federn bestehend. Ein

später geschossenes war dagegen auf der Grundfarbe der Männschen noch stärfer als diese gesleckt und mit einem sehr kurzen Federsbusche versehn. Bon diesem Bogel dürfte das verworrene Gesschrei herrühren, das wir hier fast zu allen Zeiten der Nacht in der Luft hörten. Die einzelnen rauhen Locktöne, die er auch bei Tage hören läßt, haben Aehnlichkeit mit dem Krächzen der Raben. Wir jagten ihn nicht nur zwischen den Basalkselsen, sondern auch in den benachbarten Dickichten auf; in letzteren kam es sogar vor, daß er bei Tage mit den Füßen hängen blieb und so gesangen werden konnte.

Besonders merkwürdig war mir hier ein droffelähnlicher Bogel, ber jedenfalls einer damals neuen Gattung angehörte. — Das Berlangen, so wenig als möglich neue Genera zu machen, verleitete mich im Jahr 1830, diesen Bogel in den mehrerwähnten Memoiren unter dem Namen Oriolus squamiceps zu beschreiben; später hab' ich ihn mit dem ihm nahestehenden Turdus philippensis der Autoren zu einer Gattung vereinigt, für die ich den Bicillot'schen Namen Galgulus hervorsuchte. — Diese Gattung ift von Gran Microscelis genannt worden; in Bonaparte's Conspectus werden meine beiden Boael neben dem Temmind'schen Turdus amaurotis aufgeführt, ben ich früher, nach ber Abbildung in ben Pl. col., für identisch mit meinem Oriolus squamiceps hielt. - Letterer scheint hier zuweilen alle Scheu abzulegen; ber erfte Bogel ber Art, ber uns überhaubt vorkam, ward durch Hrn. Ratmanof mit dem Ladestock erschlagen, und auch andre meiner Gefährten äußerten sich mit Bermunderung über die Furchtlofigkeit dieses Bogels, aber nur in den ersten Tagen unsers Aufenthalts auf der Insel. — Ich selbst hab' ihn erft später, bann aber ziemlich oft, bemerkt, vielleicht, daß er in diesen Tagen erft von seiner Wanderung guruckfehrte. Geltssamerweise sah man später nichts mehr von jener trägen Furcht= lofigkeit, die Bögel hielten fich im Gegentheil fast immer hoch auf ben Bäumen, wo fie viel in Bewegung und oft fehr scheu waren,

während sich die ersten immer niedrig sitzend nah' am Strande gezeigt hatten. Selbst in der Nahrung war ein auffallender Unsterschied; bei den erstersegten Exemplaren bestand der Inhalt des großen, wenig muskulösen Magens aus kleinen Krustaceen, bei den später geschossenen aus Beeren und andern vegetabilischen Gegensständen. Sin Knoblauchss oder Assa soetida-Geruch, der dem Fleische, besonders aber den Eingeweiden eigen ist, zeigte sich bei den ersten am auffallendsten und später fast unmerklich, besonders beim weibslichen Geschlecht, wovon ich sehr spät erst ein Exemplar erhielt; es war etwas kleiner und von blässern Farben des Gesieders, sonst den Männchen ganz ähnlich. Bei allen Individuen war der Augenstern feurigshellbraun, der Schnabel schwärzlich, die Füße bräunlichsselichsfarben.

Ein schöner, ziemlich großer Wasserläuser (wohl Totanus Glottis) zeigte sich zuweilen einzeln an den Ufern des seichten Gewässsers im innern Hafen. Nur mit vieler Mühe gelang es mir, ein einziges Männchen davon einzusammeln. Ich habe die Art später auf Kamtschafta wiedergefunden.

Dagegen glückte mir nie die Jagd der hiefigen Platalea, von der ich daher nicht sagen kann, zu welcher von den beiden Temsminck-Schlegel'schen Arten (Pl. major et minor) sie wohl gehört haben mag. — Das Gefieder war, so viel ich bemerken konnte, rein weiß mit Ausnahme des schön rostgelb überlausenen Kopfs und Oberhalses. An Größe kam der Bogel ungefähr der großen Rohrdommel gleich. Er war im Ganzen nicht selten auf der Insel, lebt aber einsam und ist überaus scheu und vorsichtig. Wenn er sich ganz sicher weiß, läuft er wie ein Reiher am Strand umsher; sonst sitze er auf den Wipseln der Bäume, meist in der Nähe des Ufers; wird er aber gejagt, so zieht er sich weiter in den Wald und in die Verge zurück, wo er auch regelmäßig zu übersnachten scheint. Eine Stimme hab' ich nie von ihm gehört.

Zwei Arten Raubvögel, eine größere, die mit Falco Haliaëtus,

und eine kleinere, die mit F. Nisus Achnlichkeit hat, muffen selten sein. Die kleinere sah ich überhaupt nur einmal. Die größere fliegt sehr hoch und scheint auf Fische zu stoßen. Nur einmal sah ich auch eine kleine Gesellschaft von vier oder fünf Schwalben, die sehr hoch über dem Hafen flogen.

In der südöstlichen Gegend der Bai, wo Capitain Lütke sein Zeltlager am Fuße ziemlich steiler, waldbewachsener Höhen, die bessonders reich an hohen Fächerpalmen waren, aufgeschlagen hatte, kam das ansehnlichste der beiden Säugethiere, die wir als ursprüngsliche Bewohner dieser Insel betrachten mußten, besonders häusig vor. Es war ein ziemlich großer Pteropus, der dem von den Marianen und Karolinen nahe steht, doch als Art sichtbar von ihm verschieden ist. Wir nannten ihn, diesem fliegenden Hunde gegenüber, gewöhnlich den fliegenden Bären (Pteropus ursinus). Wirklich hat er viel Bärenartiges in seiner Gestalt, auch viel länsgeres, gröberes Haar als der andere; die weißgelbliche Zeichnung im Nacken bemerkten wir nie an ihm. — Dieses Thier, welches



ohne Zweisel in der Zoologie zu Becchey's Reise beschrieben und benannt ist, lebt hier vorzugsweis auf den erwachsenen Fächerpalsmen, wo es, wie jenes auf Guaham und Ualan, klettert, sich fledersmausartig, mit dem Kopfe nach unten gekehrt, anhängt und mit pfeisendem Geschrei paarweis und zu dreien umhersliegt. Im Masgen fanden wir stets nur Begetabilien, namentlich Trümmer von

Früchten. Wir bemerkten nicht, daß es die Zeit der Dämmerung dem hellen Tage vorgezogen hätte, vielmehr sahen wir es eben in den Mittagsstunden am lebhaftesten umherfliegen.

Außerdem lebt hier eine kleine, die Dämmerung liebende Flesbermaus, die jedoch nicht häufig ift; wir haben ihr vergebens nachgestellt.

In der eben erwähnten Gegend trafen wir auch zuweilen einen Bogel an, von dem uns Wittrin und Beterfen gleich anfänglich erzählt hatten, den wir selbst aber vor dem 9. Mai nicht bemerkten; vielleicht, daß er dann erft angekommen war. — Lebensart, Saltung und Gefieder deuteten sofort auf eine Steindroffel, und wirtlich war es der schon bei Buffon abgebildete Turdus manilensis der Autoren. Das Männchen ift hellgraublau mit dunkelrothem Bauch und schwarzem Schwanze, das Weibchen graulich mit hellen und dunkeln Federrändern; ich habe die Art später in der Nähe von Manila wiedergesehn. hier tam fie ftete paarweis jum Borschein, doch im Gangen selten; man suh die Bögel bald in der Nähe des Strandes am Boden laufen, bald auf benachbarten Bäumen und Felfen fiten; fie waren fehr flüchtig und nicht leicht ju schießen. Die Lockstimme, die man nur hin und wieder einmal hört, hat Aehnlichkeit mit der der Wachholderdroffel, klingt aber leifer. Wittrin erzählte viel vom Gefange des Männchens, der wie ein Keldlerchengefang klingen foll; ich hörte denselben nur einmal während einiger Augenblicke, fand aber die Bemerkung beftätigt. Die Länge des Männchens betrug hier 8 Boll 6 Linien (engl. M.), die des Weibchens 8 3. 7 8. Der Schnabel mar an jenem schwarz, an diesem schwärzlichgrau, Iris dunkelbraun, Füße braunschwärzlich, am Beibchen heller, Zunge wie bei den Droffeln geformt.

Nach Wittrin kommt hier noch ein hänflingsartiger Bogel vor, der aber selten und sehr scheu sein soll. Ich habe den sehr ausgezeichneten Gesang dieses Bogels mehrmals in den hochstämsmigen Wäldern am Abhange der Berge gehört. Er hat etwas

Achnlichkeit mit dem Finkenschlage, doch ohne den vollen Ton deffelben; meine Bemühungen, den Bogel selbst zu sehn, waren stets vergeblich.

Noch erzählte Wittrin von einer sehr kleinen Eule, die einmal im Winter zu jenen Beiden ins Haus gekommen sein soll, und von Enten, die in nicht sehr großer Anzahl einen Fluß bewohnen, den man in einem Boot ziemlich weit hinauf soll beschiffen können. Da dieser Fluß nur vom offnen Meer aus zugänglich ist, verging die Zeit unsres Aufenthalts hier, ohne daß unser Wunsch, ihn zu beschiffen, verwirklicht werden konnte.

Die Strandvögel scheinen hier ganz die nämlichen wie auf den Marianen und Karolinen zu sein:

Ein ziemlich großer Numenius, der uns von fern nicht verschieden von dem auf Guaham (N. tenuirostris?) erschien, zeigte sich sehr einzeln am Strande.

Charadrius pluvialis kam in den letzten Tagen unfres Bersweilens hier in der südlichen Gegend der Bai häufig am Strande vor. Wir bemerkten an seinem Gesieder den deutlichen, aber noch nicht ganz vollendeten Uebergang in das Sommerkleid (mit dunkes ler Färbung des Unterleibes).

Die Trynga Glareola des Pallas (Tringa brevipes, Cuv.) zeigt sich auch hier, wiewohl nur in geringer Anzahl und gewöhnslich wermischt mit den Gesellschaften des eben erwähnten Charadrius. Auch an ihr sahen wir hier das bereits auf Sitcha besmerkte Sommerkleid (mit bandirtem Unterleibe) sich entwickeln.

Dagegen haben wir nie mehr einen kleinern, unserm Charadrius Hiaticula benachbarten Bogel gesehn, wovon Herr Katmanof bald nach unser Ankunft hier ein Exemplar geschossen hatte, das jedoch zu sehr beschädigt war, um ausbewahrt werden zu können.

Möven und Meerschwalben haben wir während unfres Aufenthalts auf der Insel gar nicht bemerkt, — und in ähnlicher Weise vermisten wir die Thierformen der Eidechsen und Schlangen. Der kleine, wenig bemerkbare Fluß, der unmittelbar am Zelt- lager des Capitains in die Bai fiel, winmelte zur Zeit von kleisnen Fischen, die ihn augenscheinlich besuchten, um ihren Laich abzuseten. Sie schwammen oft so dicht gedrängt, daß man nur mit den Händen ins Wasser greifen durfte, um einen oder den andern Fisch zu erhaschen. Am häufigsten erschien hier ein silbersglänzender Dules von ungefähr 4 Zoll Länge, der dem Dules marginatus, Cuv. et Val., jedensalls sehr nahe steht und sast nur durch die Form der Schwanzssosse. Ausgerdem sand sich hier in Menge noch ein kleiner, ebensalls silbersarbiger Caranx und ein Salarias mit häutigem Kamm am Oberkopf, von Farbe braun und gelblich marmorirt, sehr ähnlich dem Sal. quadricornis, Cuv. et Val., von Isle de France.

In einer kleinen Bucht unfern der Wohnung von Wittrin und Petersen war das seichte Gewässer kurz vor unser Abfahrt angefüllt mit unzähligen kleinen grauröthlichen Haissischen, deren jeder etwa anderthalb Fuß lang war. Sonst schienen sie uns nicht verschieden von Squalus Carcharias, den wir in beiden Oceanen an der Angel gefangen hatten; — sollte hier wohl einer von seinen Laichplätzen sein?! — Wirklich waren diese muthmaßlichen Jungen gleich groß, also wahrscheinlich auch gleich alt.

An Krustaceen, besonders aber an kurzschwänzigen Krabben der verschiedenen Formen, war die Insel ungemein reich, und nicht allein die Ufer, sondern auch die Gewässer der Bai und die besnachbarten Höhen beherbergten die mannichsachsten Arten derselben in großer Menge. Hier war es, wo Dr. Mertens sich vorzugswweis mit dem Studium dieser Thiere beschäftigte; von hier stammen die meisten Originale der zahlreichen Abbildungen, die er noch auf der Reise selbst von ihnen angesertigt und mit reichlichen Notizen begleitet hat.

Unter den Insekten bemerkten wir gar keine Schmetterlinge

hier, und selbst von den andern Ordnungen wenig Auffallendes. Nur eine große schwarze Fliege, die in der Gegend des Zeltlagers besonders häusig vorkam, machte sich namentlich mir oft in sehr unangenehmer Weise bemerklich, indem sie große, sehr compakte Alumpen ihrer Gier in den Federn der geschossenen Wögel und selbst in den Haaren des Pteropus so start besestigte, daß es sehr schwer hielt, sie wieder abzusondern. Die Bälge wurden so nicht underträchtlich entstellt, obschon an den meisten durch Austrocknen, vielsleicht auch durch die Ausdünstungen der Arsenikseise, die Entwickeslung der Gier gehemmt ward. In einer seuchsteren Luft würden bei gleicher Wärme vielseicht mehr Maden erwachsen sein.

Im Ganzen war die Witterung in dieser ersten Hälfte des Maimonats hier sehr schön, fast immer heiter und wohlthätig warm, ohne drückende Hiße, der die Seelust mildernd entgegentreten mochte. — Daß die mittlere Temperatur der Inseln verhältniße mäßig hoch liegen muß, ließ sich aus der bedeutenden Wärme schließen, die sich alsbald in geschlossenen Räumen zeigte. So hielt sich das Fahrenheit'sche Thermometer im Innern des Zeltes, wo der Bendelapparat des Capitains aufgestellt war, ziemlich anhaltend auf 100°.

Zur Nachtzeit wurden wir mehrmals überrascht durch das Leuchten des von den Wellen unlängst erst durchnäßten Ufersandes. Eine breite, sehr langsam verschwindende Feuerspur zeigte sich, wenn man etwas rasch durch diesen Sand lief, hier glänzender und plötzlicher als an irgend einem früher von uns besuchten Orte, wiewohl es einer solchen Reibung zu bedürfen schien, um das Leuchten übershaupt hervorzubringen.

Nicht lange vor unfrer Abfahrt war ich mit Wittrin, der wie sein Gefährte fest entschlossen war, mit uns zugleich die Insel zu verlassen, einig geworden, daß er auf der noch bevorstehenden Reise, namentlich auf der Landreise durch Kamtschatta, mich begleiten sollte. — Weine Gefährten priesen mich glücklich, in diesem erfahrenen alten

und dabei seines Alters ungeachtet sehr rüstigen Seemann einen nützlichen Gehilsen gefunden zu haben. — Leider zeigten sich aber an ihm noch unmittelbar vor der Abreise schon die ersten Spuren einer chronischen Krankheit, die nachher durch das rauhere Klima gesteigert worden ist und mich sehr der gehofften Bortheile besraubt hat.

Bon den zahlreichen halbverwilderten Schweinen, welche die Umgebungen der Robinsonskolonie bevölkerten, sollten so viele lebend mitgenommen werden, als sich erhaschen ließen. Schon lagen ihrer 16 gebunden in der Rähe des Hauses, und Beterfen, der fie bewachte, wartete nur auf die Ankunft des Boots, das fie an Bord bringen follte. Bährend ich in der Nähe den Vögeln auflauerte, ward ich plötlich durch jenen zur Hilfe herbeigerufen. Er hatte nämlich die gebundenen Schweine, um fie vor den brennenden Sonnenftrahlen zu schüten, leicht mit Fächerpalmenblättern bedeckt und zuletzt aus vielleicht übertriebener Vorficht gar noch mit Baffer begoffen. Jest fah er plötlich eins von ihnen den Erstickungstod sterben, er rief mich herbei und wir zerschnitten gemeinschaftlich, so schnell wir konnten, die Bande. Doch nur zwei ober drei der armen Thiere hatten noch Kraft, wieder aufzustehn, die meisten starben uns unter den Händen und schwollen bald nachher Allem Anschein nach ein neues Beispiel von der bedeutend auf. beträchtlichen Sohe ber hiefigen mittlern Temperatur, der gemäß ein so verderblicher Wärmegrad und Wasserdampf so schnell sich entwickelt hatte!

Am 15. Mai gingen wir von Neuem unter Segel und sahen im Vorbeisahren noch die beiden nördlichen, zum Theil nur aus Felsen bestehenden, Inselgruppen von Boninsima. Frische Winde trieben uns nun ziemlich rasch nach Norden hin, aber in der Gesgend des 34sten Breitengrades befiel uns eine mehrtägige Windstille mit geringen Unterbrechungen. Um diese Zeit sahen wir einmal die Obersläche des Meeres weithin mit Streisen eines schweselgelben

Staubes überdeckt, dessen Natur uns völlig zweifelhaft blieb; ich weiß nicht, welches Resultat die Untersuchung dieses von Mertens eingesammelten und aufbewahrten Staubes später ergeben hat.

Unter 37° n. Br. und 211% weftl. Länge von Greenwich umichwärmten uns bei vollkommener, wenn auch nicht lang' anhaltenber, Windstille gahlreiche Sturmvögel. Ein Boot ward ausgesetzt und ich hatte Zeit, mich mit vier Exemplaren von eben fo viel berschiednen Arten zu versehn. Drei bavon waren für mich völlig neu. fie schienen es auch naturhiftorisch noch zu sein und gehörten au ber neuerdings in fo viele Genera gersbaltenen Form bon Tha-Die größte war einfarbig schwarzbräunlich, eine kleinere, ber ich vorläufig den Namen Th. scapulata gegeben habe, burch hellere Schulterstreifen ausgezeichnet: die kleinste sah der achten Th. pelagica fehr ähnlich, doch ichienen die Tarfen besonders hoch und die schwarzen Schwimmhäute waren mit hellgelben Längs-Die vierte schien gang berfelbe Bogel zu fein. flecten bezeichnet. wovon ich ein Weibchen in ber Gegend der Maluinen geschoffen und für ben im Frencinet'schen Atlas abgebildeten Pétrel Berard genommen hatte. Wenn aber biefer, wie es in Bonaparte's Conspectus heißt, nur 6 Zoll lang wäre, mußte jener größere Bogel boch etwas anderes fein.

00200

## Sechszehnter Abschnift.

Es war am 8. Juni 1828, als uns die prachtvolle Fernsicht der Rüste von Kamtschatka mit ihren schroffen Bergketten und kezgelsörmigen Bulkanen zuerst wieder erschien, und am 9. liesen wir, diesesmal mit gutem Binde, durch den schmasen Eingang der Awatscha Bai bis in den Peter-Pauls-Hasen. Bir erstaunten über das entschieden winterliche Gewand, welches das ganze Land noch trug; nicht nur, daß die höheren Gebirge noch vollständig mit Schnee bedeckt waren, auch selbst in der Nähe des Meeres sah man hin und wieder Schneeslecken an der Sonne weniger ansgessetzen Stellen; die Laubhölzer zeigten noch keine Spur von Grün, nur der Boden war stellenweis mit frischem Gras und blühenden Kräutern bedeckt. — Dieser entschlich verspätete Frühling war übrisgens auch hier zu Land' etwas Außergewöhnliches; es soll besreits im Mai sehr schwar gewesen, dann aber plöslich ein unerwarteter Nachwinter eingetreten sein.

<sup>\*)</sup> Rach ben von mir aufgesetzten Rotizen geschah bieses am 10. Inni. Dieselben halten sich sehr natürlich an die im Hafen gangbare Zeitrechnung, die mit der eines Schiffs, welches Europa in westlicher Richtung verlassen, nothwendig um einen Tag differiren muß. Der Streit um diese Zeitrechnung, der sich bekanntlich zwischen den ersten Spaniern und Portugiesen in Indien erhob, kommt unter den Matrosen in Beter-Pauls-Hafen noch oft genug vor. Es sehlte zu unsver Zeit dort gar nicht an Leuten, die durchaus der Meinung waren, wenigstens eine von beiden Rechnungen milfse sehlershaft sein.

Wegen des turzen Sommers in den noch zu bereifenden Gegenden der Behringsstraffe durfte der Aufenthalt des Schiffs hier nicht von langer Dauer sein. - Ich meinerseits war, nach den einmal jo ernstlich getroffenen Borkehrungen, gang vertraut mit dem Bedanfen geworden, die Expedition hier zu verlassen, vielleicht nur bis zum Herbst, nach Befinden der Umstände wohl auch ganzlich, da ich mir damals ichon fehr wohl benten mußte, daß ein einziger Sommer nicht hinreichen werbe für alles, was ich mir in hinsicht auf Ramtschatka zur Aufaabe gestellt hatte. — Dann wollt' ich weniastens noch ein folgendes Jahr daran wenden und zulett den Rudweg zu Lande durch Sibirien nehmen. — Freilich litt auch dieser Blan an mancherlei Mängeln, da ich für eine so große Landreise aar nicht gehörig eingerichtet war — und ich wäre wahrscheinlich ber getroffenen Unftalten ungeachtet, mit nach der Behringsftrake gegangen, wenn nicht eigenthümliche Zufälligkeiten noch ganz zulett mich bestimmt hatten, wenigstens für diesen Sommer ben einmal entworfenen Reiseblan zur Ausführung zu bringen.

Wir lagen nämlich kaum im Beter = Pauls = Hafen vor Anker. als ich durch den Anblick eines an mich addressirten Backets überrafcht ward, welches im Winter mit der Ueberlandpost von Ochozk (auf Hundeschlitten um den penschinischen Meerbusen her) ange= fommen war und eine Menge von Briefen aus Rufland und Deutschland enthielt, die ersten, die mir auf der ganzen Reise gufamen, da doch meine Reisegefährten dergleichen hier schon im vorigen Herbst erhalten hatten. — Ich kann es wohl als ein Berhängniß betrachten, daß eine Belegenheit, diese Briefe zu beantworten, augenblicklich vorhanden war. Denn das Transportschiff von Ochoat. welches hier überwintert hatte, sollte nach wenigen Tagen dahin abgehn: - und ich kannte damals noch nicht aus Erfahrung die volle Wichtigkeit des Monats, in dem wir eben lebten, für den auf Ramtschatka verweilenden Naturforscher; — ich würde sonst die Beantwortung der Briefe bis zum Berbst verschoben haben. Selbst

bie trübe falte Witterung hielt mich von größeren Erfursionen ab. für welche die rechte Jahrszeit noch nicht gekommen schien. mentlich galt das von der beabsichtigten Untersuchung der vor dem Eingange ber Awatscha = Bai gelegenen Felsen, wo sich die massen= haften Brütepläte der Seevogel befinden. 3ch durfte dieselben in diesem Sommer nicht unbesucht laffen, weil es felbst bann, wenn ich den Seniawin auf der nördlichen Entbedungsreife bealeiten wollte, fehr ungewiß war, ob fich unterwege Belegenheit finden werde, solche Brütepläte zu sehn. — Aber anfänglich verhinderte die Beforgnif, die Bogel möchten der fpaten Ralte wegen auch sbäter als gewöhnlich zu brüten anfangen, mein Aufbrechen bahin. bann aber auch die fturmische Witterung und ber Mangel an einem geeigneten Kahrzeuge mit den dazu nöthigen Leuten. So perichob fich die mehrtägige Secertursion von einem Tage zum andern. bis endlich die Abfahrt des Senjawin selbst zu nahe bevorftand. um jene vorher noch ausführen zu fönnen.

Erst nach einer ganzen Reihe von Jahren, als ich den gedruckten Reisebericht des Admirals Lütke gelesen hatte, bin ich zu der wirklichen Ueberzeugung gelangt, daß mein damaliger Entschluß, mich von der Expedition zu trennen, ein höchst unglücklicher war. -Ronnte dieser Entschluß aus einer von den tranthaften Exaltationen hervorgegangen sein, die das Klima dieses Himmelstrichs sichtbar zuweilen veranlagt, so wird auch der gesammte Berlauf meiner famtschattischen Reise für eine Reihe von Beispielen ber eigenthumlichen Abspannung und tiefen Niedergeschlagenheit gelten können. welche folch' einer Exaltation, wie dem Opiumransche der Chinesen, nothwendig folgen muß. — Wirklich hab' ich mahrend diefes zweiten Aufenthalts hier nichts mehr von jenem freudigen, hoffnungs= vollen, begeisterten Aufschwunge des Gemuths empfunden, vielmehr im Gegentheile die fortwährende Zunahme der Abspannung, deren Eintritt sich bereits im October des vorigen Jahrs bei mir fühl= bar gemacht hatte. — Wenn ich die eignen Erinnerungen von den

verschiedenen Haubtbunkten der Reise zusammenstelle, vermiss' ich von jener Zeit an sehr empfindlich die Freudigkeit in der Ausübung meines Berufs, die fich im erften Jahre ftets geltend gemacht hatte. — Selbst auf den Karolinen, Marianen und Bonins-Inseln war mir, genau betrachtet, nur ein Schatten biefer frischen Bemuthestimmung geblieben; - statt ihrer zeigten sich Trübsinn und Hoffnungslofiakeit, beren nachtheiliger Einfluß gar nicht zu berechnen ift. — Denkt man sich überhaupt das Klima der Oftkuftenländer des alten Kontinents als den Grund des Uebels, so fann es nicht befremden, daß die Folgen desselben auf den diesem Klima wenigstens benachbarten Inseln noch wirksam waren. Um beträchtlichsten war allerdings die Absbannung im Herbste des Jahrs 1828. als ich, von der so wenig lohnenden Landreise zurückgekehrt, mich wieder der Expedition anschloß; — und es fragt sich immer noch, wo dieses Uebel mich nach der letten Abfahrt von Kamtschatka völlig verlaffen haben mag. -

Damals, im Juni, trennte sich auch der Schiffslieutenant Sawalischin von der Expedition, um, der dringenden Vorstellungen des Capitains ungeachtet, durch Sibirien nach Rußland zurückzustehren. — Dieser Entschluß war so ganz seinen wohlverstandenen Interessen zuwider, und es hielt so schwer, einen einseuchtenden Grund dafür aussindig zu machen, daß er wirklich einer besondern Melancholie zugeschrieben werden muß. — Dr. Wertens kam, wie schon erwähnt, mit einem vorübergehenden Anfalle dieses seltsamen Uebels davon. — Er erzählte mir, nicht lange nach unser dießemaligen Ankunst im Hasen, mit großer Verwunderung, aber mit der ungestörten Ruhe des philosophischen Beodachters, wie er beim Botanisiren plößlich von einer unaussprechlichen Wehmuth befallen worden und ihm zuletzt nichts übrig geblieben war, als auf einem Hügel sitzend einen Strom von Thränen zu vergießen. —

Im Juni war übrigens dieser Aufenthalt nicht unergiebig an ornithologischen Erfahrungen. Ich fand nun eine Wenge von

Zugvögeln hier, die wir im vorigen Berbste nicht mehr angetroffen hatten. - Eine Schwalbe, Die bereinzelt zwischen den Bebäuden ber Stadt umherflog, unterschied fich von der auf Sitcha bemerften Hirundo rufa nur durch das um ein Weniges mehr ins Dunkelrothe ziehende Gefieder des Unterleibs. — In den waldigen Umgebungen des Hafens zeigte sich oft paarweis ein kleiner Singvogel, der vielleicht gar nicht verschieden war von Muscicapa parva, Bechstein, vielleicht aber auch zu einer ber ähnlichen Arten, wie M. leucura, Gm. L., und M. Rubecula, Sw., gehörte, wenn diese wirklich als Arten verschieden sind. — Allerdings war die rothe Rehle des Männchens etwas anders gezeichnet, auch viel heller und gelblicher roth, als die eines Exemplars von Muscicapa parva, welches ich ein Baar Jahre früher im Berliner zoologischen Mufeum lebend gesehn hatte, doch stimmte das Uebrige mit der Beichreibung der Bechstein'ichen Art. Am Weibchen war die Kehle weiß. Der wohlklingende Gefang des Männchens, der übrigens bier gegen das Ende des Junimonats verstummte, besteht aus einer ziemlich furzen dreitheiligen Strophe mit rafch wechselnden Tonen. Wahrscheinlich ist es dieser Bogel, was im Bennant'schen Berzeichnik der Bögel von Kamtschatka Sylvia Stapazina genannt wird; die weiße Zeichnung der Schwanzsedern fann leicht zu diesem Irthum Anlag gegeben haben, benn nie ift mir ein Bogel aus ber Familie ber Steinschmäter hier borgekommen.

Am 11. Juni schon erhielt ich an den Ufern des Kalachthrka-Flusses ein Bärchen von Tringa Temmingii.

Wir fanden jetzt auch den hiefigen Grünling (Fringilla Kawariba, Temm.), der dem unsrigen in Haltung, Betragen und Lesbensart sehr nahe kommt und den ich selbst lange nur für eine durch große Längenverschiedenheit der Aufenthaltsorte veranlaßte Barietät desselben gehalten habe. Bei näherer Betrachtung zeigen sich aber wohl allein schon die eigenthümlich zugespitzten Schwanzsebern als Kennzeichen einer besondern Art, auch abgesehn von der

sehr charakteristischen Flügelzeichnung, dem kleineren Schnabel u. a. m. Dieser Bogel lebt hier vereinzelt, aber nicht selten an den Waldzändern. Er weicht von der beträchtlich kleineren Fringilla sinica, L., die wir auf Boninsima gefunden hatten, noch mehr ab als von unserm Grünlinge.

Der kleine Fischabler, den wir bei unfrer ersten Ankunft hier nur in der Ferne fliegen sahen, ward diesesmal von mir geschossen und schien nichts anderes zu sein als Falco Haliaëtus.

Die schöne, durch das karminrothe Gefieder des Männchens ausgezeichnete Pyrrhula erythrina zeigte sich gleich nach der Mitte des Monats in beträchtlicher Anzahl, wenn auch ungesellschaftlich, auf den bebuschten Bohen junachst ber Stadt. In diesen Tagen hörten wir viel den kurzen melodischen Gesang dieses anmuthigen Bogels. — Man hat ihm hier sehr sinnreich einen russischen Text untergelegt: Tschewitschu widäl! (Ich habe die Tschewitscha gesehn!) Tschewitscha heifit aber die gröfte der hiefigen Lachsarten, der geschätzteste von allen Fischen bes Landes und somit bas vornehmste Nahrungsmittel der Ginwohner; sie kommt ungefähr um die nämliche Zeit massenweis in die Klüsse. Jener Gesang wird nun so gedeutet, daß er die Ankunft derselben melde. Der Bogel ist so= nach in einem Lande, beffen Bewohner fich hauptfächlich von Fischen nähren, nicht nur ber Berfündiger ber schönen Jahrszeit, sondern auch des fie begleitenden Erndtesegens.

Unmittelbar nach ihm erschien auch Emberiza aureola, Pallas. Das Sommerkleid des Männchens, welches sich durch den purpurbraunen Oberkörper und rein weiße Flügelstreisen auszeichnet, sahen wir hier sich allmählig entwickeln. Die ersten von mir (am 18. und 19. Juni) geschossenen Exemplare der Art zeigen es noch sehr unvollkommen.

Bon Muscicapa infuscata, Pallas (ber Muscicapa pondiceriana bes Berliner Museums) sah ich hier am 19. Juni bie ersten Exemplare. Sie zeigten sich, wie die später ankommenden, meist paarweis und verschwanden alsbald wieder. Dieser Bogel, der viel Aehnlichkeit mit unsrer Muscicapa grisola hat, sich aber von ihr sofort durch den kürzern Schnabel unterscheidet, sliegt schwalbenartig und sehr schnell; er sitzt gern frei auf Spitzen der Sträucher und auf Baumästen; ich hörte nur einfache, leise, doch etwas rauh klingende Locktöne von ihm.

In dieser zweiten Hälfte des Junimonats erschien hier eine kleine Sylvia, die ich anfänglich, besonders wegen ihres heuschreckensartigen Gesanges, für die europäische S. Locustella hielt. Doch unterscheidet sie sich bei näherer Bergleichung durch etwas kleinere Gestalt und stärker geslecktes Gesieder, auch pslegt sie nicht wie jene den Schwanz sächerartig auszubreiten. Sie lebt im Sommer vereinzelt überall in den Birkenwäldern von Kamtschatta, wo sie vorzugsweis die offnen, mit dichtem Gebüsch von strauchartigen Spischen betwachsenen Stellen bewohnt. Ich bemerkte nicht, daß sie die Nachbarschaft des Wassers etwa besonders liebt. Der Bogel, den Latham und Pennant Awatscha Wardler (Sylvia Awatscha) nennen, kann wohl kaum etwas anderes als der gegenwärtige sein.

Ein kleiner Wasserläuser, in dem ich nur Totanus Glareola, Bechstein (wohl zu unterscheiden von Trynga Glareola, Pallas) erkennen konnte, zeigte sich einzeln hier und da an den Usern; ich erhielt den ersten am 21. Juni.

Um diese Zeit hörten wir auch viel den bekannten Ruf des Cuculus canorus. Drei Exemplare der Art, die ich am 23. und 25. Juni schoß, zeigten durchaus keinen Unterschied von unserm Kuckuck, obwohl mir damals schon das an unsern Wiedehopf erinenende Geschrei sehr aufgefallen war, das man hier dem Kuckuck zuschreibt, und das auch wirklich neben jenem andern von ihm herzurühren scheint.

Sehr einzeln kommt auch unfre Felblerche (Alauda arvensis) hier vor; am 23. erhielt ich ein Exemplar auf den Biesensflächen des Kalachtyrka-Flusses.

Am spätesten siel mir die Ankunst der Sylvia Certhiola des Pallas auf, eines Bogels, der nicht wenig zur Bezeichnung des Landes um diese Jahrszeit beiträgt. Man sieht ihn vereinzelt auf den kleineren, den Waldwuchs unterbrechenden Grassluren und hört daselbst viel seinen angenehmen, aus nur einer Strophe besteshenden Gesang. Der Bogel beginnt denselben, indem er senkrecht in die Höhe steigt, und schließt ihn im Augenblick des Niedersetzens auf irgend eine hervorragende Spitze. Dieser Gesang hat ungesfähr die Sylben: dack! dack! zewi! zewi! zewi! wie letzeten erhalten ein etwas rascheres Zeitmaaß und werden mehr in einander verschmolzen.

Zu den Vögeln, die ich jetzt von neuem antraf, nachdem ich die Arten bereits im Herbst hier eingesammelt hatte, gehört zunächst die hiesige weiße Bachstelze (Motacilla lugens, Illiger), die bei Ballas als eine Barietät der europäischen aufgeführt wird, aber gewiß als Art verschieden ist. — Sie hatte jetzt ihr Sommerkleid angelegt, welches auch am Oberleibe viel Schwarz zeigt; das breite Beiß der hintern Schwungsedern bezeichnet immer die Art.

Anthus arboreus und Motacilla Boarula zeigten sich eben so einzeln wie im Herbste des vorigen Jahrs.

Sylvia Calliope (Turdus camtschatkensis der Autoren) scheint in der Gegend von Peter-Pauls-Hasen besonders heimisch zu sein, denn wir bemerkten sie auch in dieser Sommerzeit ziemlich häusig hier. Das Männchen singt jett viel, gewöhnlich auf dem Gipfel eines kleineren Birken- oder Erlenbaumes sitzend; es bläst dabei die Kehle, wie es auch die Nachtigall thut, auf, breitet, wie das Blaukehlchen, die Flügel etwas aus und trägt zugleich den Schwanz in rechtem Winkel aufgehoben, doch ohn' ihn auszubreiten oder zu bewegen. — Der Gesang wird sehr gepriesen, hat auch einen schwen Klang, aber eine zwitschernde, wenig deutliche Welobie; man hört ihn bei Tage wie bei Nacht. Die Weiden halten sich dabei, wie immer, sehr verborgen in niedrigem Gebüsch, ich

schoß daher in diesem Sommer nur ein einziges. Es hatte die rothe Kehle sowohl als auch die Kopfstreisen des Männchens, nur waren alle diese Theile merklich blässer gefärbt und undentlicher gezeichnet. Doch bemerkt' ich auch immer noch mehrere grangesiesderte Weibchen, jenes rothkehlige mußte daher ein älteres Indivisuum sein, wiewohl sein angesüllter Eierstock und sogar ein gesonsbertes fast reises Ei bewies, daß es nicht zu jenen vor Alter unsfruchtbar gewordnen Weibchen mancher Bögel gehörte, die dann den Männchen im Gesieder ähnlich werden. — Das Nest dieses Bogels zu finden, gelang mir leider nicht, so viele Stunden ich allein der Aufsuchung desselben widmete.

Nicht glücklicher war ich im Aufsuchen des Nestes der früher erwähnten Sylvia Chloris mihi, die jest ebenfalls in der Gegend ziemlich häufig vorkommt. Es ift ein achter Laubfanger, die zugeibitten hintern Schwungfedern dürften ihn leicht von andern Battungsverwandten unterscheiden. Doch macht ihn im Leben auch seine Stimme sehr kenntlich; der Lockton hat etwas Aehnlichkeit mit dem unfres Haussperlings; der sehr auffallende Gesana ift überaus monoton. Man glaubt deutlich die Sylben: zri zri zri ari ari ari ari ari u. f. w. gu hören, die beständig in einerlei Zeitmaag und ohne Modulation ausgesprochen werden. Der Bogel lebt sowohl in niedrigen Weidengebufchen, als in den großen lichten Birkenwälbern hoch auf den Bäumen, und scheint sogar den letteren Aufenthalt vorzuziehn. Er ift ein verhältnismäßig lang' auf Ramtschatta verweilender Zugvogel, der erft gang zu Ende Septembers wegzieht; bei unfrer Ankunft am 10. Juni mar er. bes verspäteten Frühlings ungeachtet, bereits in Menge ba.

Larus ridibundus und Sterna camtschatica fanden sich auch jest in der Gegend vor.

Emberiza rustica, Pallas, erschien ganz verändert in ihrer Sommertracht. Es sindet bei ihr der nämliche Farbenwechsel statt wie bei unsrer Emberiza Schoeniclus, der sie jedenfalls nahe steht.

Sie war aber jett weniger häufig hier, als im Herbst auf bem Durchzuge; wir haben sie biesesmal vornehmlich in ber Gegend von Awatscha bemerkt.

Eine Zonotrichia, von der ich im Herbst hier nur ein schlecht konservirtes Exemplar erhalten hatte (Z. musica mihi), war dessonders interessant als einzige Species dieser Form, die mir auf dem alten Kontinente vorgekommen ist. Ihr vortrefslicher Gesang wird im Juni viel in den Waldgegenden zwischen Peters Pauls-Hafen und Awatscha gehört; er ist nicht ohne Verwandtschaft mit den Gesängen der auf Sitcha beobachteten Arten, übertrifft aber dieselben bedeutend an Wohlklang. Ein am 24. Juni geschossenes Männchen unterschied sich im Gesieder sehr wesentlich von den Herbströgeln. Es war von hellbläulich aschgrauer Hauptsarbe, nur am Unterleib allmählig ins Weißliche ziehend, Rücken und Flügelsedern ties schwarz mit breiter Einfassung von dem schönen Aschgrau des übrigen Gesieders, Schnabel und Füße gelblichsselichsfarben, ersterer oben mäusegrau, der Augenstern dunkelbraun.

Noch muß ich hier der größeren Möbe gedenken, die wir im Herbst hier angetroffen hatten (Larus borbalis, Brandt?). Sie zeigte sich immer noch in einzelnen Exemplaren in den Umges bungen der Stadt, namentlich auf dem kleinen See.

Dieser See wimmelte damals von den beiden Arten Gasterosteus oder Spinachia, die man hier unter den Trivialnamen Chachalitsch und Tschachalitsch oder Tschachintschä fennt; beide werden massenweis gefangen, aber gewöhnlich nur als Hundefutter benutzt.

Der Fisch, welcher grade jetzt die vornehmste Nahrung der Menschen hier ausmachte, war die schöne große Forelle Kunsha (Salmo leucomaenis, Pallas), die sehr zahlreich mit Netzen gestangen ward. — Bon bemerkenswerthen Seefischen erhielten wir übrigens in den siebenzehn Tagen, welche der Senjawin diesesmal hier zubrachte, noch weniger als im vergangenen Herbst. Unter

biesem Benigen war besonders der Cyclopterus Liparis der Austoren bemerkenswerth, den wir früher nicht gesehn hatten, und von dem schon Steller erzählt, daß er mehr einem gallertartigen Geswürm als einem Fische zu vergleichen sei. — Wir mußten dieser Bemerkung hier durchaus beistimmen.

Besonders in den erften dieser Tage war die Bitterung sehr fühl und unfreundlich feucht. Die schon erwähnten Schneeflecken verloren fich auffallend langfam, und erft nach ber Sonnenwende fingen die Bäume wirklich zu grünen an. — Es war die, nur biesesmal ungewöhnlich spät eingetretene, Epoche bes Sahrs, wo bie Bflanze, welche man Scheremscha oder tamtschattischen Knoblauch nennt, in dem Leben der hiefigen Ginwohner eine gewaltige Rolle spielt, ba sie burchweg als antisforbutisches Mittel benutt Am Storbut pflegen alle diejenigen hier im Frühjahr mehr oder weniger zu leiben, die den Winter über fich vorzugeweis von getrochneten Rischen nähren muffen. Die 3wiebel biefes jett in Menge hervorschießenden Gewächses wird in der Blüthezeit, im Juli und August, eingesammelt, ben Winter über aufbewahrt und endlich als Heilmittel roh gegessen. Ihr äußerst starker und unangenehmer Geruch hat fich jett den Ausdünftungen der Menschen so mitgetheilt, daß er die Spur derfelben im Freien weithin kenntlich macht.

Am 23. Juni gab ich meinen Reisegefährten auf ihrer abermastigen Exfursion nach dem Bulkan von Awatscha nur das Geleit die zur Ortschaft dieses Namens. — Der gänzliche Mangel einer genügensden zoologischen Ausbeute hatte mir im vorigen Jahre den weitern Weg bleibend verleidet, wiewohl die seitherige Ruhe des Bulkans, aus dem nur noch fortwährend eine starke Rauchsäule stieg, schon manches von der früheren Belebtheit der Umgegend wieder hergesstellt haben mochte. — Mehr noch war es wohl die Hoffnung, vielleicht in diesen Tagen schon die Seeerkursion nach den Bogelsinseln antreten zu können, und wohl vor allen die, noch in den

Umgebungen bes Safens die Refter einiger Singvögel zu finden. was mich zur Rückehr dorthin am andern Tage schon bestimmte. Wie bereits erwähnt, blieben meine vornehmlich in diesen Tagen fehr angestrengten Bemühungen im Neftersuchen völlig erfolglos. und selbst die Belohnungen an Brandtwein, Tabat und Schiefebulver, die ich mehreren Einwohnern des Orts versbrach und versbrechen liek, wenn sie mich an unzerstörte Nester führen murden, brachten mir nichts ein, als ein einziges Reft mit einem Ei, welches man, meiner ausbrücklichen Anweisung zuwider, aus bem Boben geriffen hatte, fo dag ich ben Bogel felbst nicht zu fehn befam. Dem Anschein nach war dieser Motacilla Boarula. -- Nur in ber Stadt felbst betam ich bas Reft ber oben erwähnten Schwalbe zu fehn, welches an der Aufenwand eines Saufes, nah' unter dem Dache beffelben, angeklebt war. In ber Banart ftand es genau awischen den Neftern unfrer Haus = und Rauchschwalbe mitten inne. Wie das der lettern war es oben offen, unten wie das der Hausschwalbe gewölbt, nur hatt' es mehr als biefes bie Geftalt eines länglichen Beutels, beffen Durchmeffer oben am gröften war. Das Material war ber nämliche Mörtel, beffen fich jene beiben bedienen; die vier Gier waren röthlich weiß mit bunkelrothen Spritzfleden; fie waren an Brofe, Geftalt und Zeichnung benen ber Rauchschwalbe ganz ähnlich gewesen, wenn die schwärzliche Karbe vieler Fleckchen nicht gefehlt hätte.

Der 27. Juni \*) war endlich der Tag, an dem der Senjawin den Hafen verließ. Im Augenblick, als die Segel anzogen, kam ein prachtvoller Abler von der früher schon erwähnten großen Art plötlich über die steile Halbinsel und streifte rechts hersliegend nahe dem Schiffe vorbei, worauf er sofort hinter dem Vorgebirge Signalnoi Muys verschwand. — Dieses ächt homerische Vogelzeichen entriß Allen, die es mit ansahen, einen Freudenschrei; —

<sup>\*)</sup> Rach ber Schiffsrechnung ber 26.

mich selbst würd' es vielleicht auf den Gedanken gebracht haben, noch jetzt meinen Plan zu ändern und mitzuschiffen, wenn nicht eben der majestätische Bogel, der es gab, ein sast ausschließlicher Bewohner von Kamtschatka gewesen wäre; sein Anblick war also mehr geeignet, mich auf der Haldinsel zurückzuhalten, als mich von derselben fortzutreiben. — Auch war natürlich schon alles auf mein Hierbleiben eingerichtet, und nach wenigen Augenblicken des Abschieds suhr ich mit dem Popen Wereschtschagin ans Land. — Zu unserm Erstaunen hörten wir gleich nach unser Ankunft ein Paar Signalschüsse vom Schiffe her, das wir, des vortrefslichen Windes ungeachtet, die Segel plötzlich einnehmen sahen. — Es war auf die Sandbank vor der Rakowaja Gubá gerathen, und wietvohl es durchaus keinen Schaden genommen hatte, kam doch die Racht, bevor es wieder flott gemacht werden konnte.

Bar es boch, als hätte mein Schickfal mir noch eine Frist gewähren wollen, mich eines Bessern zu besinnen! — Der Kommandant Kusmischtschef begab sich, um Hilse zu leisten, mit dem zwölfrudrigen Boote dorthin, — welche Gelegenheit wäre das für mich gewesen, mit meinem sämmtlichen Gepäck von neuem an Bord zu gehn! — Aber die falsche Scham, die so oft im menschlichen Leben uns von der Rückschr auf den einzig richtigen Weg zurückhält, hielt auch hier mich umgarnt; ich vermied es gestissentlich, mir zu gestehn, daß es jetzt noch Zeit zum Vermeiden eines schädslichen Abweges sei. — So verging leider der Tag, und als wir am folgenden bei Tagesanbruch nach dem Schisse sahen, bemerkten wir es nicht mehr; — es war mit Hilse der Fluth wieder klott geworden und abgesegelt.

Gleich nachher brach ich mit den Herren Uglitschaninow und Sacharew zu einer Seeerkursion nach der Rakowaja Gubá auf. Der Erstgenannte war der hiefige Geschäftsführer der russisch-ameriskanischen Compagnie, der Andre, von Archangel gebürtig, hier etabslirter russischer Rausmann. Wit ihm sollt ich auch so bald als

möglich die lange projektirte Fahrt nach der größten der benachbarten Bogelinfeln machen. — Die heutige führt' uns auf ben Beg nach einer kleineren, dem früher schon erwähnten Toporkow-Oftrow. - Der Bogel, den man hier Toporok nennt (bas Wort ift ruffifch und bezeichnet ein fleines Beil, vielleicht mit Beziehung auf den Schnabelban dieser Bögel), ist die Alca cirrhata der Autoren, ber ansehnlichste, geschätzteste ber hiefigen Seevogel: - ber famtichattische Name deffelben ift Mitschigatka. - Diefer brittet jest in großer Menge vereinigt auf solchen Inseln. Die eben erwähnte foll auker ihm noch die hier unter dem Namen Ara befannte Uria Troile sehr zahlreich beherbergen: doch ift sie schwer zugänglich und von fehr geringem Umfange. Die größere, weiter im Meere vor der andern Seite des Eingangs liegende heißt Staritschkow, Oftrow, nach einem andern hier unter dem ruffischen Namen Starik ober Staritschok (Alter, Altchen!) bekannten Bogel, der beshalb ziemlich widerfinnig Uria antiqua genannt worden ift; seine Berbreitung scheint fehr gering ju fein.

In der kleinen Barke des Herrn Uglitschaninow, die von ihm felbst und seinem Diener geführt ward, blieben wir bald hinter bem nach Landesart aus einem einzigen Stamme gezimmerten Fahrzeuge Sacharem's zurud, welches dieser allein fehr geschickt mit der Stange fortstieß; es war ein achtes Bat, aber vorzüglich aearbeitet. Nachdem wir längs dem meift felfigen Ufer bis zum Eingange der Rakowaja Gubá gekommen waren, landeten wir an verschiedenen Seeen, wovon der erfte der falgige heißt (mahrscheinlich weil bei fturmischem Wetter die See den schmalen Landstreifen überschreitet), — wir erlegten jedoch auf keinem etwas. Auf dem erften gab es zwar ziemlich viel Enten verschiedener Art, aber sehr schen, und wir schlugen wohl nicht ben rechten Weg, fie zu beschleichen, ein. - Bor der Mündung eines kleinen, in die nördliche Seitenbucht der Rakowaja Gubá fallenden Fluffes machten wir Salt, um Thee und Mittagessen von den mitgenommenen

Brobifionen zu tochen. Die Gegend besteht hier aus steilen, doch nicht fehr bedeutenden Sohen, mit Birtenwald, weiter oben mit weitläuftigen Dicichten von Ruybinik, Kedrownik und Ochownik (Bogelbeersträuchern, strauchartigen Cedern und bergleichen Erlen) bebeckt; unten junachst um die Ufer her wuchert jumeist Weiden-Der Fluß durchschlängelt vor seiner Mündung ein schmales Wiesenthal mit vielen Beiden und baumartigen Erlen um die Ufer her. Weber hier noch fonft in ber Gegend konnt' ich irgend ein Thier gewahr werden, das mir neu gewesen ware, durchweg herrschte hier eine Todtenstille, die, jest, in der belebteften Jahrszeit! - nur zuweilen von einzelnen Möven, Raben und bem fernen Geschrei des dabei selbst unsichtbaren Ruckucks unterbrochen Es war aber meiftens jener ichon erwähnte, dem Ruf marb. unfres Wiedehopfs ähnliche Laut, und Sacharew war ber erfte Bewohner von Beter=Bauls=Safen, der mir versicherte, dieser Ton werbe nicht durch ben Ructuck, sonbern durch eine Taubenart hervorgebracht, obgleich ich fonft nie von einer folchen hier etwas ge-Wie natürlich bestärkte mich bas in mei= hort noch gefehn habe. nem Beftreben, den Urheber diefes Geschrei's endlich einmal auf frischer That zu erhaschen; leiber gelang mir bieß nicht. — Ein Neft von Corvus Corone, welches ziemlich hoch auf einer Birke ftand, zeigte fo gar nichts Abweichenbes vom europäischen Bogel ber Urt, daß ich mich nicht befugt glaubte, bas brutenbe Weibchen Von fleineren Bögeln bemerfte man nichts als bin und zu ftören. wieder in den Weidengebüschen meine Sylvia Chloris, zuweilen am Ufer ein Baar weiße Bachstelzen und auf ben Bipfeln ber Baume den kleinen hiefigen Fliegenfänger. Dagegen wimmelten iett ichon die fammtlichen Gebuiche, wie alle dem Winde nicht unmittelbar ausgesetten Stellen, von bosartigen Mücken. — Mit biefer schrecklichen Blage bes Sommers von Ramtschatta waren wir in geringerem Grade ichon feit einigen Tagen befannt, nachdem fie biefes Jahr bes lange liegenden Schnee's wegen fich etwas fpater

als gewöhnlich ausgebildet hatte; — doch wurde sie für mich erst heut' in ihrem eigentlichen Umfange fühlbar. — Wie unglücklich ist ein Land, wo man im Sommer bei regelmäßig großer und drückender Hitze den Schatten der Bäume nicht suchen darf! —

Bahrend des Effens beschloffen wir, unfer Jaadalud auf einem See zu versuchen, ber etwas öftlich vom innerften Ende der Bucht gelegen ift und den man auf dem gewöhnlichen Wege nach Toporfom = Oftrom zu überschiffen pflegt. Um dahin zu gelaugen, mußten wir erft nach ber Subseite bes Meeresarms überfahren : wir thaten bas in bem tleinen Boote, mahrend bas Bat unter Aufficht des Dieners zurückblieb, bei ziemlich heftigem, immer noch zu-Der Fustweg nach Toporfolv Ditroin ist in nehmendem Binde. jetiger Jahrszeit betreten genug, um tenntlich zu fein; er führt etwa 2000 Schritte weit über völlig ebenen, mit lichtem Birkenwalde bedeckten Boden, auf dem jest besonders viel Scheremschá Auf diesem Wege muß bei einer Fahrt nach Tobortowmächit. Oftrow das Bat getragen werben, fo wie über eine ähnliche Strecke jenseits des See's. Dort erreicht man das Ufer des Oceans, und es bedarf dann zur Ueberfahrt nach der immer noch etliche 1000 Schritt' entfernten Infel einer vollständigen und ichon etwas bauerhaften Windstille. Diese glücklich zu treffen ober im entgegenge= setten Fall abzumarten, ift Grundbedingung einer solchen Fahrt, boch pflegen um diese Sahrszeit die Windstillen häufig zu sein. Dennoch muß man hier oft genug Tage lang barauf warten; so zeigte mir Sacharem eine Stelle, die er so drei Tage bewohnt und baburch bezeichnet hatte, daß er Namen und Datum zierlich an einem ftarten Birtenbaum in die Rinde schnitt. Dergleichen Langweiligkeiten sind aber noch unbedeutend gegen die Gefahr, mit welder der endlich auf der Insel Angekommene den völlig nackten, äußerst steilen Gelfen erklettern muß, um bei jedem einzelnen Gi, bas er einfammelt, sein leben aufs neue zu magen.

Die nächsten Umgebungen bes See's find fehr fumpfig, bas

völlig ebene Thal ift auf beiben Seiten von steilen Höhen begrenzt. Auf dem See felbit bemerkten wir aar nichts von Enten, fie mußten sich hier bereits nach ihren Nestern gerftreut haben. — Wir fehrten daher zurud und schoben unser Kahrzeug bei ftartem Wind und Wellen langs bem mit Sumbfgras und Weiben bewachsenen Ufer fort bis gegenüber unferm Lagerplate, wo wir schnell und alücklich überschifften, nachdem wir noch vergeblich einen rothen Fuchs verfolgt hatten, der sich auf einer mit hohem Grase bewachfenen Landspige febn ließ. - Auf der nördlichen Seite der Bucht wollt' es mir jest abermals mit der Jagd nicht gelingen: zwar zeigten sich einige singende Bögel (wahrscheinlich Emberiza rustica) auf ben höchsten Bäumen, aber ein Baar Geschossene aingen mir im Didicht verloren, woran die unerträglichen Mücken, die mir beständig Gesicht und Sande bedeckten, viel Schuld haben mochten. Den Stich dieser abscheulichen Insetten, die bei ihrer unglaublichen Menge durch nichts zu verscheuchen find, fand ich viel stärker und anhaltender schmerzend als andre Mückenstiche. So oft ich in ben Bald mich vertieft hatte, kam ich allemal ganz erschöbft zu meinen Gefährten gurud, die unter bem ichutenben Ginflug des Windes am Strande weniger litten. — Der Gedanke war für mich höchft niederschlagend, daß ich diesem nun immer noch zunehmenden Uebel den ganzen Sommer hindurch unterworfen fein follte. versbrach mir bagegen ein Net, wie man es häufig im Sommer hier tragen foll; ich konnte mir eine Borrichtung der Art nur als fehr unbequem und hinderlich benten.

Die Sonne stand schon sehr niedrig, als wir bei starkem Winde den Rückweg antraten. Der großen Wellen wegen mußten beide Fahrzeuge beständig am User sortgestoßen werden, wobei wir nicht selten nahe daran waren, umzuschlagen, doch kamen wir glücklich um Mitternacht im Hasen an. Ich hatte den ganzen Tag über nichts erhalten, als ein einziges Exemplar einer Möve, wodon ich die Art bereits von Sitcha her besaß (Larus canus?) —

meine Gefährten kamen sogar mit völlig leeren Sänden nach hause.

Dieses Bild eines mit schlechtem Jagdglück behafteten Tages charafterisirt leider nur zu durchgängig die tägliche Lebensweise, die ein Reisender meines Beruss auf Kamtschatka führen kann; — die gegenwärtige Schilderung erspart mir manche spätere; — Weidenzebüsche, hohes Gras, Mücken, allerlei Hindernisse durch Wasser und Wind und bald mehr, bald weniger Mißgeschick auf der imsmer sehr schwierigen Jagd, das sind die Elemente, deren Mischung das Loos eines jeden Tages zu bilden pflegt; ihre Langweiligkeit trägt viel dazu bei, daß man unvermerkt den Muth verliert, neue Pläne zu schmieden, nachdem die alten durch den Zeitverlust, den die unberechenbaren Hindernisse verursachen, unaussührbar geworsden sind.

Am 30. Juni, bei Tagesanbruch, bestieg ich mit Sacharem und bessen brei Begleitern die vierrudrige Barke des erstgenannten, um endlich die Insel Staritschlow zu besuchen. Mein Schicksal wollte, daß ich allein dieser Parthie mich anschloß, so natürlich es gewesen wäre, den erfahrenen Seemann Wittrin, der nun wirklich mit mir hier zurückgeblieben war, an derselben Theil nehmen zu lassen. — Aber diesesmal mußten wir sein Berbleiben in unser Wohnung als das Rathsamste betrachten, da es in dem augenblicklich nur von uns beiden bewohnten Gebäude die Bewachung unser sämmtslichen Habseligkeiten galt, eine Borsicht, die zumal in einem Orte wie Peter-Pauls-Pasen dringend nothwendig erschien.

Das Wetter war so schön, als wir nur wünschen konnten; ein einzelnes weißes Gewölf auf dem Gipfel der Wuhlutschinskajas Sopka ward von unsern mit den hiesigen Witterungsphänomenen wohlbertrauten Begleitern für kein ungünstiges Zeichen erkannt; — bald war es auch verschwunden und die Luft nun vollkommen klar. Bei völliger Windstille ruderten wir in grader Linie der südwestslichen Ecke des Einganges zu. Ziemlich bald slogen einzelne

II.

ė

٠

٤

100

Ţ

-

Ľ

ï

Seeraben um uns her, und als wir die unter dem Ramen Babuschkin Ramen bekannte Felfeninsel hinter uns hatten, saben wir auch viele fliegende Toborfi, die fämmtlich von der Seefeite kamen. Wir erstaunten hier über die riesenmäßige Länge der um diese Relfen her häufig wachsenden Seehflangen (Alaria), die wir unter uns in geringer Tiefe deutlich unterscheiden konnten: fie hatten bas Unfehn breiter Bander und wurden von der ziemlich ftarten Strömung in gang grader Linie fortgetrieben. Wir suchten ftets bergeblich nach den Enden biefer Bänder, die dem schnellgehenden Fahrzeuge große Strecken weit zur Seite blieben. Etmas näber bem offnen Meere begegneten uns auch viele Staritschfi fcwimmend und tauchend, meift paarweis und zu dreien; diefe Bogel unterscheiden sich von ben übrigen burch die hellaschgraue Farbe bes Oberkörbers. Da die Windstille fich hielt und die Strömung uns meift gunftig war, auch unfre Ruberer fehr wacker arbeiteten, so erreichten wir ziemlich bald den außersten Eingang ber Awatschabai, beffen südliches Rap wir gang nah' umschifften. Die schroffen und fehr verwitterten Felsenmassen, aus benen es befteht, bieten einen Staunen und Ehrfurcht erweckenden Anblick bar, wenn man zumal an die schrecklichen Brandungen denkt, denen diese Felfen ben größten Theil des Jahres hindurch zu troten haben. erfreulicher mußt' uns die heutige herrliche Windstille fein; - diefes ungeheure, fonft so wilbe Meer, bas auch bei ganzlichem Mangel an Wind gewöhnlich doch in hohler See gewaltige Wogen ju wälzen pflegt, glich heute faft einem Spiegel; kaum eine Spur bon Brandung war zu fehn, geschweige denn zu hören; bennoch zeigte fich auf der ganzen Strecke, die wir hart an der Rufte gegen Südwesten hin befuhren, der sentrechten und vom anprallenden Bemäffer gehöhlten Bande wegen, nirgends eine Möglichfeit ju landen. Erst etwas über eine Seemeile vom Eingange liegen sehr nahe der Rufte vor einer kleinen seichten Ginbucht, die noch immer von senkrechten, etwa 1000 Fuß hohen Wänden gebildet wird,

vier bis fünf steile Felsen von verschiedner Form und Größe; der größte davon heißt Raparit, welchen Namen gewöhulich bie

ganze Gruppe führt. Zwei berselben sind oben mit kurzem Grase büschelweis beswachsen; hier, in ber wenizgen Dammerbe, haben die Toporki ihre Höhlen. Sie selbst saßen, als wir anskamen, bei der noch frühen Tageszeit in beträchtlicher Anzahl oben, was zwischen den Grashalmen hindurch ein eigenthümliches Bild gab.

Der erste Plat, wo wir anhielten, war zwischen den beiben ganz nackten Felsen. Diese hohen, ziemlich spit auslaufenden Thurme sind



aus stumpseckigen Blöcken von sehr übereinstimmender Größe mauersartig zusammengesetzt. Der niedrigere, stumpsere von beiden ward sast nur von der größeren, dem Larus argentatus ähnlichen Mösvenart bewohnt, auf dem andern kam dieser erst und weiter oben der Toporok, unten um beide her sah man einzeln den Uril und die Uria Grylle, die hier Kajurga genannt wird. Letztere bewohnt hier herum zahlreich, doch in vereinzelten Paaren, die Fessen zusnächst der Wassersläche; man kennt sie leicht an ihrer nicht aufsrechten Stellung, die sie namentlich von der Uria Troile sehr aufsfallend unterscheidet. Ganz besonders aber wird sie durch ihre pfeisende Lockstimme kenntlich, die man beständig hört und einem viel kleineren Logel zuschreiben möchte. Machdem unste Eiersjäger, unter denen sich besonders ein gewisser Lucas Agasonow

durch staunenerregende Festigkeit des Ganges und Rühnheit im Erfteigen senkrechter Felsenmauern auszeichnete, ziemlich viel Möveneier in ihren Müten heruntergebracht hatten, bestiegen wir wieder bas Fahrzeug, um uns durch einen fehr engen Ranal nach einem der breiteren, oben mit Gras bewachsenen Kelsen zu begeben. Dubfam und nicht gang ohne fremben Beiftand erftiegen wir, mein Gaftfreund Sacharem und ich, vielleicht die Balfte feiner Bobe. Schon auf dem erften Absate fanden wir eine Menge von Debennestern ihrer Gier beraubt; biese maren unftreitig ber Mannichaft eines soeben von hier abgegangenen Bate, bas wir bei unfrer Antunft an ber Felfengruppe noch hier gefehn hatten, zur Beute geworden. Wir kamen nun an die grasbewachsene Region. wo ich durchaus das Neft vom Toporof in Augenschein nehmen Bei ber Steilheit ber Wand war ber lockere Boben fo wenig zuverlässig, daß ich herzlich wünschte, den 3weck meines Auf-Mimmens bald erfüllt zu sehn, um mit Ehren wieder umkehren zu können. Zu meinem Trofte zeigten fich benn auch balb ein Baar Nefter bom Toporof; die Sohle dieses Neftes ift gang einfach, ho= rizontal und nicht zu tief, um ein einziges trübweißes Ei, das übriaens im Berhältnif jum Bogel fehr groß ift, bon außen noch deutlich schimmern zu sehn. Obgleich unfre geübteren Gefährten fcon weit über uns und in voller Arbeit waren, gefangene Bögel abzuwürgen, auch Sacharem sich viel wackerer im Rlettern erwies als ich, fo geftand biefer boch, bag ihm die Sache ju gefährlich sei; er gab sich sogleich mit mir ans Umkehren. Aber wie natür= lich ging es hinab weit schwieriger und langfamer als herauf. Ziemlich lange blieb ich über bem miflichsten Theile ber Graswart hangen, theils aus Besorgniß, vom Schwindel ergriffen zu werben. theils aber auch vertieft in den wunderbaren Anblick, der auf diesem luftigen Schauplate sich darbot. Das Ganze hätte man für einen großen bezauberten, burch schmale Gaffen in mehrere Ge= bäude getheilten Palast ansehn mögen, von deffen einem Dache

wir den größten Theil des Uebrigen zu übersehn hatten. Mas ben Eindruck babon vollendet, ift die fehr auffallende Zusammenfetung ber fentrecht'gethurmten Maffen aus gleich großen, theils runden, theils ftumpfectigen Steinbloden, die bei ihrer Regelmäßigteit das Ansehn förmlicher Gebäude haben, deren unteres Stodwert aus großen, auf ungeheuren Pfeilern ruhenden Gewölben be-So erscheinen hier die weiten, fehr regelmäßig gestalteten Höhlen, welche die Fluth allmählig gebildet hat, und die uns hin und wieder fehr malerische Durchgänge zeigten. Tief unter unsern Füßen schimmerten die schmalen Wassergassen dieser wunderbaren Stadt, so ruhig wie der Spiegel bes weiten Meeres rings um ben halben Horizont; aber welch' schreckliches Getümmel müßte hier fein, wenn der leifeste Wind fich erhoben hatte! - Bas indefi ber Scene ben eigentlichen Stempel bes Zauberhaften aufbrudte, waren die unzähligen Bewohner des Schlosses, die mancherlei so abenteuerlich als mannichfach geformten Bögel, die im vollen Bewuktsein ihres Hausrechts von den unberufenen Besuchern nicht die kleinste Notiz zu nehmen schienen. Die Leichtigkeit, mit der sie ankamen und fich entfernten, mußte noch bas peinliche Gefühl besjenigen vermehren, der, seinen Füßen nicht trauend, jett eben bas tief unter ihm liegende Fahrzeug wieder erreichen sollte. Faft erscheint es dem in solchem Geschäft Ungeübten wie eine frevelhafte Tollfühnheit des ungeflügelten Menschen, in einen fo scheinbar ungleichen Rampf mit ber Natur zu gehn; aber endlich widerlegt ihn boch ber Augenschein. So saben auch wir, nachdem wir gludlich wieder das Boot erreicht hatten, unfre mit reicher Beute beladenen Gefährten von bem höchsten Gipfel uns rasch folgen; bepact, wie sie waren, bedurften sie nicht einmal der Sande beim Berabsteigen an der Graswand und die Sicherheit ihrer Bewegungen verrieth nicht die kleinste Besorgniß. Ich murde bei diesem Unblick fehr lebhaft an bas Zeugniß ungewöhnlicher Geschicklichkeit im Bergfteigen erinnert, welches ichon Steller ben Urbewohnern

von Kamtschatta giebt; die russischen Eroberer des Landes haben sich sichtbar dieses Talent anzueignen gewußt, und ihre Nachkommen dürften jetzt darin schwerlich hinter jenen zurückstehn.

Wir durften die Windstille nicht versäumen und eilten der Insel Staritschkow zu, die in kleiner Entsernung von zwei Seemeilen im schönsten Sonnenscheine vor uns lag. — Unterwegs begegneten uns allmählig immer mehr fliegende sowohl als schwimmende Bögel, worunter wir nicht weit mehr von der Insel ein Paar von Konjuga bemerkten. Mit diesem Namen bezeichnet man hier einen kleinen schwarzen Taucher mit rothem Schnabel und Füßen, wenig größer als eine Wachtel, — ob es wohl Alca tetracula oder A. psittacula, Pallas, sein mag? — Genug, wir bekamen den Bogel, der in andern Jahren hier häufiger sein soll, nicht wieder zu sehn.

Riemlich nahe ber Insel liegt eine niedrige Felsenbank und vor dieser ein einzelner, fehr zusammengedrückter, spitziger Felsenthurm, seiner Stellung gegen die Insel wegen Tichassowoi (Schildwacht) genannt. Die beinahe sentrechten Bande besselben maren fast gang bedeckt mit dreizehigen Woven und ihren Restern, und von der Felsenbank erhoben sich bei unfrer Ankunft die Bögel in ungeheurer Menge. Als wir dicht unter bem Tschassowoi hinfuhren, ward daselbst der vorbin erwähnte Lucas Agafonow abaefest, um Gier zu sammeln. Da der Felsen bis unten hin mit Neftern befett mar, zu benen man von einem breiten, fast horizontalen Absat am Juke besselben leicht kommen konnte, so wollt' ich das Junere diefer Nefter und die Anzahl ber barin liegenden Gier felbst in Augenschein nehmen und verließ beshalb das Boot. Meine Flinte barin zurudzulaffen, ichien mir ber Raffe megen gefährlich; auch hatt' ich selbst es auf gar kein Rlettern abgefehn, sondern nur auf Besichtigung der nächsten Nester; ich fand aber diefe bereits durch den flinken Agafonow ihrer Gier beraubt. Um folde noch ju febn, mußt' ich nun eine Stufe bober aufklimmen und beshalb mein Gewehr, das ich immer noch in ber Hand

hielt, an den Felfen lehnen. Ich that biefes an einer Stelle. Die mir völlig ficher ichien, taum aber hatt' ich mich einen Schritt babon entfernt, als ich jenes zu meinem Schrecken umfallen, gleiten und meines Zuspringens ungeachtet im Abgrunde des Meeres berschwinden sah, - ein Miggeschick, wohl geeignet, einen Bogeljäger fürerst aus aller Fassung zu bringen! — Denn an Bord unfres Kahrzeugs befand fich nur noch eine Rugelbüchfe bon Sacharew, die meinen Berluft nicht ersetzen konnte; - selbst an eine schleunige Rudfehr nach dem Hafen war bei der großen Entfernung und der Wandelbarkeit des Wetters nicht zu benken; ich mufte jest unbewaffnet, wie ich war, mit meinen Begleitern zwei bis drei Tage lang auf ber Infel ausharren. Und doch hatt' ich eben erst vier Bögel geschossen: einen Toporok, einen Uril, eine weiße Bachstelze und eine dreizehige Mobe, - bamit follt' es nun Die schonungslose Strenge, mit ber bas Beschick genug sein! dieses so schön begonnenen Tages eine von den kleinen Unvorsichtigkeiten, die so oft aus zu großer Borsicht entstehn, bestrafte, hatte mich taum empfindlicher treffen können und übte jett, aller aufgebotenen Philosophie ungeachtet, einen unbeschreiblich beprimirenden Einfluß auf mich aus.

Meine Gefährten machten mir einige, wiewohl ber gewaltigen Tiefe wegen nur schwache, Hoffnung, die Flinte durch Agafonow, der ein eben so geschickter Taucher als Kletterer sein sollte, wieder aufsischen zu lassen, der Bersuch selbst aber ward auf morgen verschoben, da so eben die Fluth wieder am Steigen war und sich jedenfalls bei niedrigem Wasserstande mehr Erfolg hoffen ließ. — Ich selbst suchte mich mit dem Gedanken zu trösten, daß ich den Hauptzweck dieser Extursion doch immer nicht ganz versehlen könne, da es hier vornehmlich galt, die Lebensweise der Bögel zu beobsachten, auch zum Einsammeln einer ziemlichen Anzahl von Bälgen der Toporki und Staritschit, die hier in so großer Menge mit Händen gegriffen werden, Gelegenheit genug war. — Ich stieg

also, gesaßt und von meinen Gesährten herzlich bedauert, wieder ins Boot und suhr mit ihnen nach der nah' gelegenen Insel, nicht ohne noch eine schmerzliche Prüfung an der Felsenbank bestehn zu müssen, wo ein Paar einer Art Haematopus (dem H. ostralegus jedenfalls sehr ähnlich) völlig schußgerecht saß; — ich mußt' es nun freilich sizen lassen, und habe diesen Bogel auch richtig nicht wieder gesehn.

Wir betraten die Insel ungefähr um Mittag, bei brennenbem Sonnenschein. Der einzige Landungsplat ift, ber Seichtigfeit und ber vielen großen Steine wegen, ziemlich unbequem. hier ift Sandufer und eine Quelle frischen Baffers riefelt an bem felsigen Abhange herunter. Weiter gegen Norden hin wird auf der bem Festlande zugekehrten Seite ber Infel burch ungeheure lodere Steine bas Behen am Ufer fehr erschwert, auf ben übrigen ift es ber fentrechten Wände wegen unmöglich. Das Ganze beftebt aus einem oben flachen Berge, beffen Geftalt sich einigermaken ber Würfelform nähert; er erhebt sich unmittelbar vom Ufer sehr steil und mag im Ganzen 800 Fuß hoch fein. Außer einigen fentrechten Banben sind nur ein Baar kleinere Höhen, die bei Stürmen ftets überfluthet werden, völlig unbewachsen, den bei weitem größten Theil der Insel bedeckt ein reicher Grastebbich, der ihr viel Aehnlichkeit mit den aleutischen Inseln giebt. Alles Geftein auf den vegetationslosen Uferstrecken ist sichtbar vom Wasser gerundet und selbst die niedrigen Anhöhen sind mit lockerem Gerölle ganz überbeckt.

Am Landungsplatze fanden wir ein kleines, dem Gouvernement gehöriges Boot nebst noch einem Bat, außerdem zeigten auch viele getödtete Bögel, die man hier aufgehäuft hatte, daß Menschen eben gegenwärtig waren. — Nachdem wir im Schutze der den Landungsplatz begrenzenden Felsen das Zelt aufgeschlagen, Thee und Mittagsessen eingenommen hatten, stiegen wir mit unsern Eierjägern gleich über der Quelle den sehr steilen Berg hinan die nach der am Gipfel sich ausbreitenden Fläche. Diesen Luftigen Weg entlang

faben wir eine Menge von löchern ehemaliger Nefter, die unfre Borganger bereits zerftort hatten. Auf folden verhältnigmäßig immer noch leicht zugänglichen Stellen war für uns ichon nichts mehr zu finden; jest galt es, noch unbetretene Plate zu suchen, folde, die ben erften Besuchern zu gefährlich find. Daher verweilten auch unfre Leute aar nicht auf diesem Abhange, wo man überdem auch nicht viele Bogel sah. — Die meisten Nester findet man jest auf den beiden dem offnen Meere zugekehrten Seiten der Insel, wo Die Bande meift fenfrecht abfallen. Sier wagen die Giersammler oft schauerliche Hinabsteigungen, da diese Wände nur von oben her, von ber ben Gibfel bildenden Grasflur aus, zugänglich find, schon ber Brandungen wegen, die beim kleinsten Hauche des Windes die Ufer verschlingen. Gewiß ift es zu verwundern, daß hier Unglücksfälle nicht häufiger find, um fo mehr, als man bei diefem Geschäfte bie Anwendung von Stricken und andern Hilfsmitteln gar nicht kennt. Die Sicherheit eines Jeden befteht nur in der Festigkeit seines Ganges, weshalb man auch gern barfuß klettert und babei die landesgebräuchlichen Strumpfftiefeln auf bem Rücken trägt, um fie nachher sofort wieder anziehn zu können. Der Bände bedienen fich diese Leute beim Rlettern nur felten: sie konnen bas auch nicht wohl, da sie gewöhnlich viel zu tragen haben. Man muk in der That erstaunen über den Umfang und die Schwere der Körbe, Reffel und Eimer, welche fie bis an den Rand mit Giern anzufüllen pflegen; sie verlassen gewöhnlich eine solche Wand erft, wenn nichts in dem Gefäße mehr Plat hat. Diese noch dazu so zerbrechliche Laft nimmt ben ganzen linken Urm in Unspruch, während die rechte Sand einen turgen Stock mit eisernem Saken führt, zum Hervorholen ber Bögel aus den oft tiefen und wenig zugänglichen Söhlen. — Ift ein Bogel gefangen, so bricht man ihm mit einer schnellen Bewegung, die auch eingeübt fein will, bas Genick und befestigt ihn dann am Gürtel. So wird, nach Maafgabe bes diegjährigen Beftandes ber Bögel, ein geübter Rletterer ben

Tag über siebenzig bis achtzig Bögel erlegen und über 100 Gier einsammeln können.

Der gastfreundliche Sacharew, der seiner großen Rüstigkeit ungeachtet doch als Nicht-Eingeborner der Halbinsel dieses Alettertalent immer nur in geringerem Grade besitzen konnte, blieb heute, vielleicht nur um mir Gesellschaft zu leisten, mit am obern Rande der steilen Abfälle zurück, als die Uebrigen hinunterzusteigen des gannen. Wir hatten dort den überaus prachtvollen Anblick einer ungeheuren Fläche des Oceans, die dei völlig heiterm Himmel bis an den hoch aufsteigenden Horizont in ungetrücker Windstille das lag und, so weit das Auge reichte, mit Myriaden schwimmender und fliegender Bögel überdeckt war.

Bon diefer höchsten Terrasse der Insel sahen wir auf ahnliche minder hoch gelegene hinab, die ebenfalls noch mit Gras be-Auch um diese 'schwärmten unzählige Seevögel, machsen waren. besonders von den beiden hier brutenden Möbenarten. — Auf der Insel selbst bemerkten wir keine Sbur von Baumwuchs, wohl aber einzelne, vornehmlich in den feichten Bertiefungen wuchernde Gruppen von Strauchwert, die zu den früher schon erwähnten Unterholzarten gehörten. Doch bemerkt' ich hier immer nur den Bogelbeerstrauch und die Erle (Ruybinik und Olchownik); nach ber an ber benachbarten Rufte so häufigen strauchartigen Ceber fah ich mich bergebens um. Das Gras war augenscheinlich noch im Aufschiefen begriffen und mit vielen trautartigen Bewächsen, befonders ansehnlichen Dolbenbflanzen, untermischt. Un den steilen Abhängen, mo die Toporfi zu niften pflegen, wechselte ber Graswuchs häufig ab mit einzelnen Eremplaren einer dichuschichten Artemisia, die durch ihr dunkleres, blaulicheres Grun von den Grafern abstach. Auf der Ebene bemerkten wir viel soeben in die Blüthe getretene Sarannah mit purpurschwarzer Blume (Fritillaria Saranna), beren rundliche Wurzelfnolle von so großer Wichtigkeit als Rahrungsmittel ift und in den meisten Haushaltungen

im Innern bes Landes noch jest, wie vor der Eroberung durch Die Ruffen, Die Stelle des Brods und der Mehlsbeifen überhaubt Wenn die Frucht des ächten Brodfruchtbaums (Artocarpus incisa) wohl obenan steht unter allen Broduften des Bflanzenreichs, welche bestimmt find, dem Menschen als Brod, als bornehmftes Nahrungsmittel, im Nothfall fogar als ausschliekliche Nahrung zu dienen, so durfte die ihr im Geschmack sehr ähnliche Wurzelknolle der schwarzen Sarannah gleich nach ihr im Range folgen. — Das Einsammeln berselben auf den Grasfluren ift im Sommer ein wichtiges Beschäft, zumal für die weibliche Jugend; es ift aber ziemlich mühiam. Da die Bflanze nie gesellschaftlich wächst, daher jede Wurzel nicht nur durch einen besondern Defferftich ausgegraben, sondern borber auch aufgesucht werden muß. -Dieses Umstandes wegen durft' es wohl nicht leicht sein. Dieses überaus nükliche Gewächs durch Anbau zu vervielfältigen, da vielleicht der schwerste Boden nicht Nahrung genug für viele bicht neben einander machsende Knollen der Art bieten würde. noch mögen immerhin dergleichen Bersuche wenigstens anzuempfehlen fein.

Das häufige Borkommen dieser Nährpflanze hier oben deutet noch besonders darauf, daß früher einmal diese von allen Seiten so schwerz zugängliche Fläche von Menschen bewohnt gewesen ist, wie es die zahlreichen Gruben zeigen, die noch jetzt unverkennbare Spuren einer alten kamtschadalischen Ortschaft sind. Wer sich eine Borstellung sowohl von den Schwierigkeiten der Verbindung der Insellung sowohl von den Schwierigkeiten der Verbindung der Insellung selbst machen kande, als von der jedesmaligen Ersteigung des Verges selbst machen kann, wird nicht bezweiseln, daß der Ursprung dieser Ortschaft in die Zeiten fällt, wo, wie Steller erzählt, die unglücklichen Urbewohner der Halbinsel vor den Bedrückungen der damaligen Eroberer an den unzugänglichsten Orten Zuslucht suchten. — Die wehmüthigen Betrachtungen, die von diesem Gedanken unzertrennlich sind, wurden bei uns durch den plöslichen Anblick

eines Ueberbleibsels aus der allerneuesten Zeit unterbrochen. mar eine Stelle, wo man erft furz zubor Reuer gemacht und eine Mahlzeit gehalten hatte, beren Abfall Erstaunen erregen mußte. wenn man bedachte, wie wenig Menschen um biese bescheidene Brandstäte her nur gesessen haben konnten. — Allerdings find die hierher fahrenden Gesellschaften nie zahlreich. da nicht nur die Bevölkerung ber Ortschaften: Beter = Baule = Safen. Awaticha und Baratunka, fehr gering ift, sondern auch der Mangel an größern Kohrzeugen die Bahl der Ueberschiffenden immer noch besonders beschränkt. — Auch riefen meine Befährten sogleich mit fathrischem Lächeln aus: "Diesen gesegneten Appetit können nur bie Jakuten gehabt haben!" Eine Gesellschaft von vier bis fünf Bersonen biefes Bolts hatte nämlich turg bor unfrer Ankunft die Insel verlaffen. Sie war aus dem im nordwestlichen Winkel ber Awatschabai gelegenen Baratunka, einem ehemals nicht unbeträchtlichen Orte. beffen Bevölkerung aber in neuerer Zeit meift ausgestorben und burch eine jakutische Rolonie erset worden ift, so daß Baratunka jett auffallenderweise von dieser sibirischen Nation bewohnt wird. die sich von den Ramtschadalen und Ruffen gleich abgesondert hält. Die Kähigkeit, in Zeiten des Ueberfluffes übermenschlich zu effen. und dann vielleicht um so länger fasten zu können, ist bei biesem Bolfe ichon öfters bemerkt worden. - hier faben wir einen Haufen von gewiß nicht viel unter 100 gründlich abgenagten Bruftbeinen der Toporfi, die mit sichtbarer Sorgfalt über einander geschichtet waren, gleichsam als hätte baraus ein Monument errichtet werben follen, ähnlich ben berfischen Schabelfaulen. Bei der Größe ber Bögel und ihrer Fülle von Fleisch ift bas wohl für bier bis fünf Bersonen auf einen Sit alles Mögliche.

Die Berheerung, welche das häufige Fangen dieser brütenden Bögel anrichtet, muß besonders deshalb sehr beträchtlich sein, weil sie nur das weibliche Geschlecht trifft. — Zu meinem Erstaunen fand ich in den Mägen der so gefangenen Weibchen dieser Art

immer nur frisches Gras, dem Auschein nach dasselbe, das unmittels bar in der Nähe der Nester wächst, die man nur an grasbedeckten Abhängen bemerkt. Auf diese Nahrung scheinen die Bögel während des Brütens angewiesen, um das Nest nur auf Angenblicke verstaffen zu dürfen, während man die umherstiegenden Männchen auf dem Meere schwimmend ihre Nahrung suchen sieht.

Ein braun und weiß gezeichneter Singvogel vom Habitus ber Zonotrichien zeigte sich einzeln auf ben hin und wieder hier oben wachsenden Sträuchern; der Mangel der Flinte ließ mich in bleisbendem Zweisel über denselben, denn leider hab' ich den Bogel auch später nur einmal im Innern der Halbinsel wiedergesehn, ohne mich seiner bemächtigen zu können.

Nachdem wir gegen Abend unser Zelt am Landungsplatze wieder erreicht hatten, schien es noch, als sollte mir Sacharew's Büchse zu Statten kommen, da der große Fischabler mit weißen Schultern sich zu wiederholten malen auf dem Tschassowoi zeigte, — doch verschwand er auch jedesmal gleich wieder.

Am Morgen des 1. Juli brach die ganze Gesellschaft auf. um eine Strede weit auf ben großen, bom Baffer rund gespulten Steinen des Ufers hinzugehn und bann ben Berg auf einer Seite zu ersteigen, wo namentlich viele Nefter bom Staritschof fich fan-Auch ich suchte hier viel nach biesen Nestern, doch waren die meiften, die ich fand, bereits leer. Nur zwei enthielten noch Gier und in einem babon fing ich auch ben Bogel, der übrigens ohne Haken schwer aus der tiefen und engen Söhle herauszuholen ift. — Der Gier find jedesmal zwei, fie find ansehnlich groß im Berhältnif zum Bogel, fehr länglich und bon Farbe roftröthlichweiß, überall rostbraun marmorirt und bespritzt. Bon einer Unterlage war keine Spur zu bemerken. — Ich stand nun bom weitern Emporklimmen ab und beschäftigte mich unten herum mit Zeichnen und Beobachten der Bogel. Bon diesen war auf der steinigen Uferstrede die Kajurga (Uria Grylle) besonders häufig. Ihr

fortwährendes Pfeifen fällt hier nicht weniger auf als der Anblic der dicht an einander geschmiegt auf niedrigen Steinen sigenden Bärschen, der wirklich an die Zärtlichkeit der Tauben erinnert und dem Bogel wohl auch die Benennung "grönländische Taube" verschafft haben mag.

Da, wo hart über bem Ufer ber Graswuchs bes steilen Abhangs beginnt, blühte hier ein hoch aufschießendes Polemonium, welches bem auch in Deutschland vorkommenden P.-caeruleum, L., ziemlich nahe stehn mochte. Die prächtig blaue Blume war innen weiß mit gelben Staubgefäßen, und der Buchs der ganzen Pflanze mit ihren kammförmigen Blättern schien hier besonders kräftig zu sein, er erreichte fast durchweg die halbe Mannshöhe. — Sonst bemerkt' ich hier am Strande nicht viel von blühenden Gewächsen.

Dicht an unserm Lagerplatze ward übrigens in diesen Tagen ein Rest der hiesigen weißen Bachstelze gefunden. Es stand unbedeckt auf einem niedrigen, mit Graswuchs umgebenen Felsblock; die Bausart ist ungefähr die des Nestes von Motacilla flava. Es waren aber bereits Junge darin, zwischen denen ich vergebens nach einem etwa zurückgebliebenen unstruchtbaren Ei suchte.

Gegen Mittag fuhren wir in Sacharem's Boote nach dem Tschassowoi, wo wir einen Versuch zur Rettung der Flinte machsten. Außer Agasonow hatte sich noch ein genöbter Taucher zu uns gefunden, ein alter Unteroffizier aus dem Hafen, der mit seiner niedlichen Tochter hierher zum Eiersammeln gekommen war. Er tauchte zuerst, kam aber unverrichteter Sache mit blutigem Kopfe wieder heraus, nachdem er sich an dem vielen zweischaligen Gesmuschel, welches den Felsen bedeckte, wenn auch zum Glück nur unbedeutend, verwundet hatte.

Da er das Mißlingen des Bersuchs zum Theil dem eben herrschenden Winde zuschrieb, der um den Felsen her etwas Bransdung verursachte, so beschlossen wir, den zweiten Bersuch erst bei wiederhergestellter Windstille vorzunehmen. Erst am folgenden

Tage konnte dieser Statt finden, nachdem ich den größten Theil bes Worgens über dem Nachlassen bes Windes mit Sehnsucht entgegensgesehn hatte. — Beide Taucher bemühten sich leider vergeblich; sie fanden die herrschende Weinung von einer sehr beträchtlichen Tiese vor dem Tschassowoi bestätigt und vermutheten, daß die Flinte durch fortwährendes Abgleiten auf den weiter unten stark mit Seepslanzen bewachsenen Felsenstusen bis ins Aeußerste dieser Tiese gerathen sei.

Das Wetter war mahrend unfres Aufenthalts auf der Infel fortwährend ichon, und dabei bemerkten wir, auffallend genug, von der bereits ermähnten Landplage, ben Mücken, feine Spur. hier herrschenden Seetvinde muffen wirklich ber Entwickelung berfelben entschieden feindlich fein. Auf der ganzen Landseite boten fich die herrlichften Anfichten der hohen, felfigen, von den fernen Regelbergen überragten Rufte bar. Die fast überall fentrechten Bande berfelben muffen nach den Beobachtungen meines Reifegefährten Postels (siehe bessen "Notices géognostiques" im 3ten Bande des Lütte'schen Reisewerts) hauptfächlich aus einem Conalomerate von verschiedenartigem Porphyr und verwittertem Feldspath bestehn, mit bem ein forniger Dolerit theils vermischt ift, theils in Streifen abwechselt. Diese Mischung mag es wohl auch sein, was die Hauptmasse ber Insel Staritschlow ausmacht, beren Felfenwände denfelben brodelnden und jufammengebadenen Charafter zeigen, wie die ber gegenüberliegenden Rufte. herrschende Farbe dieser Hauptmassen ift ein helles, weißgelbliches Grau, doch erscheinen die Felsen zunächst dem Ufer etwas bunkler und röthlicher. Da sie sämmtlich mehr ober weniger vom Wasser gerundet sind, muß es um so schwerer halten, die Gebirgsart burch den blogen Anblick zu erkennen.

Am Nachmittage des 2. Juli gingen wir gemeinschaftlich auf dem steinigen Ufer bis an die nördlichste Spize der Insel, wo ein . Paar ähnliche Felsenthürme wie der Tschassowoi sich befinden.

Bir fanden diefelben fast ausschlieklich bedect von breizebigen Möben und der Uria Troile, die man in langen Reihen hier aufrecht siten sieht. Lettere baut bekanntlich kein Reft, fonbern legt ihr einziges, den Individuen nach fehr verschieden gefärbtes Gi nur auf kleine vorsbringende Klächen ber Kelsenwände. Die beiden Hauptverschiedenheiten in ber Farbung find: hellblaugrunlich, am ftumpfen Ende mit größern schwarzbraunen Fleden, und graugrünlichweiß, überall olivenbraun bespritt. Awischen Klüften findet man dort auch einzeln ober zu zweien die Gier der Uria Grylle; sie sind viel kleiner als jene, bläulichweiß mit ziemlich großen bunkelbraunen Rleden und von fehr ovaler Geftalt. dieser Bogel baut kein Mest, legt aber die Gier gern unter Bol--bungen, die er nach obenhin bedeckt.

In ähnlicher Weise nistet auch Fratercula corniculata, hier Ibatta genannt, die man bereinzelt, aber im Banzen boch ziemlich zahlreich, unter die Toporki gemischt antrifft. Die Gier sind rein weiß und um ein Bedeutendes kleiner, auch viel ovaler, als beim Toporof; man soll ihrer oft zwei, noch öfter aber nur eins finben. — Der Uril (Phalacrocorax bicristatus, Pallas) baut auf vorspringenden Eden ber Felsenwände, gewöhnlich in beträchtlicher Bohe, sein flaches aus burren Grashalmen und Wurzeln verfertigtes Reft; es enthält in der Regel fünf Gier, die fehr oval und von Farbe weiß mit einem leichten meergrunlichen Unfluge find. Die zahlreichen Bögel der Art die wir hier fahen, trugen fämmtlich das Sommerkleid, welches ganz auf die Pallafische Beschreibung von Ph. bicristatus bakt, doch zweifelte Niemand daran, bag es bie nämlichen Bögel feien, die man im herbst in ber Awatschabai sowohl als auch am Ocean in Menge sieht, wiewohl sie bann sämmtlich bas einfachere Winterfleid tragen. Dieses ift Ph. pelagicus, Pall. In biefem Winterfleide find die nachten Stellen an ben Seiten bes Ropfs und um die Schnabelwurzel her trüb fleischfarbig; jett im Sommer erscheinen fie brächtig orangegelb gelb und blau, die beiden Federbüsche find start ausgebildet und alle Bögel haben über den Schenkeln große weiße Flecke, die dem Winterkleide durchaus sehlen. — Leider hinderte mich der Berlust meiner Flinte jetzt am Einsammeln von Exemplaren im Sommerskleide; das einzige, das ich auf der Herfahrt geschossen hatte, war ein Weibchen und zeichnete sich vor allen übrigen um diese Zeit bemerkten durch ein dunkelgrausgemischtes Gesieder aus. Auf der Insel und selbst bei den Nestern hab' ich nachher nur glänzendsschwarze, mit weißen Seitenslecken bezeichnete Bögel der Art gesehn.

Auch hier niftet der Toporof immer die in die höchsten Lagen hinauf; nach ihm begegnete man von oben her zunächst den Nestern der großen, dem Larus argentatus ähnlichen Möve, deren beide Barietäten, die mit dunklerem und die mit hellerem Mantel, hier bunt durcheinander gemischt erschienen. Es gab hier so viel Uebers gänge der einen in die andere, daß ich auf den Gedanken einer Trennung in zwei Species (Larus cachinnans, Pall., und L. dorealis, Brandt), die man jetzt anzunehmen pslegt, gar nicht kommen konnte. Das Nest dieser großen Möve steht gewöhnlich am Rande von Abgründen, es ist eine ziemlich starke, kesselssömige, mit trocknem Grase sorgfältig ausgesütterte Bertiefung, in der man zuweilen nur zwei, häusiger drei die viels mit vielen rostbraunen Spritzslecken verschiedener Größe.

Die kleinere Mövenart (Larus tridactylus) bewohnt in unsgeheurer Menge die Klippen zunächst dem Wasserspiegel, welche sie fast ganz mit ihren Nestern zu bedecken pslegt. Diese gleichen in der Form denen der größern Art, bedürfen aber mehr Material, da sie nicht in den Boden gescharrte Vertiefungen sind, sondern auf dem harten Felsen erbaut werden müssen. Auch sie bestehn meistens aus trocknen Grashalmen und Wurzelwerk. Die drei bis vier Eier sind ungefähr so groß wie Kibitzeier und diesen ähnlich gesormt, graugrünlich weiß mit vielen olivenbraunen Spritzslecken.

Nur einmal in diesen Tagen ward von unsern Begleitern ein Ei gefunden, dessen Bogel ihnen unbekannt war. Es war bedeustend kleiner als das von Uria Grylle, doch diesem in Gestalt und Zeichnung am ähnlichsten, graulichweiß mit olivenbraunen Flecken; es soll ohne Nest zwischen Steinen gelegen haben. Bielleicht gehört' es der oben erwähnten Konjuga.

Um folgenden Morgen (ben 3. Juli) traten wir mit einer reichlichen Ladung von eingefammelten Giern und getöbteten Bögeln iener beiden Arten die Rückfahrt an. Die Gier waren forafältia in Gefäße von Birkenrinde gelegt, um später jum Theil in Tett eingeschmolzen für lange Zeit als Borrath zu bienen. Das Fleisch ber Bögel wird frisch gegessen und hält sich ziemlich lange: namentlich das des Toporof zeichnet sich durch fehr dunkle, fast schwarzbraune Färbung und eine gemisse berbe Trockenheit aus, ohne dabei hart ober unverdaulich zu sein, es ift vielmehr ein beliebtes und angenehmes Nahrungsmittel. — Auch heute war das Wetter fehr schön und das Meer aufänglich gang ruhig; als wir uns aber bem Eingange ber Bai näherten, ftellte fich ein leichter Bind ein, ber uns anfänglich contraire war. Doch brängte sich ein gewaltiges Gewoge ber hohlen See von außen her in den Eingang, und ber an sich schon rasche Bang bes Sacharem'schen Boots mochte badurch nicht wenig gefördert werden; bald besserte sich auch der Wind und ward sehr günftig. Die Brandungen am Babuschtin Ramen vereitelten bas Landen baselbst, so erwünscht mir folches gewesen ware. Denn in der diese Felseninsel zahlreich bewohnenben großen Move, die wir auf Staritschkow Ditrow gar nicht bemerkt hatten, erkannt' ich bald meinen Larus glaucopterus, und ber Anblick seines Restes ware mir von Wichtigkeit gewesen. — Noch hofft' ich freilich in den nächsten Tagen diese durch den Berluft der Flinte verunglückte Fahrt wiederholen zu können, beut' aber trieb meine Gefährten noch eine sehr ungewöhnliche Besorgniß zur schleunigen Beimtehr an. Wir faben nämlich in ber Gegend

ber Tarainskaja Gubá weite Strecken bebeckt mit dicken weißlichen Rauchmassen und jene zweiselten anfänglich gar nicht baran, daß es der Beginn eines ungeheuren vulkanischen Ausbruches sei. — Nach den bei ihnen noch sehr frischen Ueberlieserungen von der Entstehung eines aus dem Meer aufgestiegenen Bulkans bei den kurilischen Inseln sollte wirklich dergleichen so anfangen und die Gegend, in welcher der Rauch sich zeigte, schien sogar noch besons ders in dieser Hinsicht verdächtig zu sein. — Als wir jedoch um 1 Uhr Nachmittags glücklich den Hafen erreicht hatten, erssuhren wir, daß der gesürchtete Rauch nichts weiter war, als ein durch die trockne Hige der letzten Tage beförderter Wald» und Moorbrand.

Solche Besorgnisse vor vulkanischen Katastrophen liegen den Bewohnern von Beter-Pauls-Hasen allerdings ziemlich nahe. Nicht nur, daß damals die dicke Rauchsäule der Awatschinskaja Sopka den Aschenregen des vorigen Jahrs fortwährend ins Gedächtniß zurückrief, selbst die Beschaffenheit des Bodens in unmittelbarer Nähe der Stadt gab zu unheimlichen Borstellungen der Art Anlaß. Denn an gewissen Stellen der leichten Schwellung des Thalgrundes zwischen dem Hasen und dem kleinen See klang es bei jedem etwas stärkeren Fußtritt in der Tiefe hohl, als beträte man eine dünne Wölbung über gewaltigen unterirdischen Kammern.

Beim Gouverneur erfuhr ich sogleich, daß mittlerweile die beiden Brüder Korschunow aus Milkowa und Klutschi am Kamstschafta-Flusse, die mir jener schon längst zu Begleitern auf meiner Reise dahin empsohlen hatte, gekommen waren und am 7. d. M. wieder abreisen wollten; es ward nun verabredet, daß ich mich ihnen dann anschließen solle. Mit ihnen wollt' ich den Kamtschatka-Fluß so weit, als es mir zweckdienlich erscheinen würde, hinabreisen und dann im August nach dem Hafen zurücksehren, um so bald als möglich nach der Westküste zu gehn, deren süblicher Theil hier unster dem Namen Lopatka bekannt ist, von wo ich, wenn es die

Jahrszeit erlauben würde, noch eine Seeexkursion nach den kurislischen Inseln zu machen hoffte. Gewiß hätt' ich besser gethan, die Reise nach diesen zuerst, noch im hohen Sommer, anzutreten; aber man hatte mir hier im Hasen ziemlich allgemein versichert, daß für die Jagd der verschiedenen Robbenarten, um die es mir dort hauptsächlich zu thun war, die beste Jahrszeit der Herbst sei. So ward ich leider bestimmt, mich nach dem Kamtschatka Blusse zuerst zu wenden.

Die noch immer zu dieser Reise nöthigen Borkehrungen nahmen mich in den nächsten drei Tagen vielfach in Anspruch; besons ders aber war es wohl der Mangel an windstillem Wetter, was mich von einer nochmaligen Seeerkursion abhielt. Dagegen verswendet' ich einen sehr beträchtlichen Theil dieser Zeit auf leider ganz fruchtloses Suchen nach den Nestern der Singvögel. — Die Bergeblichkeit dieser Anstrengungen ist mir lang' ein Räthsel gesblieben, zu dessen Erklärung der Schutz, den die vielen undurchsbringlichen Dickichte den Bögeln beim Verbergen ihrer Nester geswähren, durchaus nicht hinreichen konnte.

Nachdem wir am 7. Juli (25. Juni des alten Styls, dem Geburtstage des Kaisers Nicolaus) der kirchlichen Feier und dem Diner beim Gouderneur beigewohnt, brachen wir endlich um 4 Uhr Nachmittags auf, und zwar zur See, da zu meiner Fortschaffung die große Barkasse des Goudernements beordert war. — Die Pferde der Brüder Korschunow gingen unter Führung des jüngern Bruders, Nikolai, zu Lande nach Awatscha; der ältere, Maximin, schiffte sich mit seinem ihn begleitenden ungefähr achtsährigen Söhnchen bei uns ein. Zum erstenmale seit der Absahrt des Senjawin hatte nun Wittrin das Haus verlassen, als er unser Gepäck an Bord brachte. — Nichts war daselbst zurückgeblieben, als das mir vom Schiffe gegebene Trinkglas; er dachte, dasselben noch besonders abzuholen; — als ich selbst aber wenige Minuten nach seiner Entsfernung ins Haus trat, fand ich alles leer, das Glas, der einzige

bewegliche Gegenstand, war richtig unterbeß schon gestohlen worben. — Ohne Zweifel hatte sich eins von den schlechten Subjekten, die hier die im Ganzen seltene Gelegenheit, etwas zu stehlen, stets mit Eiser wahrnehmen, förmlich auf die Lauer gestellt und den Augenblick, in dem diese Nachlese möglich war, flink zu benutzen gewußt.

Das Wetter war im Ganzen gut, obschon es bei der Absahrt selbst bedeckten Himmel und starken, wenn auch günstigen, Wind gab. Wir wurden von mehreren Wellen tüchtig durchnäßt, als wir das Signalnoi Wuys umfuhren, und beim Aufziehn des Borzbersegels waren wir nahe daran, umzuschlagen, so ungeschickt handhabten es die Matrosen, wobei sich Wittrin viel vergebliche Mühe gab, sie auf englisch eines Bessern zu besehren. — Auch unser Steuermann hatte vielleicht zur Feier des heutigen Tages zu tief ins Glas gesehn, denn wir geriethen zweimal auf die Sandbank vor der Mündung des Flusses Awatscha, von der wir beidemal nur mit beträchtlichem Zeitverlust und angestrengter Arbeit loszkamen. So erreichten wir endlich Awatscha ganz gleichzeitig mit Nikolai Korschunow, wiewohl dieser erst nach uns aufgebrochen und auf dem ungleich längeren Wege langsam fortgeritten war.

Wir nahmen unser Quartier in dem uns wohlbekannten Hause bes Bruders von jenem Korondaschew, der uns nach dem Bustan geführt hatte. — Da es noch früh war, macht' ich sogleich einen Spaziergang durch die nächsten Umgebungen des Orts. Ich konnte nicht genug erstaunen über die gewaltige Veränderung in der Gestalt des Ganzen, die seit unsrer setzen Anwesenheit hier, in dem kurzen Zeitraume von 12 Tagen, eingetreten war. Damals sah alles noch nacht, fast winterlich aus, jetzt waren alle Bäume besdecht mit dem üppigsten Grün des Sommers, das Gras der Wiesen war hoch aufgeschossen und prangte mit den herrlichsten Blumen. Bon unbeschreiblicher Pracht sind zumal die großen buschichten Gruppen der hier sehr häusigen schön blauen, mit Gelbroth und

Weiß bezeichneten Iris, die ein Mittelding zwischen Iris germanica und Iris sidirica scheint und jett in voller Blüthe besonders viel dazu beiträgt, dem Ganzen das Ansehn eines Feeengartens zu geben. Regenwetter verhinderte mich, weiter zu gehn; auch riesen die Brüder Korschunow mich bald zu der in Kamtschafta stets mit einer geswissen Feierlichseit verbundenen Handlung des Theetrinkens ab, zu der sich gewöhnlich noch dieser oder jener Nachbar als Gast einssindet, besonders um jetzige Jahrszeit, wo die im Herbst angeschafsten Vorräthe von Thee im Lande meist verbraucht sind.

Dieser Ort von etwa sechzehn bis zwanzig Häusern, die vor ber Mündung des Flusses auf einer kleinen angeschwemmten Fläche liegen, ift ursprünglich eine Berbrecherkolonie. Das Awatscha ber Ureinwohner liegt ziemlich weit oberhalb der Mündung und wird iett gewöhnlich Starii = Oftrog ober Alt = Awatscha genannt. Wort Ostrog ift ein sibirisch russisches, welches zuerft einen vertheibigungsfähigen, mit Bfählen befestigten Wohnblat ber Gingebornen bezeichnete, mit der Zeit aber jeder Ortschaft derselben beigelegt ward. - In dem neuen Awatscha besteht noch jetzt ein beträchtlicher Theil der Einwohner aus wirklichen Berbannten. die aber, wie es scheint, mehr noch aus Sibirien als aus Rufland felbst hierher verschickt worden sind. - Wir trafen hier einen ehemaligen Bostmeister von Jakuzt, der wegen Unterschlagung verurtheilt war, und einen Grenadier bom Semenow'ichen Garberegis ment, ber zu ben in ein militairisches Romplot Berwickelten gehörte, von deren Berbannung wir auch in Deutschland, ungefähr um bas Jahr 1824, in ben Zeitungen gelesen hatten. Diefe Leute leben ganz wie die übrigen Einwohner des Orts, auch gilt hier durchweg die schon längst von den meiften Reisenden in Sibirien gemachte Bemerkung, daß man im Lande diesen Berbannten keineswegs mit Mifachtung ober Miftrauen, sondern mit entschiedener Theilnahme, mit thätigem Mitleid entgegenkommt, wie denn auch teine weitere Benennung für sie gebräuchlich ist als: Netschastii,

Unglückliche. — Diese gewohnheitsmäßige Symbathie mag ihren vornehmsten Grund wohl darin haben, daß im vorigen Jahrhunberte, zumal unter ben langen Regierungen ber Raiserinnen, bas Loos der Berbannung nur zu oft ftatt wirklicher Uebelthäter die edelften Leute traf, die eben ihrer ausgezeichneten Eigenschaften wegen Opfer feindseliger Intriquen geworden waren. Wie man nun einem jeden der bon so weit her kommenden Berbannten die besondere Beranlassung seines Unfterns unmöglich ansehn konnte. so kam mit der Zeit ein gunftiges Vorurtheil auch dem wirklichen Berbrecher zu Statten, und der Titel eines Berbannten verlor im Lande der Berbannung selbst den Berachtung erweckenden Charafter. So lebte zu unfrer Zeit im Beter-Bauls-Hafen ein bort fehr geachteter Mann, geborner Engländer, ber gleichwohl, wenn auch bereits vor einer Reihe von Jahren, in Betersburg wegen Wechfelfälschung gebrandmartt und verwiesen worden war. Baar Engländer und Amerikaner wichen barin auffallend bon ben übrigen Bewohnern des Hafens ab, daß sie biesen Mann geflifsentlich vermieden, weil er, wie sie sagten, nach englischen Gesetzen unfehlbar des Todes schuldig gewesen sei, sie ihm daher das Recht, mit Lebenden zu verfehren, nicht formlich zugestehn mochten. Schwerlich würden Franzosen ober Deutsche mit solcher Strenge ben Maakstab der Gesete des Geburtslandes an einen längft Ausgewanderten gelegt haben.

## Siebenzehnker Abschnikk.

Am Morgen bes 8. Juli war ich schon vor Sonnenaufgang im Freien, wo die den größten Theil des Horizonts umgebenden fernen Berge wie in magischer Beleuchtung erschienen. — Diefes Banorama war' ein Gegenstand für den Binfel eines großen Land= schaftsmalers. Den Haupttheil deffelben bildet hier die schroff= ectige, vielfach mit etvigem Schnee gezierte Bergtette bon Baratunta, ber fich in ununterbrochener Folge gegen Guben bin die Sohen bis jur Bunlutschinstaja Sopta, gegen Norben die Bebirge des Innern der Halbinsel bis zu den hohen vulfanischen Regelbergen der Nachbarschaft anschließen. - Die zweierlei Be= birgsformen dieses Landes, die der reinen Regel und die der man= nichfach ausgezackten Rettengebirge, wechseln bier vielleicht malerischer als irgend anderswo mit einander ab und vereinigen sich dabei zu einem unvergleichlichen Banzen. — Doch verschwand das Zaubergemälde heut' noch vor Ankunft der Sonne, der Horizont be= bectte sich mehr und mehr mit Rebel, ohne daß jedoch das Better. wie wir gestern schon befürchtet hatten, grade schlecht geworden wäre.

So früh wir aufbrechen wollten, so unvermuthet spät kamen wir endlich erst bazu, da es den Brüdern Korschunow an einem Sattel für eins ihrer Pferde fehlte, den sie hier später, als wir erwartet, erlangen konnten. Wir hatten beschlossen, daß ich mit ihnen bis Starii Dstrog reiten sollte, wohin Wittrin mit unserm

Gepäck auf zwei leiber sehr baufälligen Batten zu Wasser fortgeschafft ward. Der vielen Krümmungen des Flusses wegen konnten wir allerdings schon erwarten, daß er viel später als wir dort ankommen werde; meine Besorgniß um ihn stieg aber noch, als wir schon nach wenigen Augenblicken auf der seichten Wündung beide Fahrzeuge gestrandet sahen. Wir mußten sie nun freilich ihrem Schicksal überlassen und unsern Landweg verssolgen, der uns bald ziemlich weit vom Ufer entsernte. Dieser Weg führt beständig über den Fuß der Anschwellungen, auf welchen die großen Kegelberge sich erheben, er ist deshalb sehr oft von tiesen und steilen Schluchten durchschnitten, in deren Tiese meist Wasserbäche, wenigstens doch starke Sumpsstellen, besindlich sind.

Der Wald, der ununterbrochen diese Begend bedeckt, besteht meift aus fehr hohen Birten, zwischen benen hier aber besonders häufig bie folanke hiefige Sahlweibe fich zeigt, die von ber europäischen Salix caprea wenig verschieden sein durfte. Die gemeine Beibe wächst ebenfalls häufig in den feuchten Bertiefungen; an offnen Stellen aber findet man hier ichon oft den artigen Crataegus, ben die Ruffen Bojaruschnik, die Kamtschadalen Choirem nennen. Er ftand damals hier noch in voller Bluthe, die, schon weiß, in flachen Bufcheln angenehm kontraftirt mit dem frifden gelblichen Brun bes Laubwerts. Diefer hohe, ftattliche Strauch kommt immer vereinzelt und etwas freistehend auf ben Waldwiesen vor, gemeinschaftlich mit zwei ober brei sehr ähnlich wachsenden Beibenarten, die man hier unter dem Namen Tschernoi Talnik (fcwarze Alle gehn verhältnifmäßig fehr ins Holz und Beide) beareift. treiben fast immer mehrere sehr eigenthümlich um einander gewunbene Stämme. Wie leicht sie von der Rälte leiden, zeigen die gewöhnlich abgestorbenen Wipfel und anderweitig vorragenden Aeste. Statt der weitläuftigen Unterholzdicichte ber Ruftengegend fieht man hier besonders viel hohes Gras und Kraut im Walde. — Bon Bögeln erschien zumeist Emberiza rustica, doch schof ich

auch eine vorher noch nicht von mir bemerkte Drossel, die soeben auf dem Bipfel eines Waldbaums ihren wohlklingenden, von dem unsere Singdrossel unschwer zu unterscheidenden Gesang hören ließ. Es war Turdus pallens, Pallas (T. pallidus, Gm. L.?), dem Anschein nach derselbe Bogel, den Brehm unter dem Namen T. Seyffeititzii beschreibt, er würde sich demnach die Deutschland verirren. Diese Drossel, die einzige, die mir auf Kamtschatka vorstam, steht den dem amerikanischen T. migratorius benachbarten Arten sehr nahe.

Je weiter landeinwärts, um so flacher ward allmählig die Gegend. Wir trafen hier mehrmals nach einander auf paarweis lebende Birthühner, doch sah ich keine schwarzen darunter, alle hatten die Farbe der gewöhnlichen Weibchen, was mir sehr auffiel; ich kam aber auf keins derselben zum Schuß.

Nachdem wir zulet über einige größere, ganz offene, hochgelegene Sumpfftellen gezogen waren, erreichten wir, wieder im Walde, die jähen Senkungen, auf benen wir rasch zum Ufer bes Awatscha-Flusses gelangten, grade gegenüber den wenigen hölzernen Gebäuden von Starii - Oftrog. - Den Fluß hatt' ich mir nicht so bedeutend und reißend gedacht, jedenfalls übertraf er den Main bei Frankfurt an Breite. — Nach einigem Rufen und Warten ward uns von der Ortschaft aus ein Bat zur Ueberfahrt zugeschickt; die gute Bauart und ansehnliche Größe besselben kontrastirte sehr vortheilhaft mit den erbärmlichen Fahrzeugen der Art, die man an der Awatscha-Bai zu fehn gewohnt ift; aber hier fehlt es auch nicht an besonders schönem und hochstämmigem Bauholz. Die Gegend um Starii-Oftrog fand ich fehr anmuthig; das Land am rechten Ufer ift weithin völlig eben und bedeckt mit schöner, von fleinen Grasplägen angenehm unterbrochener Balbung. fiel mir hier die hohe, schlanke Gestalt der Weiden auf, ich hatte nie etwas Achnliches gesehn. Vollkommen grade, dabei beträchtlich ftarte Stämme ragen hier hoher auf, als man es an Weiben

gewohnt ist, und die zugespitzte Gestalt des Ganzen muß viel mit der der nordanterikanischen Populus deltoïdes gemein haben. Diese Weidenart zeichnet sich durch seines, sehr glattes und bläulichgrüsnes Laub aus, sie führt den russischen Namen Wetlownik. Um die Seeküsten her scheint sie nur als Stranch oder krüppelhafter Baum vorzukammen, und hier am mittlern Awatschas-Klusse vorznehmlich zu Hause zu sein; wenigstens sieht man nirgends anders in so schönen und zahlreichen Proben ihren schlanken, graden Wuchs, der sie hier vorzugsweis zu Bauholz eignen muß.

Hier schoft ich das Weibchen der Emberiza rustica, das mir bisher im Sommertleide noch unbefannt geblieben war. Fluffe zeigte fich die kamtschatkische Meerschwalbe, die man hier Martitschka zu nennen pflegt, fehr häufig; auch Enten fah ich bon Zeit zu Zeit vorbeifliegen, ohne jedoch zum Schuf zu tommen. Ich bewunderte die hohen, dichten und ungemein weitläuftigen Rosengebüsche, welche besonders das Ufer zunächst um den Oftrog her bekleiden; noch aber waren die Blüthen nicht aufgebrochen. Der Oftrog felbst bestand bamals nur aus zwei oder drei nach ruffischer Art aus Sola erbauten Wohnhäusern nebst einigen bagu gehörigen Balaganen, doch fieht man unmittelbar oberhalb derfelben ein ziemlich weitläuftiges, mit Strauchwert bewachsenes Stud Feld, wo die gahlreichen halbverschütteten Gruben, die von den ehemaligen Jurten ober altfamtschadalischen Winterwohnungen noch übrig find, einen früher ftart bewohnten Ort andeuten. Der Fluß, an bem fonst Niemand mehr wohnt, foll weiter hinauf ungemein reißend sein.

Es war schon nicht mehr weit von Sonnenuntergang, als endlich die beiden Fahrzeuge von Awatscha mit Wittrin und unsern Sachen ankamen, sie waren durch den Zeitverlust beim Feststigen sehr verspätet worden. Daher gaben wir auch die Absicht, heut' noch dis zu dem 15 Werste von hier entsernten Koräfi zu reisen, auf, obschon die beiden dem Gouvernement gehörigen Pferde, welche zum Fortschaffen meines Gebäcks dienen sollten, von dort bereits

angekommen waren. — Das Wetter war den ganzen Tag über schön und warm gewesen, doch erst um Sommenuntergang ward die disher durch trocknen Nebel bedeckte Ferne völlig klar. Da zeigten sich uns in den obern Gegenden des Flusses prachtvolle Gebirgsketten und über den weiten Waldstrecken des linken Ufers erhoben sich die riesenmäßigen Regel der Bulkane, zunächst die geswaltige Koräzkaja Sopka, deren ätherische Gestalt ich hier in übersraschender Deutlichkeit und ungewohnter Größe sah.

Am andern Morgen erschien bei völlig heiterm Himmel die Gebirgsansicht so schön, daß ich während der Vorbereitungen zum Frühstück mich mit Zeichnen derselben beschäftigte. Zwar hatt' ich dabei viel an den qualvollen Mückenstichen zu leiden, doch konnt' ich immer noch diesem Uebel Geduld entgegensetzen, weil es hier bei weitem so übermäßig nicht ist, als in andern Gegenden des Landes.

Nach dem Frühstück hatten wir unser Gepäck für die Pferde zurecht gemacht und wollten eben aufbrechen, als plöglich der arme Wittrin von dem Leiden, das ihn, seit er das milde Alima der Boninsinseln verlassen, schon mehrmals heimgesucht hatte, so heftig befallen ward, daß an Weiterreisen mit ihm sortan nicht mehr zu denken war. Doch verging leider die beste Zeit des Tages über den nöthigen Anstalten zu seiner Zurückbesörderung nach dem Hasen. So hatt' ich nun für den kranken Mann zu sorgen in einer Entsernung, wo er wenig oder nichts für mich thun konnte; — wär' ich mit ihm an Bord des Senjawin geblieben, er hätte mir, und selbst noch meinen Reisegefährten, unberechendar genützt, während für seine Gesundheit ungleich mehr hätte geschehn können, als im Hasen möglich war. — Doch lebt' ich damals immer noch der Hosspung, der Erfolg meiner Landreise werde mich für alle meinerseits gebrachten Opfer entschädigen.

Bei der Länge des Tages in dieser Jahrszeit konnten wir ben Weg bis Koräfi noch vor Einbruch der Nacht zurücklegen.

Er wendet sich bald etwas westlich vom Laufe des Awatscha-Flusses ab und führt anfänglich durch lauter lichten Birtenwald, beffen völlig ebener Boden meist mit kurzem Grase bedeckt ift. - Hier mächft eine bem Sabitus nach zu ben Orchideen gehörige Pflanze fehr häufig, beren auffallende Blumenform einigermaken an Cv-3ch habe fie zu meinem Erftaupripedium Calceolus crinnert. nen nachher nirgends wieder bemerkt, und nachdem ich bas Einsammeln in der ersten Stunde versäumt hatte, blieb ich stets ungewiß über dieses mertwürdige Bewächs, bei beffen Unblick ich an ben ftarfen Eindruck benten mußte, ben ein ähnliches, aber rothblühendes, einmal auf den nach Sibirien verbannten Dichter Rotebue gemacht hat. - Diese größere, rothblühende Species scheint auch, wiewohl selten, in Ramtschatka vorzukommen; die gegenwärtige blüht weiß; man fieht gewöhnlich nur eine von den großen beutelförmigen Blumen ben furgen, aber aufrechten Stengel zieren. -Weiterhin wird das Gras höher, auch der Boden etwas unebener durch die Annäherung der Bergfette Korägfii Chrebet, über deren Kuk der Weg hinläuft. Je mehr wir uns ihr näherten, um fo unerträglicher famen mir die abscheulichen Mücken bor, die jede nicht von Kleidern bedeckte Stelle der haut augenblicklich in Menge besetzten und durch nichts zu vertreiben waren. Zwar tödtet man ihrer durch beständiges Bischen über Besicht und Bande fortwahrend, aber fogleich fliegen neue wieder zu, und die qualvolle Beschäftigung mattet besonders ben baran nicht gewöhnten Fremden unbeschreiblich ab. Dazu fommt noch die im Sommer hier sehr beträchtliche, zwischen den hoch aufschiefenden Kräutern dopbelt drudenbe Site nebst den Beschwerlichkeiten des Beges, den man zwiichen Gras und Rraut oft gar nicht sieht und der überhaupt nur in einer schmalen, gewöhnlich einen Fuß tiefen Rinne befteht, in welcher man beständig stolpert und die Anochel bestöft. Diese fon= derbare Form von Wegen findet fich fast durchgängig auf Ramtichatta. Bei ber Ueppigkeit bes Graswuchses muß immer Giner in die Fußtapfen des Andern treten, wenn er nicht beständig hänsgen bleiben will; dadurch erhält sich der Weg so schmal, und so tief wird er bald durch die natürliche Lockerheit und Feuchtigkeit des Bodens. — Diese mir ungewohnten Beschwerlichkeiten erschöpfsten mich bald so, daß ich zum Reiten meine Zuslucht nehmen mußte; — so angreisend hatt' ich mir einen Warsch auf Kamstchatka nicht vorgestellt!

Um den Jug der uns zur Linken bleibenden Berge her trafen wir die erften hochstämmigen Eremplare ber hiefigen Babbel an, die noch einzeln im Balbe verstreut erschienen. Dieser stattliche Baum gedeiht am häufigsten und besten in den obern Gegenden des Ramtschatka-Klusses und nächstdem in diesem Theile des Amaticha-Gebiets. Er ist es, ber das meiste Bauholz und namentlich das Material zu den Fahrzeugen liefert, da sein starker, hober und gang grader Stamm bagu besonders geeignet ift. baß dieses leichte, feine, weiche Holz auf die Länge leicht fault, man bflegt baber bie untern Theile ber Säufer gern von irgend einem andern Holze zu machen. Die Gradheit des Stamms und ber arökern Aeste, die grobe, start rissige Rinde, selbst die Form ber Laubbarthieen geben diesem Baume viel vom Ansehn der Nadel= hölzer. — Unter ben hoch aufschießenden Rräutern ift hierherum ber in der famtschattischen Dekonomie bedeutende Anpren (Epilo-Er fteht dem europäischen bium angustifolium?) sehr häufig. Gemächse dieses Namens wenigstens überaus nahe; schwerlich wird er als Urt von ihm zu trennen sein, zumal wenn auch bas in Nordamerika häufig vorkommende ganz dazu gehören sollte. — Noch fah man hier nur die erften Spuren ber Bluthenknospen, obaleich ber Steugel schon beinahe vier Fuß hoch aufgeschoffen mar. Nifolai Korschunow gab mir eine Brobe von der Benutung; er ichliste ben Stengel mit bem Meffer auf und ließ mich bas schnell abgeschabte Mark toften; - es schmedt füglich und fade, boch nicht unangenehm. Gewöhnlich wird es erft eingefammelt, wenn

die Blüthe soeben heraus ift; man bewahrt es als antistorbustische Beimischung zu andern Speisen für den Winter auf.

Die Sonne ging eben unter, als wir zu Koräfi ankamen. Der Ort liegt nahe bem rechten Ufer des gleichnamigen Alusses. der weiter unten in den Awatscha = Kluf fällt; die zehn bis zwölf Häuser mit den dazu gehörigen Balaganen haben ein reinliches und gewiffermaßen wohlhabendes Ansehn. Lettere zeigen hier meiftens noch die ursprüngliche Regelform ber altfamtschadalischen Sommerwohnungen und drücken einer solchen Ortschaft ben eigenthumlichen Stembel bes Landes auf. Sie dienen nicht nur als Borrathstammern, sondern auch als Trockengerufte für die zum Wintervorrath bestimmten Fische, die man in dem luftigen Raume amischen den das Gebäude stütenden Bfeilern reihenweis aufhangt. nachdem sie vorher forgfältig zerschnitten worden. - Die Bichtigkeit diefes Geschäfts für die Bewohner solcher Ortschaften ift befannt: reichen die dadurch eingesammelten Wintervorräthe nicht aus, so muß hungerenoth eintreten. Ein naffer Sommer kann aber leicht, aller Arbeit ungeachtet, zu derartigem Unglück führen, wenn die zum Trocknen aufgehängten Fische faulen und endlich meggeworfen merben müffen. Beispiele, daß bieses sich mehrere. Monate hindurch fortwährend wiederholt, sollen gar nicht eben felten fein; es gilt bann, ben noch übrigen Reft bes Sommers mit verdophelter Anstrenaung zu benuten. Oft wird dadurch noch bem Haubtübel vorgebeugt, denn die Menge der Fische, die noch im Herbst die Flüffe besuchen, ist gewöhnlich so groß, daß die für den Winter erforderlichen in hinreichender Anzahl gefangen werden tonnen. Aber auch bann hängt die Sache noch immer vom Better ab, da man hier zu lande fein andres Mittel, Fische zu konserviren, fennt, als bas Trodnen an ber Luft. Das Ginfalzen wird haupt= sächlich durch den Mangel an Salz unmöglich gemacht, gegen bas ein uraltes Borurtheil bei den Gingebornen der Halbinfel fich vererbt hat, so daß felbst das wenige von den Ruffen hier eingeführte

Salz nicht sehr gesucht wird. Man halt sogar bas Einkochen von Seefalz an ben hiefigen Ruften für schwieriger als anderswo.

Um die Balaganen her bemerkten wir viele theils angebunsene, theils freiwillig baselbst sich aufhaltende Hunde, die man hier häusiger als im Hasen auch den Sommer über zu füttern pflegt; der Ueberfluß an Fischen, der dann gewöhnlich herrscht, macht diese Fürsorge möglich. Auch sahen wir ziemlich viel Kühe von recht gutem Ansehn, die ganz nahe den Häusern weideten; die Pferde, welche man ebenfalls hier zieht, sollen den Sommer über mehr im Walde zerstreut leben und müssen, wenn man sich ihrer bedienen will, erst aufgesucht und eingesangen werden.

Wir nahmen unser Nachtquartier bei einem hier angesiedelten russischen Kausmanne, Matschifin, dessen Haus für das beste des Orts galt und daher die Ehrenausgabe, Gäste zu beherbergen, in den im Ganzen seltnen Fällen der Art vor den übrigen voraus hatte. Der Tajon oder Borsteher der Gemeinde versehlte nicht, sich zur Begrüßung der Reisenden einzussinden; er ward, aus Gegenhöslichkeit, mit Thee bewirthet. — So freigebig nämlich die kamtschattische Gastsreiheit mit allen einheimischen Lebensmitteln ist, so pflegt man doch, was den im Lande so sehr geschätzten Thee betrifft, von einem Gaste, der zumal im Sommer ankommt, zu einer Zeit, wo dieser Artikel sich in den meisten Haushaltungen längst nicht mehr vorsindet, nichts Geringeres zu erwarten, als daß er damit seine Wirthe selbst bewirthen werde.

Der Morgen bes 10. Juli war ausgezeichnet schön und heiter. Wir hatten biesen Tag eine sehr bedeutende Reise vor uns, denn man rechnet nicht weniger als 50 Werste bis Natschifti, der nächsten Ortschaft auf unserem Wege. Doch ward, wie man es hier zu Lande gewohnt ist, nicht eher ausgebrochen, als nachdem wir erst Thee getrunken und dann unmittelbar darauf eine vollständige Mahlzeit gehalten hatten. Nach solchen Vorkehrungen legt man den längken Tagemarsch in einem Zuge zurück und erholt sich

erst am Nachtlager wieder mittelft einer gleichen Erfrischung. hatte somit am Morgen Zeit genug, einen Theil meines Geback Leider fand ich das einzige mitgenommene Thermodurchzusehn. meter, das mir noch dazu nicht einmal felbst gehörte, sondern mir von Mertens für die Zeit der Reise geliehen war, zerbrochen. — Die Nothwendigkeit, alles in lederne Sacke verhackt auf die Bferde zu laden, macht Berlufte der Art fast unvermeidlich. Der gegenwärtige war mir um so empfindlicher, als mir viel von den heißen Quellen von Natschift sowohl als auch von der sehr verschiedenen Temperatur der berühmten Quellen von Malfa war erzählt worben, welche beiden Orte wir heut' und morgen berühren follten. -Aber felbst mit einem zweiten Instrumente der Art, das mir sbater im Safen gegeben ward und das ich aus Vorsicht immer bei mir zu tragen suchte, bin ich nicht glücklicher gewesen, ba die Lebensweise bes beständig auf ber Jagd befindlichen Reisenden für bergleichen zerbrechliche Gegenstände zu gefährlich ift. Ramtichatta liegt so weit ab von den unerschöpflichen Werkstätten civilisirter Länder, daß es immer nur zufällig und in höchft feltnen Fällen möglich fein kann, folche Berlufte zu erseten. War ich doch seit lange schon unfähig, Stunden und Minuten zu gahlen, da meine Taschenuhr, um aufgezogen zu werden, einer Reparatur bedurfte, die Niemand im gangen Lande vorzunehmen verftand! - Der Berluft eines Schluffels ift hier ein gang unersetlicher, man fieht baber, wie die Schlüffel zu den wenigen verschliegbaren Raumen, die es überhaupt im Lande giebt, gewöhnlich mit raffinirter Borficht aufbewahrt und getragen werden. — Doch fehlt es hier durchaus nicht an Leuten, die sich auf etwas Buchsenmacherarbeit verftehn und das im Lande so viel in Gebrauch kommende Schiefgewehr oft bewundernswürdig wieder in Stand seten. Aber die Silfsmittel dieser Leute sind immer äußerft beschränft; fie verrichten das Meiste durch den Inftinkt des Bedürfniffes.

Die Gefäuligkeit unsers Wirths zu Koräfi versah mich mit II.

einem Reithferbe, welches uns bis Malta mitgegeben ward. verließen den Ort noch ziemlich früh am Tage. Der reikende. wenn auch nicht fehr breite, Flug burchströmt hier ein weites, langgestrecktes und völlig ebenes Thal, in welchem lichte Waldung von Birken und Babbeln mit mehr ober weniger weitläuftigen Grasbläten abwechselt. Das Unterholz in ersterer bilden hier mehr als anderstvo hohe, fehr ausgebehnte Rosengesträuche, beren jest eben ausbrechende Blüthe das Land um diese Jahrszeit ungemein ver= Die Witterung foll hier ftets ungleich viel milber fein, íchönert. Das und die vortreffliche Beschaffenheit als um Awatscha her. bes Bobens muß diese Gegend besonders geeignet jum Acerbau machen; man versichert allgemein, daß es hierzu nur an Arbeitern Offenbar kommt biefen Alachen ber Schut, ben bie lange, bas Innere der Halbinfel durchschneidende Bergkette gegen die nördlichen Winde gewährt, ungewöhnlich zu Statten. Diese Berakette. die den Horizont von Nordost bis Nordwest wie mit einer hoben Mauer umzieht, bietet hier, noch in fehr geringer Entfernung von Koräki, die herrlichsten Ansichten dar: Maximin Korschunow unterließ nicht, mir die Gegend zu zeigen, wo auf biesem Sohenzuge die Quellen der drei Haubtflüffe: Ramtschatta, Amaticha und Buystraja Refa, fehr nahe bei einander liegen; ihr Abfliegen in ben verschiedensten Richtungen stellt bieses Bebirge gewissermaßen als Seines Busammenhanges ungeachtet das Herz des Landes dar. führt es gleichwohl keinen gemeinschaftlichen Namen, man benennt die einzelnen Theile nach den benachbarten Ortschaften, 3. B. Natschifinstii und Ganalstii Chrebet. Das Wort Chrebet ift fibis rischen Ursprungs und bedeutet ein oben in einen zactigen Ramm auslaufendes Rettengebirge. Das von Ganal zeichnet fich burch gewaltige Felsenhörner aus. Es liegt ungefähr nördlich von Rorafi, wo man bamals noch immer bie Möglichkeit fannte, zu Fuß über dieses Gebirge bis nach Ganal in einem Tage zu gebn. ba man boch auf den gewöhnlichen Wegen über Natschiffi und Malfa

bahin nicht weniger als drei Tagereisen braucht. Doch sollte das mals schon Niemand mehr leben, dem der äußerst schwierige, wahrsscheinlich durch Erlendickichte noch besonders gehemmte Gebirgsweg noch besannt wäre. — Gleichwohl ist der Umweg über jene beiden Orte sehr beträchtlich, aber bei der Steilheit der Gebirge sowohl als der geringen Anzahl der Ortschaften hat man sich auf Kamstschafta, wahrscheinlich schon seit der ersten Ankunft der Russen das selbst, gewöhnt, dergleichen Umwege nicht zu scheuen. — Da man jedoch bei Ansertigung der ältern Karten oft genug, in Ermangelung guter Längenbestimmungen, die Länge der Wegstrecken als maaßsgebend annehmen mochte, so kann das sehr viel dazu beigetragen haben, daß die Halbinsel auf diesen Karten vielleicht um ein Besträchtliches breiter erscheint, als sie in Wirklichkeit sein mag.

Den Often und Nordoften des Horizonts erfüllt die riefige Roräzkaja Sobka mit der daran hängenden Bergkette, welche lettere burch Steilheit. Schärfe bes Ramms und große Schneefelber sich auszeichnet und äußerft schwierig zu besteigen, aber auch besonbers reichlich von dem hiefigen Beraschafe, das man hier gewöhnlich mit dem ruffischen Ramen Dikii baran, wildes Schaf, bezeichnet (Ovis nivicola, Eschscholtz), bewohnt sein soll. — Mit bem Namen Roräxfii Chrebet bezeichnete man mir, wie schon erwähnt, bas westlich vom Ort in geringer Entfernung aufsteigende Gebirge, welches grade hoch genug ift, noch jett an einzelnen Stellen Schnee zu bewahren. Die höchsten Spiten sind babei fahl, mahrend ber aröfte Theil der Höhen mit Wald bedeckt erscheint. Diefe Bera= kette verlängert sich ftark gegen Westen bin, wo sie allmählig bem Theile des Haubtgebirgszugs, den man Natschikinskii Chrebet benennt, näher rückt.

Unser heutiger Weg führt' uns in meist westlicher Richtung zwischen beiden Gebirgszügen hinauf, stets in geringer Entsernung vom rechten Ufer des Koräki-Flusses. Das anfänglich geräumige, völlig ebene Thal verengt sich nach und nach; je weiter auswärts,

um so unebner wird ber Boden, ber sich in dem Maag erhebt, als die Beraketten sich einander nähern. Die Begetation besteht meift aus fehr alter und ansehnlicher Birtenwaldung, die viel mit offnen Graspläten von unbeschreiblich üppigem Kräutermuchs abwechselt, besonders in den obern Gegenden des Thals. Den eigen= thümlichsten Charafter einer famtschatkischen Sommerlandschaft geben die hier häufig wuchernden Dicichte der riefenmäßigen Spiraea kamtschatica, die man hier Schalamevnik nennt; in der Gegend bes Hafens hatten wir dieses merkwürdige Gewächs immer nur in viel kleineren Eremplaren gesehn. Die Brüder Korschunow er= staunten über die Schnelligkeit, mit der es hier seinen gewaltigen Buchs entwickelt hatte; benn auf ihrer Herreise vor zehn Tagen hatten fie noch nichts von diesen Dickichten bemerkt, die jest schon so hoch aufgeschoffen maren, daß die Spiten ber einzelnen Bflan= zen über den Röbfen der Reiter zusammenschlugen, und dabei mar bie Blüthe noch nicht heraus, ber Stengel also gar noch nicht ein= mal ganz erwachsen. Man sieht solche Gebüsche namentlich in die= sen Gebirgsgegenden einzeln untermischt mit nicht minder hoch aufschiefenden Eremplaren der Cacalia hastata und des Heracleum dulce, welches man ruffisch Slatkaja Trawa nennt. Stengel bes letteren werden eingesammelt und geben etwas Bucker.

Wir hatten den Tag über zahlreiche Nebenflüßchen des Koräki zu passiren, die, weil sie nie beträchtlich tief sind, immer von den Pferden durchwatet werden müssen. Als Brücke für Fußgänger benutzt man gewöhnlich irgend einen zu diesem Zweck einmal gefällten Baumstamm, in dessen Ermangelung man selbst zum Durchwaten seine Zuslucht nimmt. Die drei beträchtlichsten dieser Flüßchen heißen, von unten an gezählt: Topolowa-, Olchowaja- und Beresowa-Retschka, Pappel-, Erlen- und Birkenfluß.

Gegen das Ende des Thals treten die steilen Höhen der nördlichen Bergkette dicht an den Fluß heran. Sie sind hier noch größtentheils dicht bewachsen mit niedrigem Gebusch von Kedrownik

und Olchownit, der strauchartigen Ceder und Erle, da die Erhebung hier ichon zu beträchtlich ift, um Baumftamme noch andersmo als in den schmalen Sbenen der Thäler fortkommen zu laffen. obere Theil dieser sehr schroffeckigen Sohen ist allemal nacht mit einzelnen Schneeflecken, er icheint hauptfächlich aus Thonschiefer au bestehn und ist von Farbe bald mehr ofergelb, bald mehr schwärzlich. Sier fahen wir auf den Albenhflangen und dem Gerölle gunachft über dem Strauchwerf ein Baar Baren spazieren gehn, die unfrer unter ihnen vorbeiziehenden Gefellschaft wenig Aufmertsamteit ichentten und fehr behend den fteilen Abhang eben so herunter als hinauf gingen. — Endlich macht die Bergfette gur Rechten eine blote liche Wendung nach Norden und zugleich führt der Weg aus bem fich mehr links unter die Berge hinziehenden Balbe heraus auf eine hohe, von mehreren hier sich begegnenden Gebirgezugen wenig überragte Wiesenfläche, wo ber Fluß Koräfi seine Quellen hat. Dier ift die Wafferscheibe der gangen Salbinfel, beren westlicher Abhang auf diefer Wiefe beginnt. Denn wenig Schritte nur von den Quellen des Koräti = Flusses entspringt schon ein kleiner Flusk von ganz entgegengesettem Laufe, der bald nachher in den von Natidifi fällt und somit zum Gebiete ber Bolichaia Reka gehört. Auch überblickten wir schon von dieser Stelle weithin die mehr flachen Begenden des westlichen Theils der halbinfel, die hier übrigens noch größtentheils mit Walb bebectt erschienen. nicht unbedeutende Flüffe, die man hin und wieder bis an den fernen Sorizont ichimmern fieht, unterbrechen bie Ginformigkeit bieser schweigenden Wälder; — es war die großartigste Fernsicht über Wildnisse, die mir jemals vorgekommen ift.

Durch die ziemlich stark sich senkende, vielsach durchschnittene Schlucht, in welcher der eben erwähnte kleine Fluß in zahlreichen Fällen hinabstürzt, rechnet man noch vier Werste bis Natschiti. Dieser Ort liegt am linken Ufer des hier nordwärts sich krümsmenden Flusses, der rechts unmittelbar den Fuß steiler Höhen

bespült, zur Linken aber eine weite, von mehreren Bergzügen versichiedener Richtung begrenzte Fläche hat. Seiner gewöhnlichen Seichtigkeit ungeachtet war er jett bei verhältnismäßig großem Wasser so reißend, daß uns von jenseits ein Bat entgegengeschickt ward; sonst pflegt man grade durch den Fluß zu reiten. — In den Weidengebüschen am rechten User kamen mir die Mücken fast unerträglich vor, wahrscheinlich weil ich ihrer noch nicht gewohnt genug war, denn sonst ist diese hochgelegene, den Winden mehr ausgesetzte Gegend viel weniger als andere von ihnen geplagt. — In dem ganz freiliegenden Natschilt kann man ungestraft an einem so schwen Sommerabende wie heut' vor der Hausthür sich aufshalten, was gewiß in einem Ostrog am Kamtschatka-Flusse mand um diese Zeit würde versuchen wollen.

Der Tajon, bei dem wir, wie gewöhnlich, Quartier nahmen, kam uns, begleitet von dem größten Theile der Bewohner des nur vier Häufer starken Orts, mit einer Freundlichkeit entgegen, die deutlich zeigte, wie gern allemal ein Besuch gesehn wird in diesem menschenarmen und vielleicht eben deshalb so gastfreien Lande. — Nachdem wir kurz vor Sonnenuntergang angekommen, wollten die Brüder Korschunow noch schnell mit mir auf einem Bat eine Strecke weit den Fluß hinabsahren, um die heißen Quellen zu besichtigen, woraus, ich jedoch nicht einging, da ich nun ohne Thermometer war und außerdem noch einige schon vorgestern geschossene Bögel zu präpariren hatte. Die um die Häuser her fliegenden Schwalben, wovon ich eine schoß, gehörten zu der bereits erwähnten Art, der einzigen, die mir auf Kamtschafta vorgekommen ist.

Der Ort hat eine zwar angenehm ins Auge fallende, sonst aber übel berüchtigte Lage. Die mannichsachen und heftigen Winde, benen er ausgesetzt ist, verursachen bei seiner beträchtlichen Söhe ben Winter über ungewöhnlich viel Schnee nebst großer und ans haltender Kälte, Frühling und Herbst aber sind hier stürmischer und regnichter als anderswo. Nur im Sommer herrscht meist

heitres Wetter und Zugluft, dagegen aber wirft die hohe Lage bes Orts nachtheilig auf die Fischerei, den fast alleinigen Nahrungszweig jeder kamtichatkischen Ortschaft. Daf die gebriesene Tichewitscha, die gröfte von allen Lachsarten der Halbinsel, hier nie erscheint, muß zwar allein ber westlichen Neigung des Alufgebiets zugeschrieben werben, ba dieser Fisch nur die in ben Ocean mun-Er heifit vielleicht deshalb bei Ballas fehr denden Flüffe befucht. passend Salmo orientalis. Aber auch die andern größern Lachsarten kommen bis hierher weniger zahlreich, ba schon viele bon ihren Laichbläten weiter unten liegen. — Haubtfächlich find ce bie beiben großen Forellen Golez und Mythifha (Salmo Callaris und S. purpuratus, Pall.), die den größten Theil des Jahrs über hier häufig sein sollen, was die tägliche Nahrung der Ortsbewohner ausmacht. Diese Forellen weichen in ber Lebensweise beträchtlich von den eigentlichen Lachsarten ab; fie bewohnen die Fluffe mehr einzeln und auf längere Zeit, indem sie der jungen Brut der größern Arten nachstellen, bahingegen man von den alten, zur Laichzeit ankommenden Fischen dieser größern Arten annimmt, daß sie während ihrer Anwesenheit in den Flüssen ganz ohne Nahrung bleiben.— Man bedient fich hier zum Fischfange bes nämlichen Behages über ben Strom, beffen ich schon im neunten Abschnitte (bei ber Mündung des Ralachtnrfa-Alusses) erwähnt habe. Doch wird auch viel mit Negen in einem wenig entfernten See gefischt, aus welchem der Fluß von Natschift kommt. Nicht weit von da soll in ganz entgegengesetter Richtung der Paratunka-Fluß entspringen, der bekanntlich in die Awatscha-Bai mündet.

Bei der Beträchtlichkeit des Flusses von Natschift hat die Anssicht viel für sich, daß er die eigentliche Bolschaja Reká, der Hauptssluß des westlichen Theils der Halbinsel, sein müsse. Mehrere von den Eingebornen, die ich deshalb zu Rathe zog, waren wirklich dieser Meinung, während Andere die Bolschaja Reká mehr in der Ntähe der Kamtschatka-Quellen entspringen ließen; doch kamen mir

alle von dorther kommenden Flüsse, die ich zu sehn Gelegenheit hatte, weniger stark und wasserreich als der von Natschiki vor.

Am Morgen des 11. Juli war alles umher mit so dichtem Nebel bedeckt, daß wir schon ums Wetter besorgt zu werden ansfingen. Doch ist dieser Nebel nach Versicherung der Einwohner den Sommer über etwas ganz Gewöhnliches; er ward sogar heute für den untrüglichen Vorboten eines schönen Tages erklärt. Wirtslich bestätigte sich das sehr bald und ein völlig unbewölfter Aether kam allmählig zum Vorschein.

Nach dem gewöhnlichen Frühftuck wie geftern brachen wir auf, und zwar fo. daß Maximin Korschunow und ich ein Bat bestiegen, um einige Werfte weit ben Fluß hinabzufahren, bis zu einer Stelle, welche die Andern zu Pferde paffiren mußten. gleiter zeigten mir die Gegend, in welcher die heißen Quellen liegen, unmittelbar am Abhange des Gebirges. Die Ufer des Kluffes find meift mit Weiden bewachsen, bann folgen weitläuftige Brasfluren. Der Wetlownif tommt ziemlich häufig hier vor, aber ohne ben ftarken graden Stamm, wie am Awatscha-Fluffe. zeigt er hier ichon benfelben Buchs, wie ich ihn fpater oft in ben tiefern Gegenden der Bolfchaja Reka gesehn habe: follte wirklich die Wafferscheide schon einen so durchgängigen und auffallenden Einfluß auf den Buchs einer und derfelben Baumart herborbringen? — Als etwas Neues vom Jahre begrüßten wir hier einige Familien entenartiger Bögel, aus noch fehr zarten Jungen beftehend, die von der Mutter geführt wurden. Es waren Krochali und Gogoli (Mergus Merganser und Anas Clangula), wie ich später oft genug mich überzeugt habe. Beide bewohnen jest fast ausschließlich die Flüsse; die übrigen Entenarten findet man zur Zeit noch mehr auf ben Seeen und fast gang stillstehenden Flußarmen.

An der Furth angelangt, erwarteten wir unfre Reiter an dem hier ringsum mit gewaltig hohem Grafe bewachsenen Ufer. Der

Fluß macht hier eine ftarke Bogenkrümmung und wendet sich dann etwas nordwärts von Natschiki ganz nach Westen, wo sich bald ein kleiner, aus den nördlichen Gebirgen kommender Fluß mit ihm vereinigt. Weitläuftige Grassluren umgeben ihn hier auf beiden Seiten, oft unterbrochen von mehr oder weniger ausgedehntem niedrigen Weidengesträuch, wie es hier oft gesellschaftlich auf hohen, von Waldung entblößten Ebenen vorsommt und, der Farbe der Blätter nach zu schließen, zu verschiednen Arten gehören dürfte.

Das Waffer an der Furth war tiefer, als es die Unfrigen erwartet hatten, es erreichte verschiedene Theile des Bepack, woburch Rifolgi Rorichunow einigen Schaben an Bagren erlitt: bon meinen Sachen blieb zum Glück alles trocken. Wir betraten jest die weite Grasflur in nördlicher Richtung; jur Rechten behielten wir die lange Bergfette Natschitinsfii Chrebet, die einen Theil des Hauptgebirges der Halbinfel ausmacht und uns von Zeit zu Zeit die herrlichsten Ansichten barbot. Bur Linken lief in ähnlicher Entfernung eine Reihe minder beträchtlicher Bergaibfel. 3wischen beiden Gebiraszugen ift die Ebene aanz vollständig, zeigt aber schon ben Charafter diefer hochgelegenen Begend in dem niedrigeren Bras-Der Boden felbst ist loder, schwärzlich von Farbe, doch aar nicht sumpfig: es scheint, als mußte sich das alles in vortreffliches Ackerland verwandeln laffen. So groß auch die Mannich= faltigfeit der blühenden Pflanzen war, die diefen Grasteppich bilbeten, so fiel mir boch darunter nicht eben viel Neues auf, obschon die einzelnen Arten hier nicht so gesellschaftlich wachsend als in tieferen Begenden, sondern sehr bunt burch einander gemischt er-Freilich blieb mir kaum Zeit, auf diese Blumen zu achten, wenn ich nicht meine vorauseilenden Gefährten gang aus dem Gesichte verlieren wollte. Schon war ich weit hinter ihnen zuruckgeblieben, indem ich ein Paar Schneehühner verfolgte, die wir auf-Ich erlegte das Weibchen und fand die Art dem europäischen Tetrao saliceti jedenfalls sehr nahe stehend.

Lebensart hat dieser Bogel viel von unserm Rebhuhn, welches er hier vollkommen vertritt. Ein scharlachrother kammförmiger Hautlappen über jedem Auge findet sich bei beiden Geschlechtern, beim Beibchen ist er nur etwas kleiner.

Die Ausbehnung der Sbene nach Norden mag von der Kurth an ungefähr eine beutsche Meile betragen; dann tritt wieder lichter Bir= kenwald ein und die Berge nähern sich von beiden Seiten. Wir paffirten hier bei druckender Hite den kleinen Aluk, den wir bisher in eini= ger Entfernung jur Linken gehabt, benfelben, ber weiter unten in ben von Natschift fällt, unmittelbar am Tuk einer fteil aufsteigenden Ge= birasmasse, die fast überall nach dieser Seite bin nacte graue Felsen= wände zeigt: der Kluf ift hier sehr seicht, doch zeigt sein ziemlich breites kiesiges Bett, daß er zuweilen anschwillt. Nachdem wir unter ber Gebirgewand une etwas westlich gewendet, betraten wir eine mehr büglige, mit Birkenwald bewachsene Gegend, die bald in ein lan= ges, ziemlich schmales, doch völlig ebenes Thal übergeht, wo sehr üppiger Kräuterwuchs mit Weibengebusch um die Ufer zahlreicher Bäche her abwechselt. — Die Höhen, welche dieses Thal unmittel= bar begrenzen, haben meist eine fehr regelmäßige Terraffenform, wie Dämme von etwa 50 Fuß Sohe mit einer Abdachung von 45°, die sich auf weite Strecken hin völlig gleichbleibt. Diese Bobenbildung bezeichnet die Gegend von Malfa fehr auffallend als zur weftlichen Sälfte des Landes gehörig, wo man berfelben, besonders mehr in der Nähe des Meeres, in großer Ausdehnung Auf den Söhen gedeiht hier überall besonders wieder begegnet. dichter Birkenwald und als Unterholz häufig Redrownik, im Thale zahlreiche Grubben von Bojaruschnik und Tschernoi Talnik. bemerkte hier größere Mannichfaltigkeit an blühenden Bflanzen als in andern Waldgegenden, obwohl der allgemeine Charafter der Begetation nichts Neues barbot. Zu den anziehenden Einzelnheiten gehörte hier unter andern eine große gelbe Ranunculacee mit etwa halbmannshohem Stengel, die ich weder vorher noch nachher

bemerkt habe. Hier war es auch, wo mir einmal, ziemlich entfernt vom Wege, die größere Species jener orchisgrtigen Gemächse, mit farmoifinrothen beutelförmigen Blumen, auffiel: ich habe mich später vergebens nach andern Exemplaren umgesehn. — Das Einsammeln von Bflauzen unterwegs war mir damals schon durch Erfahrung vollständig verleidet worden, da es mir weder zu Juß noch zu Bferbe gelingen wollte, von den eingesammelten irgend etwas un= gerriffen ine Nachtquartier ju bringen. Denn leider befaf ich keine blecherne Rapsel und hatte mich sogar burch das Beispiel von Mertens, ber es namentlich im heißen Klima ftets vorzog, in Tüchern zu botanisiren, vom Anschaffen einer solchen abhalten Hier aber, wo man sich beständig durch Gebusch, hobes Gras und toloffale Rräuter zu brängen hat, war bas Bedürfnig einer folden Borrichtung menigftens für die Stunden bes Mariches ein ganz besonders bringendes, aber für mich nun nicht mehr zu befriedigen.

Bei der großen Entfernung der Ortschaften bon einander ift ein einsam Reisender etwas Unerhörtes auf Ramtschatka. Man hält es für Menschenbflicht, Niemand ohne Begleiter abgehn zu laffen, und wer, wie ich damals, mit einem Baffe des Gouvernements reift, wird überall von wenigstens zwei Mann nach dem nächsten Oftrog geleitet; ein Einzelner barf ichon beshalb nicht gegeben werben, weil er dann unbegleitet gurudfehren mußte. Diefer Beleitedienft, welcher den so schwach bevölkerten Ortschaften obliegt, kann im Sommer, wo die Fischerei gewöhnlich die Arbeitsträfte der sammtlichen Ortsbewohner in Anspruch nimmt, bei öfterer Wiederholung sehr brudend werben und unter Umftanben bie nachtheiligften Folgen haben, benn er entfernt immer wenigstens zwei ber ruftigften Leute für die Dauer von wenigstens zwei Tagen. Geschieht die Entsendung des Reisenden zu Wasser, so müssen beren nicht selten vier auf einmal gegeben werden, und zur Fortschaffung zu Lande bedarf es gewöhnlich auch noch einiger disponibeln Laftthiere bes

Orts, welche die Kajurtschift (so nennt man die kommandirten Geleitsmänner) nachher wieder zurückzuführen haben.

Heut' war uns von Natschift, wie es scheint, hauptsächlich zur Bequemlichkeit unfrer bortigen Begleiter, ein zum Lafttragen gewöhnter Ochse mitgegeben worben, bessen sich die 3mei abwechselnd Sie blieben baber, gegen bas Ende bes jum Reiten bedienten. Tagesmariches hin, ziemlich weit hinter ben Brübern Korschunow zurud, und mit ihnen das Bferd, welches unter dem größern Theile meines Gebäcks auch ein Fäßchen mit Rum trug. Man hatte mich aber für solche Fälle stets gewarnt, mit ber Bersicherung, daß man ber Ehrlichkeit ber Ramtschadalen zwar alles außer Brandtwein anbertrauen konne, bag aber diefer auf die meiften bon ihnen einen unwiderstehlichen Reiz ausübe; fie follen bann nur zu oft alle Rücksichten vergessen und zulett vor den Gigenthümer mit dem naiben Geftandniffe treten: die Bersuchung fei zu ftart gewesen und fie feien bafur jum Schabenersat erbotig. - Um nun jene beiden bor einer ähnlichen Bersuchung zu bewahren, hielt ich mich borzugeweis in ihrer Nahe; so fam ich benn heut' um ein Beträcht= liches später ans Biel als meine Reifegefährten. Doch stand die Sonne noch sehr hoch am Nachmittagshimmel, als wir hinter Weibengebüschen in einer recht anmuthigen Gegend bes Thals einige Bäufer erblickten, beren stattliche Bauart mir auf Ramtschatfa neu Ein großer freier Plat vor dieser Anlage wird durchflossen bon zwei Armen eines seichten Flüfchens und mehrere breite, mohl= unterhaltene Knüppelbrücken bermehren hier ben civilifirten Anftrich des Ganzen. — Es war nicht Malfa selbst, sondern das Hosbital bei den heißen Quellen, vier Werfte vom Oftrog, und gewöhnlich Rlutschi, die Quellen, genannt. Das Dasein der letteren giebt fich sogleich tund durch das Aufsteigen von drei bis vier Dampffäulen gang in ber Rähe ber Gebäube. hier begrüften mich meine bereits angekommenen Gefährten in Begleitung des Stabsarztes Rissilow, des Borstehers der Anstalt, der auch die Anlage derselben

vor 8 Jahren geleitet hatte. Eben hielt sich der gegenwärtige zweite Gouverneur, Herr v. Kusmischtschew, hier auf. — Dieser beschäftigte sich viel mit Pflanzensammeln für das Herbarium des botanischen Gartens zu Petersburg, er zeigte mir seine nicht undes beutende Sammlung von hier, in der auch die rothe, dem Cypripedium Calceolus ähnliche Blume sich fand. Ein seltnes Sumpsgewächs, in dem er das ihm in Petersburg sehr empsohlene Dracontium kamtschaticum vermuthete, war ihm eben gebracht worden; es hatte viel Achnlichteit mit der in den Wäldern von Sitcha häusig vorkommenden Arvidee, die wir für dasselbe hielten; doch hab' ich selbst auf Kamtschatta die Pflanze niemals im Freien gesehn.

Wir benutzten das hiefige warme Bad, für welches ein kleines Haus mit zwei hölzernen Bassins nahe bei den Quellen errichtet ist. Das Wasser wird durch hölzerne Röhren in diese Bassins geleitet und kühlt sich sehr schnell ab, obschon es in den beisden Hauptquellen so heiß sein soll, daß man Fische darin in einigen Minuten gar kocht. Sämuntliche Quellen entspringen auf einer etwa 200 bis 300 Schritte weit das Thal hinauf sich erstreckenden Fläche; so nahe sie bei einander liegen, ist doch ihre Temperatur sehr verschieden; einige davon sind ganz kalt. — Wie sehr bedauert' ich hier den Berlust meines Thermometers! — Die Anstalt selbst war nicht einmal im Besitz eines solchen Instruments; wahrscheinslich hatte man ein früher zerbrochenes nicht wieder ersetzen können.

Das geräumigste von den hiefigen Gebäuden ist das zwei Stockwerk hohe Krankenhaus, es enthielt aber eben nur 11 Kranke beiderlei Geschlechts. Gleich neben ihm liegt die Wohnung des Borstehers, seine beiden Gehilfen bewohnen ein drittes Gebäude. Soeben hatte man hier auch den Bau einer hölzernen Kapelle begonnen.

Man drang in mich, hier ein Paar Tage zu verweilen, und ich nahm das für den nächstfolgenden Tag an, da ich gern die

Gegend sehn wollte. Die Brüder Korschunow entschlossen sich, ben Rubetag mitzumachen.

Obgleich die Gegend weniger als andre von Mücken beim-gesucht wird, ließen diese mich boch in ber Nacht vom 11. auf ben Nach dem Frühftück ging ich 12. Juli nur fehr wenia ichlafen. gur Jagd auf die mit Birtenwald bedeckten feichten Bohen, welche das Thal auf der Nordostseite begrenzen. Die schwüle Site des Tages, durch Mücken ber Unerträglichkeit um vieles näher gebracht. die Anftrengungen beim Ersteigen fteiler, mit hohem Grafe bewachfener Anhöhen und der Mangel einer genflaenden Ausbeute. das alles war nicht geeignet, mich von den Qualen der Nacht noch Ermüdeten zu erfrischen. — Eine Familie ber Strix nisoria mit mehreren fast erwachsenen Jungen, die mir hier aufstieß, ward lange von mir verfolgt; ich sah diese Bogel hier zum erstenmale lebend. Sie hielten sich immer ziemlich hoch auf Bäumen und ließen schwer ankommen, boch schof ich nach und nach drei von ben Jungen; ber alte Bogel entging mir, nachdem ich ihn über mehrere Söhen verfolgt und einmal vergeblich nach ihm geschoffen Diese Tageule scheint der einzige Rebräsentant der zahl= reichen Eulenfamilie zu fein, ber fich auf Ramtschatta findet, fie ist aber keineswegs häufig baselbst. — Sonft schof ich auf diesem Ausfluge nur noch ein Eremplar ber früher schon erwähnten weißbäuchigen Sitta.

Um Mittag ging ich mit den Hrn. Kusmischtschew und Kissilow das Thal hinunter auf den Oftrog von Malka zu, wo über hohem Grase viel Weidengebüsch der verschiednen Arten den flachen Thalgrund ziert. Hier bemerkt man jetzt oft das singende Männschen der Emberiza aureola, welches bald hier, bald dort auf absestorbenen Wipfeln der hohen Sträucher sich zeigt; dieser Bogel und sein Gesang gehört wesentlich zur Physiognomie der Gegend und Jahrszeit. Meine botanisirenden Begleiter singen hier zugleich einige Schmetterlinge von der Art, wie ich sie schon öfter auf Kamtschatka bemerkt hatte; sie schien mir durchaus nicht verschieden von der europäischen Vanessa urticae. Im Ganzen fand ich das Land sehr arm an Schmetterlingen; außer der eben erwähnten Art bemerkt' ich nur hin und wieder einige Weißlinge, so wie verschiedene von den kleineren Argynnis-Arten, die den europäischen wenigstens sehr ähnlich waren. Der Mangel an Nadeln sowohl als auch an brauchbaren Schachteln zum Aufbewahren verhinderte mich am Einssammeln dieser Insekten, die sich übrigens spärlich und auch nur an besonders heißen Sommertagen zeigten.

Der völlig ebene Weg, der von den Quellen von Malka nach dem Oftrog dieses Namens führt, zeichnete sich damals vor ansbern Wegen des Landes durch Wagenspuren aus, da Fuhrwerk überhaupt zu unsrer Zeit auf Kamtschatka zu den größten Seltensheiten gehörte; das gegenwärtige ward, mit zwei Ochsen bespannt, zum Transport von Holz und andern Bedürfnissen von einem dieser Nachbarorte nach dem andern verwendet.

Die Witterung am 13. Juli war wie gewöhnlich klar und fehr heiß, nach startem Nebel bei Tagesanbruch. Obgleich man 48 Werste bis Ganal rechnet, ward es doch wider Erwarten giemlich spät, bevor wir aufbrachen. Der Oftrog Malfa von acht bis zehn Häufern liegt am Ende des mehrerwähnten langen Thale, wo mehrere fteile, boch nicht beträchtlich hohe Bergketten zusammentreffen, zwischen benen ber Fluß Buystraja Reka hervortritt. Der Ort selbst liegt nicht unmittelbar an diesem, sondern an einem Nebenflüßchen, welches fich einige hundert Schritte weiter gegen Westen in den Sauptfluß ergießt. Nach Often hin eröffnet sich die Aussicht auf eine große Hochebene, nicht unähnlich derjenigen, über welche wir unweit Natschiff gekommen waren; auch sie wird zur Rechten von der langen Kette der Hauptgebirge begrenzt. Unfer Weg lief ben ganzen Tag über in ziemlich gleicher Entfernung von dieser über schöne Flächen bin, auf denen lichter Birkenwald mit zerftreuten Beibengebuichen und weitläuftigen Grasplägen abmechfelt.

Doch zeigen biefe Begenden fast durchgängig ichon ben Charafter ihrer ansehnlichen Sohe durch niedrigen Grasmuchs, strauchartigen. fast verkrüppelten Tichernoi Talnit und häufiges Borkommen von trocknen haidenartigen Stellen, auf denen weithin Rennthierflechten. Amerghirken (Betula nana), ber ftrahlenförmig am Boden binkriechende Wachholder (Juniperus prostratus?), Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum u. f. w. gedeihen, zwischen denen man hier immer noch etwas höher aufragende Sträucher der Shimaloft (Lonicera caerulea) bemerft. Auf den vielleicht mehr vor dem Winde geschützten Stellen, wo ein etwas stärkerer Kräuterwuchs Statt findet, fiel mir von jest blühenden Bflanzen besonders das blaue Bergnium auf, welches hier fehr gesellschaftlich wächst und weite Strecken bes Bodens mit schönem Blau bekleibet. Selbst die früher schon ermähnte Schwertlilie, die hier, wenn auch in weniger üppigem Buchs, immer noch zahlreich vorkommt, trägt wesentlich dazu bei, ber blauen Farbe bas Uebergewicht in ber Blumenbecke bes Bo-In Europa schmücken sich die Felder mit mehr bene zu geben. abwechselnden Farben, und so anmuthig auch das jett herrschende Blau wirkt, so verstärkt es doch sehr ben melancholischen Charafter, der überhaupt den kamtschatkischen Landschaften eigen ift und sich in den verschiedenen Jahrszeiten nur in veränderter Geftalt zeigt.

In dem kürzeren Grase dieser Hochebenen sindet sich noch imsemer zahlreich die schwarze Sarannah-Lilie (Fritillaria Saranna), deren Blumen jetzt im Verblühen sind, und sehr häusig zwei Arten Sanguisorda, wovon die mit dunkelrother Blumenkolbe kaum verschieden sein dürste von der europäischen Sanguisorda officinalis, L. Wir kamen hier mehrmals über Bäche, die mit Weidengebüsch umswachsen waren; die kiesigen User derselben zierte ziemlich häusig ein schön blühendes Gewächs, das wir im vorigen Jahre schon auf Sitcha bemerkt hatten (Epilodium latisolium); die prächtig rothen Blumen waren eben in Fülle heraus. Auf demselben Boden kam in ähnlichen Gruppen wachsend, aber viel seltner, eine

Pulmonaria vor (vielleicht Pulmonaria maritima), die sehr ansgenehm durch das helle Blau der Blumen aufstel. Ein hoch aufsgeschossenes Aconitum begann soeben zu blühen, wir sanden das erste mit entwickelten Blumen am Rand eines Weidengebüsches in der Nähe von Ganal, und auf eben solchem Boden ein hohes, schön dunkelsvioletblau blühendes Delphinium. An schattigen Stellen sahen wir heut' auch zum erstenmale die riesenmäßigen Kräuter Slatkaja Trawa und Schalamehnik in der Blüthe, die bei beiden weiß ist, beim ersten mehr ins Grünliche, beim zweiten mehr ins Graue ziehend.

Die Lage von Ganal kann man ichon aus beträchtlicher Entfernung erkennen durch die plötliche Wendung, welche die Bergfette dort nach Often macht. Dieser Theil des Gebirges ift ungemein fteil und in ber obern Region völlig nacht mit vielem Schnee. Die Spiten sind zackig und burch einen scharfen Ramm mit einander verbunden; hier foll vorzügliche Gelegenheit zur Jagd bes Berafchafs fein, das man im Winter, wenn es feinen Aufenthalt in weniger hohen Gebirgslagen nimmt, aus den Säufern von Banal foll beobachten können. — Diefem Ganalstii Chrebet gegenüber zeigen sich jenseits ber Gbene bie einzelnen Ausläufer ber mehr weftlich die Salbinsel durchschneidenden Gebirgstette, welche bas weite Gebiet des Kamtschatka - Flusses zur Linken begrenzt. Oftrog von Ganal, der nur aus vier ziemlich armseligen Bäufern besteht, wird von so vielen Armen des hier noch sehr jungen Flusses Bunstraja Reta umfloffen, daß man ihn von allen Seiten her nur auf Umwegen erreichen fann; auch wird man feiner fehr fpat ansichtig der dichten Weidengebusche wegen. Dieses Holz besteht größtentheils aus Betlownif, beffen Buchs hier zwar schlank und aufftrebend, aber doch lange nicht fo kräftig als im Awatscha-Gebiet ift. Es war schon etwas nach Sonnenuntergang, als wir ben Ort erreichten; wir nahmen unser Quartier beim Tajon.

Der Marsch von hier bis Puschtschina gilt für den stärksten 11.

auf der ganzen Reise; man schätzt ihn, wohl etwas übertrieben, auf siebenzig bis achtzig Werfte. Nichtsbestoweniger berficherte man mir, daß, da wir Pferde genug bei uns hatten, um Jeden wenigstens dann und wann einmal reiten zu laffen, wir ihn heut' recht gut zurücklegen konnten. Ja, wir entledigten uns biefer Aufgabe noch, nachdem wir, durch das Weglaufen eines Pferdes beträchtlich aufgehalten, nach wie gewöhnlich eingenommenem dobbelten Frühftück erft aufgebrochen waren, als es schon etwa 6 Uhr sein mochte. Die Witterung war wie an den vorhergehenden Tagen: erft bicker Nebel, dann völlig heiter und fehr heiß. Die Gegend, welche wir zu durchwandern hatten, glich sehr der von gestern: weite Haideflächen, bald völlig offen, bald mit einzelnen strauchartigen Weiben und Shimaloft, um die Ufer her aber mit zusammenhängenden Weidengebüschen bewachsen. Sier findet man auch schon sehr zahlreich, besonders auf trocknem Boden, die verschiedenen strauchartigen Spiraen (Sp. salicifolia [?], Sp. betulifolia und Sp. chamaedri-Bur Rechten des Weges macht der Flug Buystraja Refá viele Krümmungen am Jug der Bergkette, bald aber wird die Ausficht verschlungen durch einen äußerft weitläuftigen, fehr lichten Birkenwald, der vorzugsweis der große (bolschoi beresnik) genannt wird. Der Boden darin ift meistens mit turzem Grase bedectt, weiterhin wird er unebner und zeigt viel Unterholz von Redrownik. hier nähert sich ein, obwohl niedriger, 3weig ber Bergkette gur Linken, er dient gleichsam zur Ginfassung der hohen und weitläuftigen Wiefenfläche, die gegen ben Jug bes Saubtgebirges bin eine weite, größtentheils sumpfige Sentung hat; auf dieser und auf ben benachbarten Bergen sind allem Anschein nach die Quellen des Die der gang entgegengesett abfliegenden Ramtschatka = Klusses. Bupstraja Reta muffen fich ebenfalls in diefer Begend befinden, bie man wohl mit Grund bas Berg ber Halbinsel nennen möchte. Wir zogen beständig auf dem obern Rande des weiten Thalgrundes hin, ben zur Linken fanfte, mit lichtem Birkenwald und Redrownif

bewachsene Höhen begrenzen, bis wir endlich den neugebornen Kamtschatka-Fluß überschritten, der an dieser Stelle schon in einem ziemlich breiten kiesigen Bette daherrauscht. User und Umgegend zeigen hier schon wieder schönen hochstämmigen Wald von Birken und Pappeln. Letztere bekleiden unmittelbar die User, die Birken aber mehr die benachbarten niedrigen Höhen, Zweige der Hauptzgebirgsketten, die sich hier von beiden Seiten her nähern. Die das mit abwechselnden vollkommen ebenen Thäler zeigen den üppigsten Graswuchs und sehn so fruchtbar aus, daß man sie für äußerst geeignet zum Ackerdau halten sollte; dieser Meinung waren auch die Brüder Korschunden.

Bei ben Qualen, welche mir die Mücken fo lange bereitet hatten, war ich stets auf unser Eintreffen im Gebiete des Ramtschatka = Flusses gesbannt gewesen, benn man hatte mir versichert, daß diese Landplage daselbst am schlimmften sei. Wirklich fand ich das heute fcon beftätigt, obgleich diefe hoch gelegene Begend immer noch weniger als andere damit behaftet ift. Ein plötlich aufgeftiegenes Bewitter jog über uns hin; es erfolgten nur zwei ober drei sehr heftige Schläge, zugleich aber gewaltiger und ziemlich anhaltender fehr warmer Regen. — Schon früher hatte mir Marimin Rorfdunow gefagt, bag in fold einem Falle die Mücken am schärfften ftechen, jest aber empfand ich felbst einen Grad biefes Uebels, bon dem ich mir früher keine Borftellung hatte machen können. Es ist wohl natürlich, daß die von Kindheit auf daran gewöhnten Eingebornen weniger leiden als Fremde; meine Reisegefährten erstaunten täglich über die unzähligen Beulen, mit welchen mein Gesicht und Hals beständig bedeckt waren, während bei ihnen die schmerzhaften Stiche wenig ober gar feine Spuren zurückliegen. Heut' aber ging es mir am kläglichsten, als wir unmittelbar nach dem Regen durch ein mit ungemein hohem Grase bewachsenes Thal zogen. Hier ward ich von Schmerz und vergeblicher Anftrengung so angegriffen, daß ich gewiß vor Ermattung liegen geblieben wäre, wenn man mir nicht ein Pferd gebracht hätte; — so war es mir wenigstens möglich, alle meine Kräfte gegen den unzählbaren Feind selbst zu richten.

Die Sonne war schon untergegangen, als wir den kleinen Buschtschina-Kluk überschritten; wir hatten hier nur noch drei Werste bis zum Oftrog dieses Namens zurückzulegen. Die Gegend ift reich an ichonem Geholz von Pappeln und Wetlownit, bazwischen wächst viel hohes Kraut, besonders Schalamennit von erstaunlicher Böhe. Bevor wir den Oftrog erreichten, mußten wir noch über ein Baar Urme des Ramtschatka-Flusses, und erft in völliger Finfternik kamen wir endlich an. Unfre Rleider maren abscheulich durchnäft, da wir nach dem Aufhören des Regens uns beständig burch hohes Gras und Rraut hatten brangen muffen. unangenehm war mir der Berluft eines geftern am Bege nach Ganal geschossenen Männchens vom Schneehuhn, welches in meiner Jagdtasche so verdorben war, daß mir nichts übrig blieb, als es zum Braten herzugeben. Für die Nacht suchte sich Jeder so gut als möglich bor ben Mücken zu schüten. Ich schlief mit Nikolai Rorschunow unter dem wohlbermahrten Zelte beffelben im Freien, boch blieben wir immer nicht gang verschont. Denn obgleich biese Belte so eingerichtet sind, daß von außen feine Mücken mehr einbringen können, waren bei der ungeheuren Menge der damals umherschwärmenden so viele mit uns selbst hineingeschlüpft, daß es um unfre Nachtruhe noch fehr schlecht bestellt mar.

Der 15. Juli begann mit Regen und trübem Himmel, doch besserte sich zu unser Freude das Wetter balb und wir beeilten uns aufzubrechen. Ich war nun ernstlich auf Schutzmittel gegen die Mücken bedacht. Das mir von Sacharew im Hafen geschenkte Net hatt' ich zwar bei mir, fand es aber gar nicht praktisch; auch sieht man dergleichen im Lande nirgends tragen; wer möchte wohl seinen Kopf Tagelang in einen zugebundenen Sack stecken, bei gesgenwärtiger Sommerhitze! — Gewöhnlich sucht man hier so viel

als möglich von Kopf und Hals zu bedecken und nur für Augen, Mund und Nase den nöthigen Raum zu lassen; diesen möglichst beschränkten Raum bewacht man nun mit beiden Händen, indem man die heransliegenden Mücken beständig erschlägt, dabei bleibt aber der Athmungsprozeß und das Gesicht unbehindert. — Zum Glück hatt' ich ein Paar aleutische Kamleik bei mir; von einer derselben schnitt ich das Kopfstück die zur Brust und erhielt so gewissermaßen einen mückendichten Helm, der bei seiner Leichtigkeit weniger als umgebundene Tücher besästigte, während er doch den am meisten bedrohten Theilen völligen Schutz gewährte, denn so lange der Stoff dieser Darmhäute noch undurchlöchert war, versmochte kein Mückenstacks ihn zu durchdringen. — Aus Borsicht

blieb ich übrigens mährend des ganzen Mariches am 15. Juli zu Bferde. Die Gegend, welche wir durchzogen, glich so ziem= lich der von Puschtschina, nur erschien fie im Ganzen weniger malbig, die Grasfluren zeigten sich ausgebehnter. Unter ben mancherlei Blumen, welche fie zierten, zeichnete fich die gelbe Sarannah Rilie (Lilium debile [?]) besonders aus; wir fahen diese Brachtblume heut' 2um erstenmal im Freien 2ahl= Die Blumenkrone hat bei schön orangegelber Färbung die bekannte zierliche Form bon Lilium Martagon, aber der Stengel ist viel schlan= fer und biegfamer als bei diefem.



Die Burzelknolle besteht aus einer Menge zugespitzter fleischiger Blätter, die ein wohlschmeckendes und dem Anschein nach sehr nahrshaftes Gemüse geben, aber lange nicht so sest und mehlreich sind, als die rundlichen der sogenannten schwarzen Sarannah; man kennt die Pflanze hier unter dem Namen Ofsjanka.

Beniger zahlreich als biese bemerkten wir heut' eine beträchts lich größere Lilienart (wohl Lilium japonicum, Thunberg, oder wenigstens doch etwas diesem sehr ähnliches), deren prächtig oranges rothe Blume der Form und Größe nach viel Aehnlichkeit mit unsfrer weißen Lilie hat; dieses stattliche, vier Fuß hohe Gewächs wird hier Awunik genannt.

In einem so menschenarmen Lande wie Kamtschatfa kommt es nur felten einmal bor, daß man auf der großen Beerftrage zwischen ben Hauptorten — benn auf dieser befanden wir uns fortwährend, wenn auch der Weg im hohen Grase wenig sichtbar mar — andern Reisenden begegnet. Ein solches Ereignif erlebten wir heut', indem wir im sichten Birkenwalde mit hohem Kräuterwuchs plötlich auf eine kleine Gesellschaft von Reitern ftiegen; fie kamen aus dem wenig über einen Tagesmarich entfernten Werchnoi Ramtschaft, der ehemaligen Hauptstadt des Landes, und begaben sich nach dem Beter = Bauls = Hafen. Die Brüder Korschunow be= grußten biefe Beimathegenoffen mit fichtbarer Freude; die große Neuigkeit des Tages aber war — der Fischfang am Flusse Ram-Namentlich um jetige Jahrszeit war die Frage nach der geschätztesten Lachsart des ganzen Sommers, der mehrerwähnten Tschewitscha, von beträchtlicher Wichtigkeit, da fie nicht alle Jahre gleich häufig aus bem Ocean in die Kluffe kommt und zuweilen fast ganz ausbleiben foll. Es war baber eine Freudenbotschaft, die man une hier schon aus ziemlicher Entfernung zurief, dag nämlich dieser kostbare Fisch eben jett in Menge gefangen werde.

Man rechnet nur 30 Werfte von Puschtschina bis nach Schasorma, baher erreichten wir auch bas letztere ziemlich früh; wir

wurden dafelbft vom Tajon Gregor Merlin mit herzlicher Gaftfreundlichkeit embfangen. Sein Saus zeichnete fich beim erften Anblick schon burch besondere Sauberkeit und Zweckmäßigkeit aller Einrichtungen aus, und baffelbe ließ fich überhaupt von dem aus elf Häufern beftehenden Orte fagen. Auch hier war man eben fehr ftark mit ber Fischerei beschäftigt, aber die gefeierte Tichewitscha war noch nicht bis hierher gekommen; man erklärte sich bas ba= durch, daß sie weiter unten bereits weggefangen sein möchte. es schien, hatte dieser Bebanke für die Bewohner von Scharoma nichts Beunruhigendes; vielleicht waren fie schon völlig gewohnt, sich mit dem zu begnügen, was ihnen ihre weiter unten wohnenben Mitfischer übrig gelassen hatten. Jedenfalls sind die lettern in beträchtlichem Bortheil, was diejenigen Fische betrifft, die nicht besonders hoch in den Flüffen aufzusteigen pflegen; dagegen foll bas Fangen ber Fische hier in den höhern Gegenden des weniger tiefen Wassers wegen leichter sein. Als diejenigen Arten, die man jett hier in großer Anzahl und vorzüglicher Güte fängt, nannte man uns Arābatsch und Krasnaja Riba. Bon der letteren durf= ten wir nicht bezweifeln, daß sie die nämliche sei, die wir im vorigen Jahr auf Sitcha gesehn hatten; ein Exemplar biefer Lachsart, das man mir unlängst im Beter-Pauls-Hafen gezeigt, sah benen von Sitcha durchaus ähnlich, es hatte dieselbe dunkelblaue Haupt= farbe des Oberkörpers.

Scharoma liegt nicht unmittelbar am Kamtschaffa-Flusse, sons bern an einem Arme besselben. Um den wirklichen Strom zu sehn, ging ich mit Maximin Korschunow und seinem Söhnchen durch die den Ort umgebenden Gebüsche von hohen Pappeln bis an das nur etliche hundert Schritt entsernte rechte Flußuser. Wir wurden auf diesem kurzen Wege fürchterlich von den Mücken beslästigt, die besonders die Pappelwälder bewohnen sollen; so weit wir sehn konnten, ist der Fluß hier herum von dieser Holzart umsgeben, nur unmittelbar an den Usern herrschen Weidengebüsche

vor. Aus dem seichten Wasser des Flusses sahen wir oft Lachse von ansehnlicher Größe schnellend emporspringen. Sie waren zu meinem Erstaunen mit Ausnahme des dunkelblau-grünlichen Kopfs am ganzen Körper scharlachroth, und man versicherte mir, daß dieses eben der Grund sei, weshalb man diesen Fisch den rothen (Krasnaja Riba) nenne. Von der hier herrschenden Annahme, daß diese rothe Färbung, die man nur auf den Flüssen im Innern anzutressen pflegt, eine Folge des gewaltsamen Aussteigens der Fische gegen den Strom sei, hab' ich bereits im siebenten Abschnitt zu erzählen Gelegenheit gehabt.

Der Fisch Arabatich wird hier in Scharoma mit großer Beftimmtheit als eine von der Krasnaja Riba verschiedene Lachsart betrachtet, obwohl er dieser so nahe steht, daß man ihm eben nur ben Blat einer Altersverschiedenheit einräumen möchte. mag ihn auch Ballas in der Zoographie genommen haben, benn er führt als Salmo Lycaodon mit bem Trivialnamen Arabatsch nur einen Fisch auf, zu dem die kamtschatkische Krasnaja Riba mit zu gehören scheint; die Krasnaja Riba des Ballas (Salmo erythraeus) ift ein sibirischer Fisch, deffen Beschreibung nicht auf den unfrigen bakt. Was im Ramtschatka - Flusse den Arabatsch stets von jener unterscheidet. ift vor allem der Mangel der rothen Färbung; ber ganze Fisch ift filbergrau, am Oberkopf, Rucken und fämmtlichen Floffen am bunkelften, unten, befonders am Bauch und Unterfiefer, fast weiß, an ben Seiten mit einem faum merklichen rothlichen Anfluge. Der Augenstern ist wie bei Krasnaja Riba grünlichweiß, in der Rückenflosse gahlt' ich 4 undeutliche Strahlen vor 10 beutlichen, während bei Krasnaja Riba daselbst auf 5 undeutliche 12 beutliche folgen; in der Afterflosse find 15, bei jener 16, im Uebrigen ftimmt die Strahlenzahl, Geftalt und Stellung der Flossen überein, die Riemenhaut hat bei beiden 14 Strahlen. Gewöhnlich ist Arabatsch etwas kleiner und schlanker als Krasnaja Riba, die Schnauze kürzer und weniger hatenförmig, der Rücken des Männchens weniger gewölbt.

Nachdem wir die Nacht auf den 16. Juli in dem großen Zimmer des Tajon unter wohlberwahrten Zelten zugebracht benn auch im Innern ber Säufer bedarf man in dieser Jahrszeit, um schlafen zu können, eines mückendichten Berschlusses ---, ward wie gewöhnlich-gefrühstückt und dann aufgebrochen. Unfre Befellschaft theilte fich heut'; mahrend Nitolai Korschunow mit den Bferben der Brüder den Landweg einschlug, gingen wir übrigen zu Wasser ab; die beiden der Krone gehörigen Pferde blieben in Scharoma, wo sie meine Rückfehr abwarten sollten. reift im Sommer sowohl ben Fluß hinab als wieder herauf meiftentheils zu Baffer, da die faft immer viel fürzeren Wegftrecken, welche man im Winter zurücklegt, des Dicichts und der vielen Sumpfftellen wegen jett in der Regel nicht gangbar find. Frost und tiefe Schnee des Winters beseitigt aber für die mit hunden besbannten Schlitten diese Schwierigkeiten fast gang, ba ber gröfte Theil bes Unterholzes im Schnee begraben wird.

Das Fahrzeug, bas wir zur Reise nach Milfowa bestiegen, war ein sogenannter Brahm, wie man sich seiner am Kamtschatka-Flusse gewöhnlich bei Thalfahrten bedient. Ueber zwei gleich großen Batten war eine geräumige Diele von aneinandergereihten Weidenstämmen befestigt, und die vier Ruderer so vertheilt, daß in jedes Ende der unter der Blatform herborragenden Fahrzeuge deren einer Sie bedienten sich der geringen Tiefe des Fluffes zu stehn fam. wegen vorzugsweis der Ruderftangen. Bei der Abfahrt wurden wir von sämmtlichen Schüten des Orts. die uns bis zum Klukufer begleitet und hier fich weithin im Gebuich vertheilt hatten, mit einer Menge von blinden Schuffen begruft, die wir nicht gang unerwiedert laffen durften, so wenig zweckmäßig mir auch diese Munitionsverschwendung erschien. Aber es ist ein am Kamtschatka-Fluffe durchweg beobachteter Gebrauch. Je mehr Bulver bei folch einer Gelegenheit auf beiden Seiten verschoffen wird, um so mehr Ehre glaubt man dem Reisenden sowohl als dem Orte selbst zu

erweisen; man geht daher so verschwenderisch mit einem Artisel um, den man fürs unmittelbare Bedürfniß immer nur mit größter Sparsamkeit in Gebrauch zu nehmen gewohnt ist. Die Freudigsteit und Sorglosigkeit, mit welcher man ein so ganz unverhältnißmäßiges Opfer bringt, ist jedenfalls ein bedeutender Charakterzug der auf Ramtschakla herrschenden Gastfreiheit und Geselligkeit; der Genuß, welchen eine solche Wirth und Gast zugleich ehrende Demonstration mit sich führt, verdrängt jede Rücksicht auf die masteriellen Interessen, deren Kultus in Ramtschakla noch so weit entsfernt ist von der Herrschaft, die er bereits in den meisten eurospässchen Ländern ausübt!

Das Wetter war am Morgen etwas trübe, die Temperatur niedrig, wir blieben so ben ganzen Tag über von den Mücken berichont. Der Fluß ist hier herum noch ziemlich schmal, oft reikend und fast immer sehr seicht, auch oft mit angeschwemmtem Holze so verdämmt, daß es schwer halt, durchzukommen. Die überall das Ufer bedeckenden Gebuische bestehen meist aus Beiden, worunter viel Betlownif; die zahlreichen schon hochstämmigen Babbeln sieht man mehr landeinwärts in geringer Entfernung vom Ufer. Un den Weidengebufchen fiel mir hier zuerst der eigenthumliche Charafter auf, den sie in dieser Gegend, auch weiter unten am Ramtichatta-Fluffe, so oft anzunehmen pflegen. Unzählige bunne, schnurgrade Stämme ichiefen bicht neben einander oft feche bis sieben Fuß hoch auf, ohne Zweige zu treiben; weiter oben erft entwickelt sich die buschelförmige Krone (siehe das 20ste Blatt meiner 24 Begetations=Ansichten). Man sollte benken, sie wären gewalt= fam fo beschnitten und eingepflanzt. Nach allem, was ich barüber habe bemerken können, ift dieses keineswegs der Charakter einer besondern Art; ich fand diesen Wuchs, der übrigens immer junges Gehölz voraussett, sowohl bei dem Wetlownik als auch und zwar vornehmlich bei der gemeinen Weide, doch auch bei dieser nur an gemissen Stellen, mahrscheinlich wohl an folden, die lang' anhaltenden

Ueberschwemmungen ausgesetzt find. — Die beiden entenartigen Bögel, die wir mit ihren Jungen schon bei Natschiff bemerkt hatten, Arochal und Gogol, belebten in ziemlicher Menge den Fluk: ich schof aber an diesem Tage so schlecht, daß ich vom erstern nur vier Junge, bom andern sehr spät erst ein einziges Beibchen erhielt; von den zahlreichen Meerschwalben, Möben (besonders Lachmöben) und zwei Arten Bafferläufer ward mir nur ein Eremplar von der größeren Art dieser letteren; es ist dieselbe, die ich bereits auf Boninsima gefunden hatte (wahrscheinlich Totanus Glottis). Beil ber Bind uns meiftens entgegen war, konnten wir mit einiger Sicherheit erwarten, auf Baren am Ufer ju ftogen, boch verging ziemlich viel Zeit, bis wir den erften zu Beficht bekamen. Er verließ soeben den Wald, um seinen gewöhnlichen Spaziergang bicht am Waffer zu machen, wo er jett feiner Hauptnahrung, den bom Fluß ausgeworfenen todten Fischen, nachging. Während einiger Sefunden fam er langfam auf uns zu. bis ihm endlich burchs Gehör - fein Geficht foll fehr ftumbf fein - etwas bon unfrer Annäherung fund werden mochte, benn er fah plötlich halb aufgerichtet nach uns hin und ergriff mit einer raschen Wendung die Flucht ins nahe Weidendickicht. Nun war ber rechte Moment, auf ihn zu schiefen, vorbei; wir brannten vergeblich unfre Gewehre los und fahen einander fragend an, warum keiner schon eher geschossen hatte. Da fand es sich benn, daß meine Gefährten, namentlich die beiden vorderften Ruderer, die gleich anfänglich die Ruderstangen blipesschnell mit ihren gezognen Büchsen vertauscht hatten und lange schuffertig bastanden, bennoch aus Söflichkeit mir den erften Schuß hatten laffen wollen. Ich felbst aber war weit davon entfernt gewesen, mir diesen anzueignen, benn ich hatte nur eilfertig eine Rugel auf meinen Schrotschuß geset und viel mehr Erfolg von den stärkeren Gewehren meiner Begleiter erwartet. So kamen wir durch zu viel genommene Rücksicht um einen stattlichen Braten. — Bei ber leidenschaftlichen

Jagdliebhaberei der Kamtschadalen und namentlich bei ihrem Eifer für die Barenjagd fette mich diefer Bug in Erstaunen, er hat auch wirklich etwas Charakteristisches, da er neben der im Lande herrschenden Aufmerksamkeit für Fremde zugleich einen hohen Grad von Selbstverleugnung zeigt. — Richt lange barauf gewahrten wir plötlich im Gebuich einen andern Baren, ber uns aber nur fo viel Zeit ließ, daß wir ihm in Gil ein baar erfolglose Schuffe Bald ging die trübe Witterung des Tages nachschicken konnten. in formliches Regenwetter über, das meinem Schiefen nach fliegenben und schwimmenden Bögeln viel Abbruch that. — Ziemlich spät am Nachmittag erreichten wir Werchnoi Ramtschazt, ben am linken Ufer des Fluffes gelegenen ehemaligen Hauptort des Landes. ber bamals auf zwölf bis breizehn Säufer herabgekommen war. Die Kirche war im Berfall begriffen und der Beiftliche seit kurzem nach Milkowa versett. Die Häuser lagen zerftreut auf einer iconen großen Cbene von meift trodenem, früher mehr zum Aderbau verwendetem Boden, auf dem jest besonders viel strauchartiae Sbiräen wucherten. Beim Ortsvorsteher, der hier, wie in andern Ortschaften von vorherrschend ruffischer Bevölkerung, Staroft genannt wird, wurden wir sehr freundlich empfangen und mit Thee bewirthet. Wir hielten uns jedoch nicht länger auf, als bis ber Wechsel ber Mannschaft geschehn war, worauf wir bes schlechten Wetters ungeachtet die Reise nach Milfoma fortsetten. Die Ufer des Flusses beginnen hier schon hin und wieder die steilen Abstürze zu zeigen, die man mit dem sibirischen Worte Jar bezeichnet und in den mittleren Gegenden des Kamtschatka-Flusses besonders häufig Maximin Korschunow zeigte mir eine solche gegen achtzig bis hundert Juf hohe Wand, die man vorzugsweis den großen Sie steigt fast überall fenfrecht auf und Jar zu nennen bflegt. umgiebt in Bogenform eine weite Krümmung des Flusses, durch beffen Andrängen der lockere, meift gelbgraue, Mergelboden folder Stellen nach und nach unterwühlt und jum Berabfturgen

gebracht wird. Der oben machiende Bald fturzt bann maffenweis mit herab und liefert fo bie beträchtliche Menge von Sola, bie von diesem Kluffe dem Ocean quaeführt wird. Nach allem, was ich barüber erfahren konnte, bilbet sich bas Treibholz auf ben großen fibirischen Flüssen in ähnlicher Weise; ber Fluß verandert langsam feinen Lauf und rafft so mit der Zeit gewaltige Maffen Balbung fort. — Ich habe bereits bei meinen 24 Begetations - Ansichten, beren 19tes Blatt ben Charafter biefer Uferbildung im Allgemeis nen darstellt, die Bemerkung mitgetheilt, daß mir auf den beiden andern Saubtflüffen der Salbinfel diese regelmäßige Neigung zu Beränderungen des Flugbettes, mithin auch die Jarbildung, nicht aufgefallen ift. Sollte wirklich biefer Charafter vorzugsweis ben nach Norden gerichteten Flüssen zukommen? — Die größern beutichen Fluffe durften ihn allerdings auch gezeigt haben; der Rhein hat sichtbar sein Bett seit ben Römerzeiten um ein Beträchtliches geändert, und daffelbe icheint wenigstens von der Ober und Elbe feinem Ameifel unterworfen.

Es ward eben Nacht, als wir bei den Balaganen von Milkowa, wo einer der Haubtarme des Flusses von einer Kischbarriere burchzogen wird, anlangten. Der Ort selbst liegt ungefähr eine Biertelftunde Wegs weiter landeinwärts, am jenseitigen Ufer des fleinen Fluffes Milfoma, der gleich darauf in einen kleineren Arm bes Ramtschatta - Flusses, Antonofta Retschfa genannt, munbet. Da bieser Flugarm für unser Fahrzeug zu seicht war, mußten wir ju fuß über die mit hohen Pappeln befette Strecke flachen Bobens zwischen ben Balaganen und ber Ortschaft gehn und im Kinftern uns über den Miltowa-Kluf feten laffen, da die für gewöhnlich hier angebrachte fleine Schiffbrucke soeben ausgebeffert ward. Um linken Ufer des Flüßchens erhebt fich der Boden giemlich steil bis zu den Häusern der Ortschaft, deren Zahl ungefähr Sie wechseln gang artig mit mehr ober weniger 20 betragen mag. ausgebehnten Gemufegarten und einzelnen Balaganen ab, die aber nur als Borrathstammern benutzt werden; das Trocknen der Fische darf aus Gesundheitsrücksichten im Orte nicht Statt finden, es wird allgemein auf den schon erwähnten Balaganen an der Fischbarriere betrieben.

Als wir landeten, kamen uns die sämmtlichen Hausgenossen des Maximin Korschunow, unter denen zwei erwachsene Töchter (die Frau war unlängst gestorben), zu freudiger Begrüßung entgegen. — Die jüngere von diesen Töchtern war eben erst zurückzgeschrt von einer viertägigen Exfursion, wie sie hier zu Lande geswöhnlich von der weiblichen Jugend in kleinen Gesellschaften zum Einsammeln der Sarannah und der verschiedenen Beeren unternommen werden. Dergleichen Gesellschaften führen dann Mückenzelte, so wie die nöthigsten Bedürfnisse zum Kochen bei sich und pflegen nicht eher zurückzusehren, die die sämmtlichen aus Birkenrinde gearbeiteten Gesäße, mit denen die Ausziehenden sich beladen, gefüllt sind.

~<del>}~</del>

## Achizelnier Abschniff.

Ein kurzer Aufenthalt zu Milkowa schien jedenfalls rathsam für mich, obwohl sich in der Begend noch keine Spur von den Nadelholzwäldern zeigte, beren Besichtigung ein hauptzwed meiner gegenwärtigen Flufreise war. Ich wollte deshalb mit Nifolai Korschunow noch etwas weiter stromabwärts gehn und in ben nächstfolgenden vier Tagen mich mit der Umgegend von Miltowa bekannt machen. Leider fand ich dieselbe, nachdem ich am 17. Juli ben ganzen Tag über burch bas heftigste Regenwetter am Ausgehn verhindert worden, nichts weniger als ergiebig für mich. -Noch am 18. dauerte der Regen mit geringen Unterbrechungen fort, doch ging ich am Morgen schon aus, um wenigstens einige Bflanzen zu sammeln und die Gestalt des Landes zu fehn. Dieses ift hier herum völlig eben und im Bangen höchst einförmig; selbst bon Seeen und Sumpfen findet fich nichts in ber Begend. Mit Ausnahme der nächsten Umgebungen des Orts, wo neben einigen angebauten, mit hohen Einfriedigungen umgebenen Feldern viel furzes Gras und vereinzeltes Beidengebuich nebst strauchartigen Spiraen wachft, ift bas Meifte diefer Ebenen mit Wald bedeckt, ber in der Nähe der Flugufer aus hochstämmigen Pappeln, mehr Lettere sind bon ben in ber landeinwärts aus Birfen besteht. Nähe des Meeres bemerkten wesentlich verschieden, die Art scheint burchaus nichts anderes als die europäische Betula alba zu sein.

fommt aber hier in besonders ichonen Eremblaren vor: die Betula Ermani sieht man dabei aar nicht mehr. Zwischen die Waldbäume find einzeln und in kleinen Grubben, besonders an offenen Stellen. die verschiednen Weidenarten gemischt, auch der Bojaruschnif und. besonders um die Flufufer her, ein hoher, ansehnlicher Strauch, der augenscheinlich zur Gattung Padus gehört und beffen Frucht bier unter bem Namen Scheromka (Schlehe) besonders geschätt mirb. Die Nadelhölzer fehlen hier fo ganzlich, daß man auch felbst den Redrownif in diesen Ebenen vergeblich sucht. Das Unterholz im Walde bilden ftatt seiner schöne hohe Rosenbufche, Bogelbeersträucher, aber nicht die gesellschaftlich wachsende Pyrus sorbifolia. sie scheinen vielmehr die wirkliche Sorbus aucuparia zu sein, wiewohl ich nie beträchtliche Stämme bavon hier zu Lande gesehn; ferner einige strauchartige Weiden und halbmannshohe Sträucher ber Shimalost (Lonicera caerulea) nebst einer ihr verwandten Art mit ungeniegbaren Früchten, der man den famtschattischen Namen Koiekope giebt. An lichten, besonders trocknen Stellen sind auch die mehrerwähnten strauchartigen Spiraen, deren zahlreiche Blüthenbüschel jett angenehm ins Auge fallen, sehr häufig, an schattigen etwas feuchten aber findet man die üpbigften Dicichte pon einer besonders boch aufschießenden Art Ressel, abwechselnd mit dem hohen, gesellschaftlich wachsenden Schalamennit, unter ben sich die gewaltige Dolbenpflanze Slatkaja Trawa vereinzelt mischt. Aukerdem mächft auch im Balbe viel hohes Gras verschiedner Arten, reichlich untermischt mit allerlei frautartigen Bewächsen, unter benen mir aber wenig für mich Neues auffiel.

So war denn auch mein Pflanzensammeln von keinem sehr aufmunternden Erfolge. — Nachmittags ging ich mit Maximin Korschunow an den Ufern des Flußarmes Antonoska Retschka hin, und später nach den Balaganen und der Fischbarriere. Hier wurde der Bedarf an frischer Krasnaja Riba, deren Zug auch hier so eben besonders stark im Gange war, aus den dem Hause gehörigen

Fischbehältern geholt, indem man einen länglichten, aus Latten gezimmerten Rorb vor die Schleuse bes Behälters legte, die Schleuse dann vorsichtig aufhob und mit der bereit liegenden Krücke die im Behälter eingeschlossenen Fische nach dem viel engeren Rorbe trieb, in dem sie dann leicht mit Sänden zu greifen waren. aanzen Flukarm übersbannende Verzäunung wird so niedrig gemacht, daß es den Kischen, die von unten den Strom herauftommen, unbenommen bleibt, sie zu überspringen und weiter zu ziehn, weil sonst ihrer zu viele gefangen werden dürften. So beidranft fich der Kana auf die noch immer sehr große Zahl derjenigen, die sich durch das einfache Hindernif, welches der Zaun ihnen entgegenfest, bewegen laffen, in die breiten Gingange ber tafigartigen Behälter zu schwimmen, beren Weg sich allmählig verengt und ba. wo er am engsten ift, so plöslich sich frümmt, dag die Fische, qumal bei ber starten Strömung, den Rückweg nicht finden und das her im Räfig eingeschloffen bleiben. Das aus bunnen Weibenstangen verfertigte Gitter dieses Räfigs hält dabei nur größere Kische fest; die den Fluß von oben herabschwimmende junge Brut wird daher durch denselben gar nicht beläftigt und selbst von den umherstreichenden Forellenarten werden nur die größten Exemplare mit ben andern schaarenweis ankommenden Fischen zugleich gefangen. Es versteht sich, daß man eine bergleichen Anftalt, die gewöhnlich Sabor (Baun) genannt wird, nur an fehr feichten Stellen bes Kluffes errichten kann. Un folden ift fie ein besonders ergiebiges Bertzeug der Fischerei, während man sich an tieferen Stellen der Nete bedienen muß. Wo der Sabor im Gebrauch ist, kommt es nicht selten vor, daß die Kinder des Orts sich als lehrreiches Spielwert in irgend einem Bach einen fleinen Sabor errichten, der den großen in allen Theilen forgfältig nachahmt und zum Fangen ber tleineren Forellen zuweilen immer noch tauglich sein soll.

Von Tschewitscha bekam ich hier zu Milkowa ziemlich viel Exemplare zu sehn, die gewöhnlich vier bis fünf Fuß lang waren.

In der Farbe kamen fle sammtlich überein, sie war bei allen ein tiefes Silbergrau mit einem leichten Anftuge von Roth, ber bier oben etwas ftarter ericien, als bei einem, noch dazu weiblichen, Exemplare ber Art, welches ich nicht lange vor der Abreife zu Beter-Bauls-Hafen gesehn hatte. Die schwarzen Riecke des Oberförpers und der Flossen, namentlich der Schwang = und Rücken= floffe, fehlten feinem der hiefigen. Un den Bauchfloffen und der Afterflosse waren röthliche Spiten. Die männlichen Exemplare zeichneten sich burch längere, mehr hatenförmig getrummte Kinnlaben Burch diese Sakenform der Kinnladen, die es den in Dasse manbernden Lachsarten unmöglich macht, den Mund an foliefen, bie sich auch nach Maakgabe bes Aufsteigens in den Fluffen immer mehr auszubilden scheint, wird man hier in der schon erwähnten Annahme bestärft, dag die fammtlichen Fische diefer Lachearten während ihrer Wanderung im Flusse keine Nahrung zu sich nehmen. — Ein andrer fehr merkwürdiger Charafterzug, ber die meiften von ihnen bezeichnet, ihr maffenhaftes Absterben unmittelbar nach der Laichzeit, scheint der Tschewitscha weniger eigen zu sein. benn man fieht fie, wenn auch vielleicht nur in einzelnen Eremplaren, im August wieder in den tiefern Gegenden des Flusses auf dem Ruchwege, da fie doch ihren Laich, nach allem, mas ich darüber erfragen konnte, weit oben abseten foll. Als Sahrszeit dafür nannte man mir den Juli und August, wobei freilich ber ruffifche Ralender zum Brunde liegt. — Daffelbe gilt von ber Arasnaja Riba, beren Laichpläte sich auch in den oberften Begenben des Fluffes befinden sollen. So ähnlich einander diese beiben Lachsarten auch sonst in mander Hinficht sind, so fand ich boch die Kiemenhaut der Tschewitscha mit 18. die der Krasnaja Riba nur mit 14 Strahlen verfehn.

Am 19. Juli früh war bas Better wieber schön, und zum ersten Male seit unfrer Ankunft hier zeigte sich jetzt die jenseits bes Kamtichatka-Flusses gelegene Bergkette, beren Gesammtansicht

bon Oft-Nordost bis Sud hin den Horizont von Miltowa ziert. Sie ist noch ein Theil des mehrermähnten Haubtgebirges und von der nämlichen Formation, aber minder hoch, als die von Banal. Beut' erichien fie größtentheils bebect mit frifch gefallenem Schnee, beffen Anblick die Bewohner des Orts mit Schrecken erfüllte, denn man glaubte daxin ein ziemlich deutliches Vorzeichen von Reif ober Nachtfroft zu febn, der jetzt den größten Schaden anrichten murbe, nicht nur an ber Saat und ben Bartengewächsen, sonbern felbit an ben wildwachsenden Beeren; bergleichen Källe sollen hier nicht sehr setten sein. - 3ch ging in ben Balb, um Bogel zu schießen, ber Mücken ungeachtet, die mich fast zur Verzweiflung brachten. Auker einigen Rututs, wovon ich aber keinen jum Schuf bekam, Elftern. bie hier herum besonders häufig sind, und ber ebenfalls häufigen Emberiza aureola kam mir lange kein Bogel zu Gesicht; erft später bemerkt' ich noch Pyrrhula Erythrina. — Nachmittags begann ich die Zeichnung einer Ansicht der Bergkette von Maximin Lorschunow's Balagan aus, obschon es mir bei ber Unvollkommenbeit meines Taschenkompasses ziemlich viel Zeit kostete, die Lage ber Hauptpunkte zu beftimmen.

Als der Tag wieder anbrach, war statt des gefürchteten Reiss nur kalter Thau gefalken, über dessen Wirkungen die Landwirthe von Milkowa sich beruhigten. Maximin Lorschunow brach ziemslich früh zu einer Waldexkursion auf, bei welcher er mich nicht ihn zu begleiten aufmunterte, weil ich nur vergeblich von den Mücken gebeinigt werden und doch außer dem mir schon bekannten einsförmigen Walde nichts zu sehn bekommen würde; zudem hatt' ich auch noch die gestern begonnene Zeichnung zu vollenden. — Der Zweck jener Extursion war das Einsammeln von Virkenrinde, die hier das Material zu mancherlei Gesäßen giebt und in dieser Gegend, bei dem schlanken und graden Wuchse der hiesigen Virken, von vorzüglicher Güte gesunden wird. Die daraus versertigten Gesäße verbreiten sich von hier aus über andre Theile des Landes,

und die gegenwärtige Jahrszeit ift die vornehmlich zum Einsams meln geeignete, da der volle Saft das Abstreisen der Rinde bes günftigt. Sie darf nämlich nicht abgeschält werden, sondern muß die Rundung des Baums beibehalten, der deshald gefällt wird. Da es also, besonders für größere Gefäße, starter und zusgleich untadelhaft gewachsener Stämme bedarf, so mußte man diese damals schon in einiger Entsernung von den bewohnten Orten suchen. Es war daher auch schon ziemlich spät am Abend, als Maximin Korschunow, mit Beute beladen und mehr noch von den erduldeten Mückenstichen als von der Arbeit erschöpft, zurücksehrte.

Da mir zum Zeichnen der Bergkette die gestern bereits aufgenommene Nachmittagsbeseuchtung nöthig war, hatt' ich unterdeß den Morgen zu einer nochmaligen Jagderkursion nach den mehr mit Pappeln bewachsenen Umgebungen der Antonoska Retschka verwendet, obwohl in dieser Art Waldung auch hier die Mücken am bösartigsten zu sein psiegen. Aber ich brachte nichts mit als ein Paar von der schon früher angesührten muthmaßlichen Muscicapa parva, dem einzigen Bogel, der jetzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit diese von Mücken erfüllten Wälder bewohnt; es scheint sogar, daß ihm die Landplage vorzugsweis zur Nahrung dient.

Mit Nikolai Korschunow begab ich mich nun am 21. Juli auf die Weiterreise. Beim Ausbruch ward ich noch mit einer patriarchalischen altrussischen Sitte bekannt, die man hier im Hause zu beobachten pflegte. Die älteste Tochter trat plötzlich aus der Speisekammer mit einer Schüssel voll frisch gebackner Gerstensbrode, die sie mir mit den Worten: Für Euch auf den Weg! überreichte. Da das Brod hier, wie überhaupt in Kamtschatka, keineswegs zu den gewöhnlichen Nahrungsmitteln gehörte, so waren die Anstalten zu dieser ungewöhnlichen Bäckerei, zu der die selbstzgezogene Gerste von Milsowa das Material geliesert hatte, ganz in der Stille betrieben worden; und dasselbe geschah später bei meiner zweiten Abreise von hier noch einmal.

Die gange liebenswürdige Familie gab uns das Geleit bis zu den Balaganen an der Filchbarriere, wo wir ein ähnliches Kahrzeug wie bas von Scharoma bestiegen. Die beiden Ruberer an ben Steuerenden führten ichaufelformige Ruder, Die vorberen lange Stangen, mit welchen fie die Tiefe sondiren und die häufig im Strome fchroimmenden Baumftamme bei Seite ftoken konnten. Das Wetter war aut, wenn ichon etwas neblicht, weshalb wir anfänglich Regen befürchtet hatten. Die Gegend, welche wir burchschifften, war floch und ungemein einförmig; die Aussicht nach den Bergen hin wird auf bem Fluffe ftete von den umgebenden Balbern berbeckt. Diese bestehn noch ziemlich weithin hauptsächlich aus hochftammigen Babbeln. Erft auf der zweiten Sälfte des Weges nach bem (bie Krümmungen bes Fluffes mitgerechnet) 25 Berft' entfernten Kirgani zeigte fich das erfte Nadelholz, das anfanglich nur aus einzelnen in ben Birfenwald eingeftreuten Eremplaren des hier fogenannten Lärchenbaumes (Liswen) bestand. Dieser hat aber nur wenig vom Ansehn der enropäischen Lärche, steht vielmehr der nordamerikanischen Pinus canadensis, wovon wir auf Sitcha so stattliche Broben gesehn, sehr nahe, wird auch ansehnlich hoch und zeigt immer einen kerzengraden Stamm, der im Alter mit sparfamen, zuweilen fast horizontal sich ausbreitenden Aeften versehn ist; in der Jugend erscheint er voller und den europäischen Tannen ähnlicher. Nach ber hier fogenannten Tanne fahen wir uns ziemlich lange vergeblich um, während schon ber garchenbaum allmählig häufiger ward.

Da, wo er zuerst einen weitläuftigen Wald bildet, trasen wir ein stattliches Adlerpaar an, welches hier seinen Horst hatte; wir sahen es viel in schraubenförmigen Bindungen über dem Flusse sliegen. Die Art war mir noch nicht auf Kamtschatka vorgekommen, sie zeigte sich in Haltung und Betragen durchaus übereinsstimmend mit dem weißköpsigen Adler von Sitcha, doch bewog mich ihr durchweg helleres Gesteder, sie für den auch in Europa

lebenden Seeadler (Aquila Albicilla) zu halten; erst in Petersburg ergab es sich, daß ein später hier geschossense Männchen der Art wirklich zu Aquila leucocephala gehörte. Bemerkenswerth ist die sehr helle Färbung des Gesieders, welche die sämmtlichen von mir auf Kamtschafta gesehenen Eremplare zeigten. — Heute zwar wollt' es uns mit der Jagd dieser Bögel durchans nicht gelingen, odwohl wir ihretwegen landeten und ziemlich viel Zeit verloren.

Häufig bemerkten wir auch die mehrerwähnten Kamilien von Rrodal und Gogol (Mergus Merganser und Anas Clangula) mit ihren jett schon start herangewachsenen Jungen. Diese Schwärme beleben und bezeichnen jett die Flufufer in sehr eigenthumlicher Besonders die von Mergus Merganser halten sich gern an und unter den Uferrändern in einer fehr dicht geschloffenen Reihe; die führende Mutter schwimmt voran und die Uebrigen folgen einer nach dem Andern. Die von Anas Clangula beobachten die nämliche Reihenfolge, doch weniger punktlich. beiden Arten vermift' ich immer die männlichen Bogel der Alten. bas Gefieder ber Jungen ift bei beiden dem bes Weibchens fehr ähnlich. — Wir sahen auch ein stattliches Rennthier in dem berwachsenen Dicidit des Ufers, konnten aber nur einen für uns jedenfalls vergeblichen Schuf barauf thun, weil es sogleich wieder spurlos verschwand. Der Anblick dieses Thiers rief bei mir sehr lebhaft die Frage hervor, ob dieses hier einsam die Balber bewohnende Rennthier wirklich, wie man anzunehmen bflegt, von verwilberten Individuen des zahmen Rennthiers abstammt oder nicht vielmehr eine besondere Hirschart ift. Seine höhere Gestalt und sein mehr hirschartiges Geweih von auffallend schwarzer Farbe schienen es sehr wesentlich von jenem zu unterscheiben, wenn nicht etwa bas ben Koraken noch heut' als Hausthier dienende Rennthier felbst von ber europäischen Art verschieden sein sollte. Leider ist das wilde fo felten im Lande, daß ich es später nicht mehr zu fehn befam.

Die Ortichaft Rirgani hatte bamals nur ungeeneichnet. Er bat beren Ansehn jedoch freundlich und reinlich war iren, bas et aelinken Ufer des Alusses in einer völlig ebenen, wis ungefähr wie Laubwald bewachsenen Gegend; wie gewöhnlich wechja mit Grasbläten von geringer Ausdehnung ab. Winvers au House erft über Racht bleiben, weil es aber noch früh war wer forgfältig, leitsmannschaft fich rasch einstellte, setten wir foglin icht gehindert fort. Der Strom wird hier reifend und zeigt beseinzuscharren, Treibholz, welches fich auf allen etwas feichteren Ste beforat wirb. weis anhäuft. Dabei bleibt die Gegend noch weithin gen Mückendas Radelholz wird aber allmählig vorherrschend. Hiementzundung, Rirgani, beginnt auch der Baum fich zu zeigen, den mann fein foll. jugeweis "Tanne" (Yöllnik) nennt, wiewohl er in einige Balbe tobt feit erft nabe bei Maschura vorkommt. Er hat im Afgbesart. --von der europäischen Pinus Abies, ist aber zierlicher in in weich häuhältniffen: bas Grun feines Radelwerts ift fehr bunkel :tos ichlim-Schwarze grenzendes Gelbarun. Die fehr zahlreichen vuen felten Ameigen behangenen Aeste laffen wenig von dem runden ider Begraden Stamme fehn, doch erreicht der Baum im Ganzenbeb gierig Sohe des ausgewachsenen Lärchenbaums, wie die ersterwähntelahrung nenart hier genannt wird. — Ungefähr auf ber Sälfte besin kmäßig von Kirgani nach Maschura (man rechnet hier zu Wasser 50 an ohne während der Winterweg zu Lande nur 36 betragen foll) winift zum Land hügelig und die Flugufer zeigen die Jarbilbung in an, über licher Höhe besonders häufig. Sie wird hier burch die lahi ber-Beschaffenheit des mergel- und fandhaltigen Bodens begunftigen guncharakterifirt diese mittlere Gegend bes Ramtschatka - Fluffes, S zu welcher fast allein im Lande das hier vorherrschende Nabelholzsch Die senkrechten Bande des Alufufers haben hier ber: er. nicht selten eine Sohe, die man auf 100 Fuß und mehr schät muß; darüber ragen in geringer Entfernung Söben mit ähnlichr in Banden auf, gleichsam als waren fie nur burch blutonische Gewader

emporgehobene it Bargebilde früherer Zeitalter; aber dann würd' es schwert zu ein fluren fein, wie dieselben so lang' underletzt fich erhalten ftonntei ft. — Uebrigens finden fich diefe fentrechten Abstürze Ufern zugleich; während ber nach einer Seite brannie auf beiben ben Boben unterwühlt- und beffen Ginfturg herbeigende E5trom er auf der andern das Ufer und veranlakt so die führt, Cverläßt Sandbant, bie dem gegenüberliegenden gar in den Bikbung einer des Flusses regelmäßig entspricht. — — Wie arok Rrümr mnnaen äßigkeit ift, sieht man aus der hier herrschenden Gediese Megelm die Wegstrecken auf dem Flusse nach der Zahl der gemohn heit . Innern ber Rrummungen befindlichen Sandbanke gu wöhnklich in Wir haben bis da = oder dahin noch so oder so viel beftirmmen (Pesska). Sandbänke

er Abenddämmerung erreichten wir das am linken Ufer In b Maschura, welches elf Häuser hat. Der Tajon Alexeï aeldaene ch Merlin, ein freundlicher, schon etwas bejahrter Mann, Gawrilith uns am Ufer und äußerte sein Bedauern, daß er uns embfing feiner Wohnung nicht aufnehmen könne. Diese war eben heut' in vollen Bau begriffen, nach einem zerftörenden Brande, noch in ber Besitzer großen Berlust erlitten hatte. Wir wurden hei ben nach einem andern Hause geführt, wo man mit gewohnter Deshalb undlichkeit alles aufbot, uns schnell ein erquickendes Abend-Baftfr and für die Nacht ein schützendes Mückenzelt im Freien zu kifen Allerdings hatten wir das letztere fehr nöthig, denn die bereit wähnte Landplage war hier in einem noch höheren Grade loft e fühlt ar, als fie mir bisher vorgetommen. Sie hatte vielleicht hier e jett ihren Gipfel erreicht, und die Qualen, welche sie uns ursachte, wirkten insofern verhängnißvoll auf mich und meinen Reffeplan, als fie mir den Gedanken eines mehrtägigen Berweilen's in Maschura, durch welches mein Abstecher nach dem Kamtigatta - Tluß beendigt werden follte, vollständig verleibeten. Wie Sache jett ftand, hätte mein Aufenthalt hier nur ein schmerzlicher

Zeitverluft sein können, da an Arbeiten im Freiem in diesen übersaus mückenreichen Tagen gar nicht zu denken war. Ich entschloß mich daher mit schwerem Herzen, der vorgeschrittenen Jahrszeit ungeachtet noch weiter den Fluß hinabzureisen, ja, nöthigenfalls bis Klutschi mitzugehn, wo es nach dem Zeugniß meiner Begleiter nur wenig Mücken gab.

ŗ.,

•

:

-

•

ċ

ì

4

4.

č

Der Tajon entschloft fich, uns auf ber weitern Reise zu be-Das Wetter war am 22. Juli früh etwast trübe, boch entstand kein Regen, die Luft war heiß und trocken, ber Horizont höhenrauchartia aetrübt. Die Gegend bot im Bergkeich gu ber von Maschura den ganzen Tag über kaum etwas Neucks dar: der Fluß, welcher fortwährend gewaltige Krümmungen macht, wird allmählig breiter, von Zeit zu Zeit zeigt sich ein hoher Bar; dabei bleibt das Nadelholz in der erwähnten Weise vorherrschend. Es war schon sehr gegen Abend, ale wir jur Anfahrt vont Schapina famen; der Ort felbst liegt fünf Werfte weiter oftwartes an tem fleinen Flusse gleiches Namens; zwei unfrer Leute werrben sofort abgeschickt, ben Tajon herbeizuholen. Inzwischen i richteten wir uns in der am Landungsplate neu erbauten, aber unbeiwohnten Isba fo gut als möglich ein, aber bas Gebäude wimmeltet fo von Mücken, daß es uns erft fehr fpat und durch gewaltigen! Rauch möglich ward, eine Weile barin auszuhalten. Bis bahin igingen wir am Ufer auf und ab, wurden aber dabei, des freien Lufttzuges ungeachtet, aufs Aeuferste gebracht. Ich bereute nun bitter, zu spät, die Reise nach dem Kamtschatka - Rluß in dieser Sahr:szeit unternommen zu haben, und endlich ward in einer formlichen a Berathung, an welcher noch ber herbeigekommene Tajon von Schabina nebst mehreren Einwohnern dieses Orts Theil nahm, beschi ofsen, daß ich mit Rikolai Korfchunow bis Klutschi gehn follte; Ever Tajon von Maschura machte die Reise mit. 24

Den nächstfolgenden Tag über erschienen uns die Flußufer inn der gewohnten, nur nach und nach immer großartiger werdender n

sinförmigkeit.
die Krümmungereadseti geringerem Falle: bes Stroms: wurden auch Land bedorkendets it beträchtlicher und zuhlreicher. Der überall das Wipfeln der No. 31 Wald blieb: unwerändert; doch ragten über den So sahen wim headelhölzer hin und wieder entfernte Bergspissen unf. form, die viehf: eine Sopta von schöner und sehr spisser Regelstamtschadzisch leicht 8000 Fußihoch sein mag; sie führt hier den welche die Ropen Namen Kintsch und ist wahrscheinlich dieselbe, von Schapin uffen Schapinstaja Sopta nennen. Die Bewohner Wenge vortiga sollen regelmäßige: Jagdzüge dahin wegen des in Wenge vortiga sollen Bergschafs anstellen.

Gange der i Charakter einer kolosfalen Langweiligkeit, welcher das Wenschen, blimgebungen bezeichnete, blieb nicht ohne Wirkung auf mert war i deren Nachtruhe so lange schon durch Mücken verklimbes breite und obwohl diese Plagegetster sich selbst in der Mitte doch auf dem ruhig dahlingleitenden Fahrzeuge so oft in Schlaf; entging. Auch dieser Thaksahrt manches von den Gedingsansichten gehörig merksam gewesen war, kommen das nicht mehr von mir wahrgenommen werden, da es bei der Breite des Stroms hält, die keinen Mündungen zu unterscheiden. Im Gunzen ist das Land sehr masser zu unterscheiden. Im Gunzen ist das Land sehr masser zu unterscheiden.

Bon Milsowa bis Maschura hatt' ich, obgleich der Fins noch ziem dich belebt erschien, nur sechs Wasservögel, darunter Totanus hyp leavus und eine große, dem Larus argentatus ähnliche Möve, geschleavus und eine große, dem Larus argentatus ähnliche Möve, just soffen, auf der Fahrt von Maschura nach Schapina nur eine hige Möve, deren Art mir zweiselhaft blieb. Am 23. Just erstit ich nichts als ein schönes Exemplar von Colymbus septentionalis im Sommerkleide, das ziemlich hoch über der Mitte des kroms von unten her gestogen kam. Dieser Bogel, der einzeln der Rähe des Flusses zu drüten scheint, gehört zu den verschiedenen

Arten, die man hier mit dem Namen: Gagara bezeichnet. Er hat dazu wohlliburch sein Geschrei Berankassung gegeben, das er ges wöhnlich hoch in der Luft hören läßt, und das ungefähr wie Gagaga! gagaga! w. f. w. klingt.

Die Miden scheinen in dieser Genend befonders zu Sonfe ju fein. In Schabing bermeibet man es im Sommer forafältig. einen Hund im Freien anzubinden, weil'er badurch leicht gehindert werden fann, fich nach Gewohnheit in den Boben einzuscharren, wobei namentlich für den vordern Theil des Kobfs geforgt wird. Ohne diese Borsicht wird bas die nanze Nacht über den Middenftichen ausgesetzte Thier leicht das Opfer einer Hautentzündung, die besonders an den Augen und der Nase gefährlich sein soll. Auch wird hier von Rennthieren erzählt, die man im Walde tobt gefunden haben will, mit allen Spuren einer folden Tobesart. ---Diese furchtbaren Insetten, von benen man bier zwei gleich haufige Species bon berichiedner Groke findet, find nirgends ichlimmer als an gang unbewohnten, von Menschen und Thieren felten besuchten Orten; ihre Menge nimmt überall bei zunehmender Bevölkerung ab. - Unmöglich kann bas Blut, welches fie fo gierig saugen, ihre regelmäffige, von Zeit zu Zeit ernenerte. Nahrung Man muß vielmehr annehmen, daß die unverhältnismäßig große Mehrzahl von ihnen bas Ziel ihres Lebens erreicht, ohne jemals Blut gekoftet zu haben, und schwerkich koftet es eine zum zweitenmal in ihrem Leben. Denn diejenigen, die nicht über bem Blutfaugen felbst getödtet werben, überfüllen fich baburch bermaßen, daß sie nachher sichtbar absterben und selbst unter annstigen Umständen taum im Stande sein burften, sich wieber zu erholen.

Fast scheint es, als hätten diese Myriaden gieriger Blutsauger, deren schmerzhafter Stich den zartesten warmblütigen Thieren bessonders gefährtich sein muß, die Todtenstille der von ihnen bewohnten Wälder hauptsächlich veranlaßt, namentlich den sehr

auffallenden Mangel an kleinen Singwögeln, von denen man jeht in diesen besonders mitchenreichen Waldstrucken: fast nur die beiden Axten Muscicapa, denen die Mücken selbst zur Nahrung dienen, bemerkt. Vielleicht suchen die meisten Bögel ihre Nester in mehr hachgelegenen, von Mücken weniger bewohnten Gegenden anzulegen, da es kaum einzusehn ist, wie sie die nackten Jungen vor den versderblichen Stichen bewahren könnten.

Bei der eben erwähnten Todenstille macht es einen eigensthümlichen Eindruck, hin und wieder in dieser bei all' ihrer langsweiligen Einförmigkeit schauerlich erhabenen Wildniß einzelne Spusen menschlichen Treibens zu sehn. Solche sind die aus Stangen kunstlos errichteten, mit Bohlen und länglichen Kindestücken bekegten Gerüfte, welche die Bewohner der dem Strome benachbarten Ortschaften auf den Sandbänken der Krümmungen zu errichten pflegen, und die jetzt, bei dem niedrigen Wasserstande des hohen Sommers, völlig sichtbar sind. Freilich haben sie jetzt auch keinen Zweck mehr,



und es hält sogar schwer, sich benselben auf den ersten Anblick deutsich zu machen. Aber im Frühllinge, wenn der Fluß noch von der geschmolzenen Schneedecke des ganzen Landes überfluthet, wenn jene Sandbanke nur weniger tiefe Stellen find, ba ftehen auch Die ftilbenben Stangen! biefer Berufte gröfitentheils unter Baffer. Nur der oberfte Theil; wo die aufgelegten Bretter eine geneigte Blatform bilben, raat bann über ben Wafferspiegel und auf biefer nimmt eine von dem Tajon der Gemeinde besonders dazu tommandirte Bache Plat, die von Zeit zu Zeit abgelöft wird und beständig das feichte Gemässer der überschwenmten Sandbant zu beobachten hat. Um diese Jahrezeit (im Mai und Juni nämlich) erwartet man die Ankunft der ersten Tschewitscha, der aleich beträcktliche Schaaren diefer größten und ichmachaftesten Art hiefiger Weiter oben, wo der Fluß geringere Tiefe hat, Lachse folgen. fängt man dieselben in den oben beschriebenen Wischbarrieren und bedarf eines folden Wachtpoftens nicht; hier aber müffen fie mit Regen gefangen werden, und es ift daher für die betreffenden Ortschaften von Wichtigkeit, sofort von ihrer Ankunft unterrichtet zu fein. Die Kischerei beginnt dann unverweilt, bevor noch die Masse ber Ankommenden die der Ortschaft zunächst liegende Stromstrecke zurücknelegt hat. Sieht baher ber Wachtposten ben ersten Gisch der Art über der Sandbant, so besteigt er sogleich das in Bereit schaft stehende Bat und eilt mit der Nachricht nach der Ortschaft. wo nun alles nach den Negen greift und die Arbeit des Sommers beginnt.

Nach der Angabe des Alexei Gawrikisch beträgt die Strecke von Schapina dis Tolbatschik nicht weniger als 80 Werste zu Wasser, im Winter zu Lande 44. Weil aber der Oftrog von Tolbatschik 15 Werste landeinwärts vom Hauptslusse liegt, so hätten wir dei dem unbewohnten Perewost, dem Ansahrtsgebäude, wie wir es schon dei Schapina gesehn hatten, sehr lange verweilen müssen, um die Maunschaft aus dem Ostrog herbeizuholen; unse Auderer von Schapina zogen es daher vor, mit uns die Rasiresstaja, der nächstsolgenden Ortschaft, zu gehn. Wir schifften nun bei dem am linken Ufer zwischen Weidengebüssch gelegenen Ausahrtsgebäude

vorbei, von::wo: man ibis Kafirefskaja nach 40 Werste rechnet. Doch gelang es uns nicht, ketteres, wie wir gehofft hatten, noch spät Abends zu erreichen, da der Strom so viel Treibholz führte, daß die Lente nicht wagten, im Dunkeln weiter zu schiffen. Sie besfestigten also das Fahrzeug so gut als möglich und wir verbrachsten darauf, gar nicht mehr weit van Kasirefskaja, die Nacht in einer der Mücken wegen hächst qualvollen Lage.

Der Tag war endlich angebrochen und bald erreichten wir bon Ort, der nur aus vier Säufern besteht. Bei heiterer und fehr heißer Witterung versucht' ich es, in den Wald zu gehn, ward aber bald burch bie Midden gurudgetrieben, gegen bie man im Orte felbst burch gablreiche Strohfeuer (Dümokuri) fich ju schützen fuchte. Diese burch ein Gemisch von Strob . trodnem Gras und Bolgspänen unterhaltenen Rauchfäulen find ein wefentliches Bedürfnif ber Wohnungen in gegenwärtiger Jahrezeit; man verfertigt bagn besondere flache. Beden aus Thon und stellt dieselben vor die Hausthüren, por jedes offne Kenfter und bald ba, bald bort ins Immere ber Saufer. Bei gutem Wetter halten fich bie Ginwohner pern den ganzen Sag über im Freien auf, wo man mehr von den hilfreichen Ginfluffen der Augluft erwarten tann und zugleich ben Rauch des Rüchenfeuers, das bier im Sommer gewöhnlich unter freiem himmel angemacht wird, gegen die Muden benutt. Gelbft Rühen und Pferden pflegt man um diese Jahrszeit Feuer anzuzünden, in deffen Rauch sie, gruppenweis umbergelagert, ihre Röpfe strecken. Auch die bei den Häusern sich aufhaltenden Hunde flüchten sich unter die aufsteigenden Rauchsäulen ober selbst am Tage noch in die Bruben, welche sie fich jum Nachtlager scharren. Diese Gruben haben Aehnlichkeit mit den Lagern der Hasen, sind aber tiefer und schärfer begrenzt.

Bir wurden hier im Hause des Tajon freundlichst bewirthet, , und nachdem man uns noch vortreffliche Milch mit den sehr schmackhaften Beeren der Shimalost nach Landesart als Erfrischung mit anf den Weg gegeben, schwamm: unser frisch demanntes Fahrzeng bald wieder den Strom hinad. Die Hige ward: nun sehr groß, aber dei völlig heiterm Hinnach: zeigte der Horizont doch start den hier sehr gewöhnlichen Höbbenrauch: Die Breite des Flusses hat hier bedeutend zugenommen, die liberall flachen User sind: meist mit Weiden bewachsen und das Nadelholz verschwindet in dieser Gegend eben so allmählig, wie es oberhalb Kirginni sich zu zeigen: begann.

Es war schon ganz sinster, als wir dei der am linken User gebegenen Ortschaft Uschsi, werde kins Häuser zählt, ankamen. In der Weisnung des Tajons ward Thee und Abendessen eingenommen und dann gleich mit frischer Manuschaft weiter: gereist. Der sehr ruhige breite Strom erlaubt nämlich hier, die Nacht durch zu fahren; auch wurden wir, eben seiner Breite wegen, dabei von den Mücken innr wenig belästigt.

Der 25. Juli follt' uns nun endlich nach Alutschi bringen, dem kultivirtesten : Orte von ganz Kamtschutka. Mein Bealeiter Bikolai Korschunow, der daselbst seine junge Frau nebst deren Ungehörigen wiedersehn follte, nahm mit fteigender Ungeduld jedes Beichen der Annäherung wahr. Bon der fleinen Ortschaft Krefti, am rechten Ufer des Fluffes, die wir in den Morgenstunden erreichten, gahlt man nur noch 33 Werfte bis dahin. Ufchti hatte man uns gesagt, daß der Staroft von Autschi fich eben in Rrefti befand; diefes erfte, Biederfehn eines befreundeten Nachbars vermehrte noch die Sehnsucht meines Reisegefährten. Wir hatten uns baher bem fleinen Orte faum genähert, als er ihn schon durch wiederholtes Abfeuern seines Gewehrs begrüfte, wobei er uns alle zur Berftarfung diefes landenüblichen Chrenfeuers antrieb. Der Gifer, mit bem er schon hier sein toftbares Bulver verschoff, zeugte nicht weniger von bem hohen Werthe bes Tages für ihn, als bie unermüdliche Geduld, mit welcher er nach jedem Schuffe fein nach kamtichattischer Urt mit Riemen ftatt ber Schrauben befestigtes Gewehr wieber in Stand feste, benn ber Lauf drehte sich jedesmal so, daß das Zündlich verschwand, und mußte deshalb immer wieder neu angebunden werden.

In dem sehr von Mücken geplagten Kresti trenute sich Rikslai Korschunow von uns, um zu Pferde den kürzern Landweg nach seinem Wohnorte zu nehmen; dafür bestieg der Starost mit seiner Familie das Fahrzeug. Der Tag war heiter und ungemein heiß. Die Krümmungen des Flusses werden hier größer und stumpfer. Auch treten hier schon wieder größere Gebirgsansichten auf. Dem linken Flußuser nähert sich eine Vergkette von mittler Größe, neben welcher der von Norden herkommende Pelloska-Fluß mündet. Mehr nach Osten hin erhebt sich der hohe, selsige, mit ewigem Schnee reichlich gezierte Schewelutsch, den seine unregelmäßige Gestalt von den meisten übrigen Legelbergen der Halbinsel unterscheidet.

Die Lage von Klutschi am rechten Ufer bes Flusses giebt bem freundlichen, aus 32 Säufern mit einer artigen Rirche bestehenden Orte mehr als andern vom Ansehn europäischer Städte. Land erhebt fich vom Ufer in fanfter Anschwellung bis zu ben niedrigen Bergtetten am Juke ber ungeheuren Klutichefstaja Sobta, des höchsten bekannten Berges der Halbinfel, deffen Sohe gegen 16000' beträgt. Diefer schöne, gang regelmäßige Regel front bas Ganze des groffartigen Landschaftsbildes; man rechnet bom Ufer bis an seinen eigentlichen Kuß 60 Werste. Die fanfte Sohe zu= nächst über den Häusern ist waldlos und wird theilweis als Acterland benutt; weiter oben beginnt der Wald, der die fämmtlichen Borberge bes großen Regels und ber benachbarten Rreftowskaja Sobka bekleidet. Die lettere hat schroffere Formen und in den tiefen und breiten Schluchten mehr ewigen Schnee als die Rlutichefskaja Sopta, die übrigens ein noch lebender Bulkan ift und bon Zeit zu Zeit einmal rauchen und brennen foll. Dr. Ad. Er= man, der ein Jahr nach mir diese Gegend besucht hat, ist Zeuge von folden Erscheinungen gewesen; zu meiner Zeit war der Berg volkständig in Ruhe.

Wir naherten uns ziemlich langfam bem aus weiter Entfernung sichtbaren Orte; ber unterbeg glücklich angekommene Rifolai Roridunow hatte somit Zeit, für einen tväftigen Embfang zu for-Wer die am Ramtschatta - Kluf herrschende Sitte nicht gefannt, hatte ber Meinung fein muffen, man wiberfete fich hier feindselig aus allen Kräften unfrer Landung, so anhaftend und wohlgenährt war das Tirailleur-Feuer, das uns jest auf ber ganzen nicht unbeträchtlichen Länge des Orts embfing. So fehr ich auch dem fruchtlosen Verschießen des Bulvers abgeneigt mar, fo blieb mir doch nichts übrig, als auch meinerseits es nicht zu schonen; alles, was an Bord unfres Fahrzeugs ichuffähig war, stimmte nach Serzensluft mit ein. Das war aber für die Schüten von Klutschi nur ein Antrieb mehr, ihr Feuer immer lebhafter fortzusetzen; der Starost äußerte laut seine Freude barüber. Hitze des Tages war mein Doppelgewehr bald so glühend, bag ich schon an Bord unfres Fahrzeugs zu schießen aufhören mußte; nicht lange barauf betraten wir in einer Bolfe von Bulverbampf das Ufer, und der freudetrunkne Nikolai Korschunow kam uns in Begleitung feines Schwiegervaters, des Boben Michael Rolegow, Man führte mich sogleich in das haus bes letteren, Eine Bemerkung machte mich too der Thee bereits fervirt war. bald fehr glucklich: die Verficherungen meiner Begleiter, die ich noch diesen Morgen mit stillem Miftrauen angehört hatte, wurden glanzend bestätigt, ich war in ber That an einem fast gang mudenfreien Ort angekommen! — Wer sich eine Borftellung von ben bisher erlebten Qualen machen fann, der wird es mir nicht verargen, daß ich mein damaliges Gefühl mit dem des Oreftes vergleichen möchte, wie er unerwarteterweise beim Beraustreten aus bem Hain ber Göttin auf Tauris das Geleit der Eumeniden vermißt. --Woher dem Orte diese wunderbare Begunftigung gekommen, das burfte taum fo leicht zu erklaren fein, denn fie ift zu auffallend, um fie allein ber etwas zahlreicheren Bevölferung zuzuschreiben.

Auch stindet man schon in geringer Entsernung in den Böldern die Plage so vollständig wieder als anderwärts im Lande. Man versicherte mir, daß dafür auch der Winter hier besonders kalt und stürmisch sei. Dennoch soll ein Theil des Flusses nie zufrieren, der daselbst ausbrechenden Quellen wegen, die im Sommer kalt, im Winter warm sind; vielleicht haben sie das ganze Jahr hindurch einerlei Temperatur.

Der niedrigen Lage des Orts wegen war wenig Aussicht nach den herrlichen Gebirgsmassen des Horizonts; ich ward, um diese zu sehn, von dem gefälligen Otez Michael auf den Glockensthurm der Kirche geführt, wo sich ein sehr zusammenhängendes Banorama der südlichen Hälfte des Ganzen zeigte. Sogleich beschloß ich, davon eine Zeichnung aufzunehmen, wie die der Vergekette von Milsowa. Doch konnt' ich an diesem ersten Tage dieselbe nur ansangen, und am folgenden war des heitern Wetters ungesachtet doch der Horizont nicht klar genug, um die ätherischen Gestalten der hohen Regelberge zu sehn, wiewohl sich die vorliegenden Bergsetten noch deutlich zeigten.

Die Nacht vom 25. auf den 26. Juli war die erste seit langer Zeit, die mir nicht mehr oder weniger durch Mücken verleidet ward; ich schlief daher am Morgen länger als sonst. — Beim Frühstück brachte mir der Starost mein ihm gestern anvertrautes Doppelsgewehr wieder; er hatte wirklich die zu weit gewordenen Zündsächer sehr geschickt verdohrt. Auf dergleichen Reparaturen verstehn sich hier zu Lande, wie bereits erwähnt, manche Leute bewundernswürzbig gut, odwohl es ihnen an den meisten Hilfsmitteln sehlt. Er beschenkte mich zugleich mit einem frisch geschossenen Exemplare des Bogels, den man hier die kleinere Gagara nennt; es schien mir durchaus nichts anderes als der auch in Europa viel vorkommende Podiceps subcristatus.

Mit der ausgebefferten Flinte ging ich nachher in der Richtung des Bultans eine Strecke weit im Walde fort. Dieser besteht 1

hier vorherrschend aus Birken von fehr unregelmäßigem Buchs. Unter ben Meineren Bflanzen war besonders viel gelbe Sarannah; bie Iris, aber nicht in bietbufchigen Maffen, sondern mehr vereinzelt, kam häufta vor, auch die eben in voller Blüthe stehende Scheremscha, die mir ein achtes Allium ichien: die Blumen ber biden rundlichen Dolbe find grünlich-weiß, ber grade Stengel ift oft von halber Mannshöhe. - Die Mücken maren auch bier meniger zahlreich als: anderwärts in ähnlichen Wäldern: auch fehlt' es nicht an Singvögeln der nämlichen Arten, die ich um Beter-Bauls-Hafen her angetroffen. Ich schoß ein Exemplar von Emberiza rustica nebst einem von Sylvia chloris und bei der Rückehr am Rande bes Balbes noch einen jungen Grünling. Räher den Baufern. mithin an einer ben Miden wenig oder gar nicht ausgesetzen Stelle, fant ich im Schatten eines fleinen Geftrauchs endlich auch das so lange vergeblich gesuchte Nest ber Emberiza aureola. Neben vier Jungen enthielt es wirklich noch ein unfruchtbares Ei, bas mit dem des europälschen Rohrammers (E. Schoeniclus) viel Aehnlichkeit hat. Daffelbe ailt von der Geftalt des Reftes, welches aber nach Lerchenart in den Boden gebaut ift. — Zu Hause ward ich spater fehr angenehm überrascht burch ben Staroften, ber mir bie von seinem Bruber biefen Morgen geschoffenen Bogel brachte. Das Saubtftud mar ein ftattliches Eremplar des großen weißschultrigen Fischadlers; dazu tamen noch zwei Enten (Anas Ma-Nachmittags beschäftigte mich bas Zeichnen bes Fisches Golez (Salmo Callaris, Pall.) und das Ausstopfen der Bögel.

Am 27. Juli früh war das Wetter vortrefflich und die Fernsficht völlig klar. Ich zeichnete den größten Theil der Bergansicht und fuhr dann auf einem Bat den Fluß hinab, um auf dem nordsöftlich von Klutschi gelegenen See von Chartschinsk der Entenjagd nachzugehn. Dieser dem steil aufsteigenden Schewelutsch benachsbarte See steht durch einen kleinen, schmalen Fluß mit dem Kamstschafta-Fluß in Berbindung und ist weit und breit von Sümpfen

umgeben, wo viel Weidengebuich mit weitläuftigen Dicichten von mannichfachen Bafferbflanzen abwechselt. Sier begegneten wir unzähligen Enten verschiedener Art, die zum Theil ihre fast gang In der Nähe der Flufiufer erwachsenen Jungen noch führten. war es hauptfächlich die Ente Gogol (Anas Clangula); mehr auf dem Innern des See's zeigten fich die übrigen Arten, theils einzeln, theils in kleinen Gesellschaften schwimmend und fliegend. — Die beträchtlich große schwarze Sammet-Ente (Anas fusca?), hier Turban genannt, die man weithin an dem weißen Spiegel und bem lebhaften Roth des Schnabels und der Fuße erkennt, fah ich fast immer nur in ziemlicher Sobe fliegen, tam jedoch bei dem entschiedenen Jagdungluck, welches mich den Tag über verfolgte, niemale jum Schuf auf fie. Bei ben übrigen ichien es mir gang unmöglich, einen Bogel sofort niederzuschießen; jeder einzelne, ben ich erhielt, ward mir erft nach großem Aufwande von Zeit und So verfolat' ich ein Exemplar ber Entenart, die man hier Wostrochwost (Spitschwanz) nennt, mit dem Bat auf ungähligen Umwegen bis mitten in ben See, nachdem ich es mit einer Menge von Schuffen getroffen, aber nicht am Weiterschwimmen gehindert; und als ich es endlich getödtet hatte, fand ich die Art nicht verschieden von der in Europa sehr verbreiteten Anas acuta. — So war auch die Ente Swishuch nichts anderes als Anas Penelope, die Ente Schirof Anas Crecca.

Wir gelangten allmählig bis zum nordweftlichen Ufer des See's, wo nahe dem Fuße des Schewelutsch ein felsiger Höhenzug aufragt. Hier sind zahlreiche Quellen von auffallend niedriger Temperatur, die zum Theil in dem seichten Gewässer des See's selbst hervordrechen. In der Nähe dieser Quellen sahen wir eine Menge von Fischen, besonders von der Lachsart Arabatsch, deren Laichplätze hier sein müssen. Ich schloß dieses theils aus der Absgeschlossenheit und Seichtigkeit des Gewässers, theils aus der Stellung und ruhigen Haltung der Fische, die man hier immer neben

einander sah. — Wenn der Arkdatsch wirklich hier laicht, so dürfte wöhl kein Zweisel mehr an der Selbstständigkeit der Art sein; auch hat man mir in Klutschi versichert, daß die Laichplätze der Kras-naja Ribá viel weiter oben im Flusse liegen, die Laichzeit des Arkdatsch soll aber in den August (alten Styls) fallen, sie könnte demnach in diesen späten Julitagen wohl schon ihren Ansang genommen haben. Für die Selbstständigkeit des Arkdatsch als Art spricht übrigens auch noch die Thatsache, daß man ihn mir auf der Westschie der Halbinsel nicht mit unter den dortigen Fischen genannt hat; er scheint demnach, wie die Tschewitscha, nur aus dem Ocean in die Flüsse zu kommen.

Im westlichen Theile des See's durchdrangen wir mit ziemslicher Anstrengung eine große Strecke seichten Gewässers, die ganz mit hoch und üppig aufgeschossenen Wasserpslanzen bedeckt war. Doch vermist man das gesellschaftlich wachsende Schilfrohr, eine Begetationssorm, die mir überhaupt auf Kamtschatka nicht vorgestommen ist. In diesen Dickichten wimmelt es um jene Zeit von Enten, die der eingetretenen Mauser wegen nicht kliegen können; das Jagdglick war uns aber damals so entschieden ungünstig, daß auch meine Gefährten vergebens mit den Ruderstangen umhersschlugen, obwohl das die gewöhnliche Jagdmethode der Jahrszeit ist, durch welche man sich dieser Enten hier oft in Menge zu besmächtigen pflegt.

Nachdem wir das Bat über einen schmalen Streifen Landes hatten tragen müssen, gelangten wir wieder in das Flüßchen und bald darauf in den großen Kamtschatka-Fluß. Auf einer kleinen Insel, wo viel angeschwemmtes Treibholz lag, zeigten sich uns hier ein Paar Adler, ähnlich denen, die wir oberhalb Kirgani gesehn hatten. Wir bemühten uns noch bei sehr gesunkener Sonne verzgebens, einen davon zu beschleichen, und kehrten endlich bei andreschender Nacht nach Klutschi zurück.

Nachdem ich am 28. Juli früh die Berganficht vollendet hatte,

beschäftigte mich bas Ausstopfen ber Bögel um so mehr, als Garb einer von den Leuten des Starosten mit einer neuen Ladung Enten ankam. Aber auch unter diesen war keine nicht auch in Europa sich sindende Species; außer den schon genannten kamen namentlich noch der hier sogenannte Schelesen (Anas Boschas) und Bratsun (Anas clypeata) vor.

Nachmittags warb mir noch eine ziemtich große Wasserschnepfe (Limosa melanura) gebracht, nachdem die zut Jagd ausgeschieften Leute sämmtlich zurückgesehrt waren. Sie hatten weber Gänse noch Schwäne gefunden, die jest in der Gegend selten und nur im Winter häusig sein sollen.

Gegen Abend zeigte mir Nitolai Rorfdjanow die zahtreichen seinem Schwiegervater und ihm gehörigen hunde, die sveben defüttert wurden, was bei der Menge der hier neben einander angebundenen Beftien eine tumultuarifche Scene gab. Biber bie Gewohnheit der meisten übrigen famtschaftlichen Ortschaften läßt man hier die Hunde den Sommer über nicht frei herumlaufen, sondern halt fie an den langen, theile horizontal auf Stüten melegten, theils byramibenformig gegen einander geftellten Stangen bas ganze Jahr hindurch angebunden, boch fo, daß jeder einzelne bon ihnen ziemlich weit umherlaufen fann. Nach der Fütterung gab mir jener auch noch bas Schauspiel eines Anspanns zum Beften. Er spannte sechs Hunde mit ihrem vollständigen Geschirr bor ben Schlitten und ftellte bann auf bem furgen, glatten Rafen ber nächsten Umgebungen bes Hundestalls eine förmliche Brobefahrt an, bei welcher er die Sunde, wie es im Winter Gebrauch ift. burch Zurufen und Schütteln mit bem Oftoll (einem schweren, scharf mit Eisen zugespitzten und oben am frummen Ende mit einem Bünbel eiserner Glodden behangenen Stode) pormarts trieb und bald dahin, balb dorthin lenkte. Da dieses immer nur durch den imponirenden Eindruck der Geberden und der Stunme bes Schlittenführers bewirft wird, so erforbert es von Seiten bes

lettern immer viel Anftrengung und ungusgefeste Beweglichkeit. Der Schellenstab bient nur bagu, ben Eindruck zu verstärken, und wenn es gilt, die hunde jum'augenblicklichen Stillstehn ju bringen, wirft man auch wohl biefen raffelnden Stab miften unter fie. Ein Geschrei, das wie kach fa! klingt, gebietet ihnen eine Bemegung nach rechts, chuggi! chuggi! nach links. Wenn fo ber Schlittenführer stets mit den hunden im Berkehr bleibt, um ihren Gifer nicht erkalten zu laffen und Abwege zu vermeiben, so muß er fast noch mehr Aufmertsamteit auf den äukerst leichten Schlitten felbit verwenden, damit diefer nicht umschlage, und muß beshalb, um nicht aus bem Gleichgewicht zu kommen, ftets mit einem Fuße ben Boben berühren; bei frischgefallnem Schnee bflegt man fich zu diesem Behuf einer besondern Art Schneeschuhe zu bedienen. Gewöhnlich nehmen auf folch einem mit feche Sunden besbannten Schlitten awei Menschen hinter einander Blat, ber Führer vorn und zwar fo, daß die Schwere feines fitenden Rorbers auf der linken Bufte ruht; der linke Jug wird auf der Schleife festgestellt, ber rechte jeboch in Bewegung erhalten. Der hinter ihm sitende Baffagier hat auch seinerseits auf Erhaltung bes Bleichgewichts zu achten. Für aroffere Laften, bie nach Befinden auch ein gablreicheres Bespann erfordern, giebt es noch flache Schlitten, die man Narten nennt, die übrigens eben so wie jene geführt werden.

Dieser mit Hunden bespannten Fuhrwerke bedienen sich die Bewohner von Kamtschatka den Winter über sehr viel, während sie die dann völlig undrauchbaren Pferde geduldig in Ställen süttern. Denn bei der Tiese des Schnee's versinken diese schweren Thiere sosort darin, dahingegen die Hunde sich oben erhalten, besonders wenn der Schnee durch den Wechsel von Thauwetter und Frost im Lause des Winters mit einer Kruste bedeckt ist. Dann werden mit Hilse der Hundeschlitten nicht nur größere Jagdparthieen, sondern auch weite Reisen, besonders nach den verschiesenen Marktplätzen des Landes, angestellt, wo man den Bedarf an

russischen und chinesischen Waaren gegen das im Lande gewannene Pelzwert, von den nomadischen Koräsen aber. Wintersteiber und ganze Rennthiersalle gegen theuer erkauftes Sisen und eben solchen Tabak erhandelt.

Durch Biehaucht und Ackerbau zeichnete fich damals Klutschi por andern tamtichattischen Ortichaften beträchtlich aus. schönem und zahlreichem Rindvieh befitt der Ort auch eine ziemliche Menge Pferde, die gewöhnlich hier im Sommer frei um= berlaufen: ber Farbe nach waren alle mir auf Kamtichatta voraekommenen Thiere der Art entweder weiß ober eisengrau; letteres schien wesentlich die Farbe der Jugend zu sein. Der Aderbau mirb meiftens auf dem waldfreien, fanft anschwellenden Boben getrieben, welcher den Ort auf der Subseite begrenzt, doch baute man zu meiner Zeit von Cerealien nur Gerfte, die vielleicht in keinem andern Lande so hoch aufschiekend wie hier dürfte gefunben werden, außerdem aber auch viel Hanf, ber grade hinreichen foll für den Bedarf des Orts an Neten zur Fischerei. Die meiften andern Ortschaften muffen ihn entweder mit großen Roften aus Rufland tommen laffen, oder fich mit dem wenig dauerhaften Garne begnügen, welches aus der hier wachsenden folosfalen Reffel bereitet mird.

Ich hätte gern in Erfahrung gebracht, wie viel Gerste man hier im Durchschnitt anssä't und erndtet; darüber wußte mir aber Niemand Bescheid zu geben, weil Jeder sein eignes Grundstück bestellt und bald mehr, bald weniger sä't; auch der Ertrag soll den Jahren nach sehr verschieden sein. Die bestellten Felder werden hier, wie zu Milsowa, stets mit einer hohen und dichten Umzäusnung versehn, um sie gegen das frei herumlausende Bieh zu schützen.

Durch die Gefälligkeit des Pfarrers erhielt ich ein Exemplax der ersten und einzigen nicht-europäischen Entenart, die mir auf Kanntschatka vorgekommen ist. Es war ein in der Mauser begrifsfenes Männchen von Anas falcata, Pallas, die hier Kassatoi

Scholoson genannt wieb. Die Schwungsedern sehlten ihm fast ganz, und das dunkelgraubraune, schwärzlich gemischte Gesieder zeigte niegends die geringste Spur von dem farbenreichen, zierlichen Hochzeitsleide, wiewohl der Vogel nicht das Ansehn eines dießichvigen Jungen hatte. Jedenfalls war das Exemplar besonders interessant, ward aber später seiner Unansehnlichkeit wegen in Beterssburg verkannt und weggeworfen, ein Beispiel mehr von dem unsverlennbaren Mißgeschick, welches meine Bestrebungen diesen Sommer über verfolgte.

Roch wurden mir einige der hiesigen Fische zum Abzeichnen gebracht: die schöne große Forelle Mykysha (Salmo purpuratus, Pallas), der rothbäuchtge Kamenoi Golez, den man gewöhnlich hier als besondre Species betrachtet, und endlich der soeben in Masse den Kamtschafta-Fluß heraustommende Chairus, eine Thymallus-Art, die sich aber von der europäischen Aesche beträchtlich unterscheidet.

In den Nachmittagestunden (am 29. Juli) ging ich nach ben brei bis vier Werste stromabwärts gelegenen Quellen, nach welchen der Ort benannt ift. - Die meiften diefer Quellen mögen wohl im Alusse selbst entspringen; von denen am Ufer fand ich nach einander drei, sie tommen auf völlig ebenem Boden amischen Beidengebuich zu Tage. Weil ich fein Thermometer besaft, muft' ich mich mit der Bahrnehmung begnügen, daß fie in dieser Sommerzeit mehr angenehm fühl als auffallend falt erscheinen: sollten sie wirtlich im Winter gang die nämliche Temperatur haben, so muffen fie bann immer vergleichsweise warm sein. - Bier beginnt blotlich wieder das Reich ber Mücken, die mich in diefen Weibengebufchen so sehr als an den schlimmsten bisher besuchten Stellen Eine Droffel, die mir neu schien, schof ich, ohne fie beiniaten. finden zu können; sonst erhielt ich nur ein junges Exemplar von Emberiza aureola und eins von Pyrrhula Erythrina.

Bei der untersten dieser Quellen beginnt eine weitläuftige

Brasfine, auf ber die Bewohner von Klutichi foeben die diefinitrine Benernbte begonnen. Einige ber babei beschäftigten Krauen und Wedden hatten einen böchft geschmactvollen, iwenn auch nitr vorübergehenden, Robfput angelegt, der aus den Blumen der gelben Sarannah boftand und inebesondere bie icone junge Frau des Mitolai Korkchuncto höchst vortheilhaft kleidete. Die wesentlich germanische Gesichtsbilbung ber achten Rosafen ift befannt, und fie hat fich hier in Ramtichatka feit ben Betten der Eroberung merkolirbig ant erhalten. Neben bem kleineren Buchse, ben borftehenden Backentnochen, der frifchen, aber etwas duntleren Befichtsfarbe, wie den schwarzen Augen und Haaren der Ureintwohner bemertt man bier oft Leute mit eurobaifch feinen Zugen, blauen, bellbraunen ober hellgrauen Angen und blondem oder hellbrannem, gewöhnlich schön lockigem Haar; - bie erwähnte junge Frau mufite für ein besonders schönes Exemplar diefer Race gelten können. Ihr Ropf erinnerte mich an gewisse Bilber aus ber Schule bon Ebln um ben Anfang des 15ten Jahrhunderte, bei benen man jett vergebens nach dem Namen des Malers fragt, dem offenbar ein ihr ähnliches Ibeal vorgeschwebt hat.

Diese Fran besaß einen zahmen, noch nicht völlig erwachssemen Hafen, der bei ihr den Platz eines Schoofhsindens einsnahm. Er war, seitsam genug, das erste, ja das einzige Thier der Art, welches mir auf Kanntschatka zu Gesicht gekommen ist, und paste ganz auf die mir bekannten Beschreibungen von Lepus alpinus. Das Grau des Balgs war ungefähr wie am wilden Kanninden und trennte sich von dem rein weißen Unterkörber sehrschaft. Bei der Stärke des Graswuchses bekommt man im Sommer von diesem Hasen nicht leicht etwas zu sehn, obwohl er nicht eben selten sein und im Winter die Hauptnahrung der großen Abler ausmachen soll.

Auch die meisten Raubthiere des Landes leben ben Sommer über gang verborgen und follen erft im Winter jum Borfchein

tommen: Dahin: gehört insbesondere der hiesige Wolf, dessen Spureren man im Sommer und Herbst nur him und wieder an den Usern der Flüsse sowihl als des Weeres sieht. Außer dem sogenannten Pesset (Canis lagopus), der auch hier im Winter weiß, im Sommer blänlichgrau sein soll; wurden mie zu Kutschi vier Arten Fildse bezeichneter eine rothe nebst zwei schwarzen und der Kreuzsuchs, den man hier entschieden als Art sondert. Die Fischerter (Wieder) soll das ganze Sahr hindurch an den Flususern wohnen, der Zobel, das Hermetin (Gornostal) und der Vielsraß (Rosomal): aber gewöhnlich mur im Winter aus den Gebirgen kommen.

Man erzählte mir auch von einer größern Art: Murmelthier neben der kleineren Jewraschfa (Arctomys Citiklus?) auf den höheren Gebirgskämmen, so wie von ebendaselbst vorkommenden ungeschwänzten Mäusen, die demnach zur Gattung Lagomys zu gehören scheinen.

Während meines ganzen Aufenthalis zu Klutschi war bas Wetter ausgezeichnet schön, am Tage gewöhnlich fehr heiß, wobei der vollkommen heitre Himmel nur zuweilen etwas durch Böhenrauch getrübt erschien, bei Nacht aber alanzte ber Bollmond in Aber so angenehm biese schönen Tage ungewöhnlicher Rlarheit. mir unter zwedmäßiger Befchäftigung vergingen und fo nüblich mir auch die Sitfe meiner eben so verftandigen als gefälligen Wirthe war, fo bringend mahnte mich boch ber bereits anriidenbe Sbatfommer ans Umtehren; ich ging baher auf ben Gebanten einer Jagderkursion nach ben höhern Gebirgen, zu der jene riethen, nicht ein, weil ich hoffen konnte, das dort zu Erhaltende mit geringerem Zeitaufwande von Ganal aus erreichen zu konnen. - Satt' ich both vorausgesehn, welcher Zeitverluft mir im Beter-Bauls-Safen bevorftand! Allerdings bereut' ich es damals schon, nicht Anftal= ten getroffen zu haben, welche mich von der Nothwendigkeit einer Rückehr babin entbernden hatten. 3ch wurde bann unbeforgt von

hier bis Nischnet Ramtschaft, also bis and Meer, gereift sein und vielleicht die Reise nach ber Westfufte gang aufgegeben haben.

Go trat ich nun am 30. Ruli beim vortrefflichften Wetter die Rückfahrt an. Schon am Abend vorher Hatten der Bfarrer und Rikolai Korfchunow mich nach Ländebart, aller Gebenvorstellungen ungeachtet, jeder mit einem Robelfelle befchenft, auch aab mir letterer einen großen dinesischen Theelasten, um meine noch nicht gehörig ausgetrochneten Bögel barin aufzubewahren. Gin fleines Geschent an Rum, welches ich beiden machte, ward sehr dantbar aufgenommen, und man bewirthete mich vor der Abreise noch durch einen formlichen Abschiedsschmans, an bem die ganze Ramilie Theil nahm. Die Frauen naben babel befondere Proben ihrer Rochfunft zum Beften; zu ben gewöhnlichen Rifchibeifen und vortrefflichem Entenbraten famen noch verschiedene fehr fomadhafte Berichte von Sarannah, 1. B. eine Wifthung berfelben mit Moben = und Meerschwalben-Giern, gebacken in bem feinen Fette der Tschewiticha, welches bier die Stelle ber Schmelzbutter vertritt, und eine mit den Beeren der Shimaloft.

Eben als ich mich einschiffen wollte, brachten einige Bewohner des Orts noch einen geschossenen Schwan; kurz vorher hatte man mir bereits einen jungen Bogel der Art lebend gezeigt. Durch den Andlick beider blieb mir tein Zweisel mehr, daß es Anas Cygnus, L., sei, und weil mir der enge Raum des Fahrzengs nicht wohl gestattete, den großen Bogel unterwegs zu präpariren und aufzubewahren — denn man kann hier bei der Fahrt gegen den Strom sich nicht der breiten Diele bedienen — begnügt' ich mich mit einer Bleististzeichnung des Kopfs und Oberhalses, dessen olergelber Anslug auf dem etwas trübweißen Grunde des Gesieders die Art so charakteristisch bezeichnet. Der fast erwachsene junge Bogel war überall hellaschgrau gesiedert, Schnabel schwärzlich mit grauer Wachspaut. — Bei der Absahrt ward von den zahlreich versammelten Einswohnern nach hiesiger Gewohnheit wieder viel Pulver verschossen,

und das gegenseitige Feuer dauerte fort, bis wir, am Ufer aufwärts schiffend, Klutschi aus den Augen verloren hatten - Aber so liebenswürdig mir auch die gesammte Bevölkerung des freundlichen Orts erschienen war, so blieb ich doch leider nicht gang von betrübenden Erinnerungen an deufelben frei. Redenfalls hatt' ich etwas zu forglos die Einschiffung meines Bepacks ben gefälligen Leuten überlassen; ich hätte bedenken sollen, daß dieser Ort schon zu vollreich mar. um so viel Sicherheit wie die kleineren in dieser hinficht bieten zu fonnen. Auch tam der mahrscheinlich bei diefer Belegenheit mir entwendete Gegenstand eben jest so wenig in Bebrauch, daß wir ihn erft vermikten, als es viel zu spät war, etwa seinethalb wieder umzutehren. Es war eine fogenannte Ruflanka von Rennthierfellen, die ich im Safen ziemlich theuer bezahlt hatte. - Die Ramtschadalen, benen man, wie schon erwähnt, alles außer Brandtwein mit größter Zuversicht anzuvertrauen gewohnt ift, bflegen in ihrer eigenthumlichen, rucfichtsvoll fatprischen Beife ben Unterschied anzudeuten, der in dieser Hinsicht awischen ihren Ortschaften und benen mit ursprünglich ruffischer Bebolkerung besteht. Aber sie mogen mohl auch, wie die Langobarden beim Tacitus, vieles von ihrer Bortrefflichkeit allein ihrer geringen Anzahl zu verdanken haben. Wo nur vier oder fünf Familien bei einanber leben, wurde jeder Diebstahl sofort entbedt werden; es ift daher die gewöhnliche Lebensklugheit, was die Leute hier antreibt, ehrlich zu fein und zu bleiben. Schon Steller erwähnt der bei ben Kamtschadalen oft vorkommenden Aeukerung, ein Dieb sei ber unglücklichste Mensch, weil er von seinen Mitmenschen gehaft und Diese Folgerung gründet sich aber nur auf gemieden werde. Berhältniffe, die das Berbergen der Uebelthat unmöglich machen.

therefore the experiments of the control of the experiments of the exp

## Aeunzehnker Abschnikk.

... Und von Mutichi zu Waffer nach bem benachbarten Krefti zu gelangen, benutt man gewöhnlich einen Arm bes Kamtichatia Fluffes mabe dem rechten Ufer, der fürzer und feichter ift, als ber Weg auf bem Strome. Bir machten hier, indem unfre Ruberer fich der Stangen bedienten, rafche Fortschritte. Nicht weit von der Mündung der Nellofta zeigte fich und bei schon sehr gefunkener Sonne die prachtvolle Fernficht von vier hohen Regelbergen. Sinter der Klutschefskoja Sobka kam ein ähnlicher Berg von ebenfalls febr beträchtlicher Sohe zum Borfchein, ben man unmittelbar bei Mutichi nicht fieht, näher bem Pluffe die beiben schroffedigen Berge, bie nach den zunächst gelegenen Ortschaften Rrestowskaja und Ulchtowstaja Sopta genannt werben. Rury bor Sonnenuntergang erreichten wir Krefti, wo wir nach ben gewöhnlichen Erfrischungen, die man sogleich mit der überall bier herrschenden Gastfreundlichkeit uns barbot, alsbald mit frischer Mannschaft weiter veiften.

Der breite Strom ist in dieser Gegend so sanst, daß wir bei der unverdrossenen Arbeit unsrer Geleitsmänner den größten Theil des Weges dis Uschki, den man auf 44 Werste schätzt, wähsend der Nacht zurücklegten, obgleich der Tiese wegen oft nur Schanfelruder angewendet werden konnten. — Wir erreichten den Ort am frühen Morgen, und nachdem uns der Tajon bestens beswirthet, beschämte mich derselbe noch im Augenblicke des Abschieds,

indem er mich mit einem Zobelfelle beschenkte. Da mein sammtliches Geback in den Fahrzeugen mar, und er am Lande bereits sich von uns trennte, konnt' ich ihm nicht einmal ein etwas baffendes Gegengeschent machen; es scheint aber, daß man hier mehr gewohnt ift, Reisende zu beschenken, als von ihnen beschenkt zu werden. Diese patriarchalische Sitte mag allerdings schon oft bem Eigennut dienstbar geworben sein, bennoch wird sie mit vieler Bietät noch immer aufrecht erhalten. In ben meisten Ortschaften bes Landes, die ich nach einigem Berweilen verließ, äußerte man fein Bedauern, in gegenwärtiger Sahrszeit gar tein Belzwert mehr zu befiten und, alfo bas übliche Baftgeschent nicht machen zu konnen. Das war benn in der Regel auch wirklich der Fall, da der Binter hier allein die Zeit ist, in welcher die Belathiere gejagt, und gefangen werden, und ba man icon gegen Ende bes Winters ben Ertrag dieser Jagden als baares Geld auszugeben beginnt, ift ber Mangel beffelben im Spatiommer und Berbit fehr natürlich.

So furz auch unfer Aufenthalt zu Uschki gewesen war, verfaumten doch die Schüten des Orts das Ehrenfeuer bei der Ab-Wir schifften answalich am linken Uker fort; die fahrt nicht. Hitze thar fehr groß, aber ber Horizont völlig klar. : Das Mache. waldbewachsene Land zeigt wenig Abwechselung, der Fluß eine Menge von Armen. Die Bäume der Ufer bestehn meiftens aus Weiben, morunter die Erle (Alnus glutinosa?) sich vereinzelt, aber zahlreich mischt; mehr landeinwärts ist die Birte der vorherrschende Waldbaum, die Pappel und den bier sogenannten Lärchenbaum (Liewen) fieht man nur einzeln. Der Boden wird auf großen Streden von fehr hohem Grafe bebeckt, deffen hauptform der Gattung Aira sich anschließt; drei Arten, wobon eine besonders häusia ist, sielen mir als gesellschaftlich wachsend hier auf. neben wächst, besonders unter den Birten, ungemein viel Apprei (Epilobium angustifolium), ber jest in voller Blüthe steht und große Streden des Bobens prächtig roth farbt, ein befonders

auffallender Charafterzug der Jahrszeit und des Landes. Bon andern eben blühenden Bflanzen fiel mir an den Ufern besonders auf: ein halbmannshoch und höher aufschiekender Snngenefist mit zahlreichen ganz eichorienblauen Blumen (Sonchus sibiricus) nebst einer großblumigen Achillen; ber gemeine gelbe Ranunkel (Ranunculus acris) fam besonders unter den Weibengebüschen im Grafe häufig vor. Die Weiden selbst zeigen bier herum nur felten ben fpriekenden Buche, ben man weiter oben fo häufig bemerkt. So ähnlich aber auch ber hiefige Begetationscharafter bem mitteleurobäischen ift, fo fieht man boch in diefer Jahrszeit nirgends hier die braungelbe Färbung einer Menge von Gräfern, welche bei une bie Monate Juli und August förmlich zu charafterifiren pflegt, obschon die Witterung hier viel beständiger, mithin auch die Hite des Sommers anhaltender erscheint. Aber die Bewäfferung bes Bodens muß hier reichlicher und nachhaltiger fein.

Der Boben ift, so weit er an ben niedrigen, aber oft wandsförmig abfallenden Ufern zu Tage liegt, meist schwarz und etwas schlammig; er zeigt dabei sehr regelmäßige Schichten. Nur hin und wieder findet man in den Krümmungen des Flusses die schon erwähnten Sandbänke (Peßka), die weiter oben viel häusiger vorskommen; sie sind gewöhnlich mit faustdicken, vom Wasser rund gesichlissenn Steinen überdeckt und stellenweis mit kleinen Krautsdicken von Artemisia, Chenopodium u. a. m. bewachsen.

Gegen Abend machten wir Halt an einer sehr sandigen Stelle bes rechten Flußusers, wo dünenartige, zum Theil mit sprießendem Weidengebüsch bewachsene Hügel sind, die mich an die Sandhügel unterhalb Mainz erinnerten; sie stehn auch mit den Umgebungen in eben so scharfem Kontrast als diese. — Auf dem bloßen Sande wächst hier eine sehr weiche schmalblättrige Grasart gesellschaftlich, und von einer eben so wachsenden Artemisia stel mir der angenehm starke Geruch der Blätter auf. Die Mücken peinigten uns an dieser Stelle sehr; wir suchten uns durch den Rauch unsres Theeseuers

etwas zu schützen, bruchen aber bald wieder auf und fuhren die Nacht hindurch weiter.

Bald nach Tagesanbruch erreichten wir (am 1. August) Kassirefskaja, wo wir die gewöhnlichen Erfrischungen einnahmen und nach gewechselter Mannschaft weiter reisten. Der Tag war wie die vorhergehenden: heiter, heiß und sehr mückenreich. Die User sind hier fast überall noch niedrig; unter den Waldbäumen werden Topolnit und Liswen immer häusiger, der letztere bedeckt große Strecken ausschließlich, erscheint aber doch meistens mit dem ersteren und besonders mit einzelnen Exemplaren der Birke vermischt. Auf dem völlig ebenen Boden bemerkten wir sehr üppigen Grasswuchs. Zu den sernen Bergspitzen auf der rechten Seite des Flusses, die man von Zeit zu Zelt einmal über dem Walde vorzagen sieht, kamen im Laufe dieses Tages noch zwei, der früher schon erwähnte Kintsch und die Toldatschinskaja Sopka, so daß wir gegen Abend nicht weniger als sechs vulkanische Kegel auf dieser Seite des Horizonts überblickten.

Die Tolbatichinstaja Sobta, welche dem Alukufer am nächsten liegt, ift wohl nur ein Riefe bes zweiten Ranges unter ben Regelbergen der Halbinfel, aber bon schöner Form und besonders malerischer Steilheit. Sie foll noch von Zeit zu Zeit brennen, der Krater aber befindet sich nicht auf der Sohe des fehr spiken und schroffedigen Regels, sondern auf einem beträchtlich niedrigeren Gebirgstamme, der gegen Often bin eine Fortsetzung des erfteren Ich blieb in Ungewißheit, ob ein diese Bohe bedeckendes Bewölf vustanischer Rauch ober nur eine zufällig bort gelagerte Die Ansicht dieses Gebirges erschien in überraschen-Wolfe war. ber Schönheit um bie Zeit bes Sonnenunterganges, als ber Schatten ber barunter auffteigenden Wolfen bereits Dämmerung auf die Umgebungen des Fluffes warf, während die Wolken felbft in ben berschiedenen Farben des Abendroths, die Bergsbiten aber mit ihrem ewigen Schnee und den scharfen Felsenecken noch in hellster

Beleuchtung strahlten. — Auf der Mitte des Flusses nahm ich von biefer großartig einfachen Landschaft eine Zeichnung auf, so fehr mir auch felbst bort noch die Arbeit durch abscheuliche Mücken erschwert ward. — Gleich nachher erreichten wir am linken Ufer den Berewost von Tolbatschit, an dem wir auf der Herreise vorbeigeschifft waren. Das eine von unsern beiden Fahrzeugen ward nun sogleich nach dem (wie ichon erwähnt) noch 15 Werste entfernten Oftrog den Nebenfluß hinaufgeschickt, um die ablösende Mannschaft zu holen. Als wir übrigen das Ufer betraten, schien es nur wenige Mücken daselbst zu geben; faum aber hatten wir bas ungefähr zwanzig Schritt' entfernte Gebufch erreicht, als wir von folden Schwärmen berfelben bebeckt murben, wie fie mir bis dahin noch nicht vorgekommen waren. Wir empfanden hier wohl ben höchsten Grad dieser grausamen Blage; selbst die an dieses Uebel so gewöhnten Ramtschadalen beklagten sich bitter barüber. Eine Menge Rauchfäulen (Dumofuri), die wir aus feuchtem Holz und trocknem Gras aufsteigen ließen, brachte wenig ober gar keine Wirfung herbor, und im Innern des unbewohnten Gebäudes hatte man bor Rauch ersticken mogen, als die Mückenstiche noch immer nicht nachließen. In ber Hoffnung, fie badurch wenigstens allmählig zu vermindern, errichteten wir im Gebäude felbst unfre Mückenzelte, boch verging viel Zeit, bis wir endlich die Menge ber mit uns hineingeschlübften Unholde getöbtet hatten, und bas Einschlafen war erst fehr spät möglich.

Als ich am andern Worgen erwachte, waren die Leute von Tolbatschift lange schon da; sie hatten mit dem guten Alexer Gawrislitsch, Tajon von Waschura, die sorgsame Rücksicht für mich so weit getrieben, daß sie mich ruhig schlafen ließen, während sie selbst geduldig an einem so grausam heimgesuchten Orte verweilten. In einem Winkel des Zimmers hatten frühere Bewohner desselben einen Hausen von Entenköpfen liegen lassen, unter denen ich jetzt glücklich genug war auch den eines Wännchens von Kassatoi

Schelesen (Anas falcata, Pallas) im Frühlingskleibe zu finden; er war mir zur Bestimmung der Art von Wichtigkeit und ich hab' ihn mit nach Betersburg gebracht.

Nach dem Frühftud eilten wir, uns wieder einzuschiffen; der Tag war heiß wie gewöhnlich. Bei ber ftarferen Strömung und ben gewaltigen Krümmungen des Fluffes in diefer Begend machten wir nur langsame Fortschritte. Wir übernachteten endlich wenia über ber Hälfte bes Weges von Tolbatschif bis Schabing, wo es auf einem fehr groken, dem Winde böllig ausgesetzen Beffot dennoch vor Mücken faum auszuhalten war. Gine Menge Feuer, mit benen wir uns umgaben, verminderten fie endlich etwas, aber nur da, wo der Rauch sehr dick war; außerhalb der eigentlichen Rauchfäule wichen sie keinen Kufbreit. Der auffallend veränderliche Wind trieb dabei den Rauch balb auf diefe, bald auf jene Seite. Wir suchten endlich in den beiden Kahrzeugen, die wir mit Tüchern und Mänteln fo mudendicht als möglich zu bededen ftrebten, Schut für die Nacht. Es war mir etwas unheimlich, mich in diesem engen Befäße, wie in einem offnen Sarge, nur mit dunnem Zeuge bedeckt, an einem Ufer schlafen zu legen, wo die frischen Spuren beutlich ben regelmäßigen Spaziergang zahlreicher Baren anzeigten. Ein einziger Schlag mit ber Tate folch eines Borübergehenden hätte hingereicht, das Bat und seinen Inhalt zugleich zu zermal-Meine Gefährten jedoch beruhigten mich durch die Bermen. sicherung, daß ein Ginzelner zwar einer folden Befahr ausgesett sein möchte, daß aber ber Bar vor einer Gefellschaft von mehreren Menschen, beren Dasein ihm durch seinen feinen Geruchssinn sofort fenntlich wird, stets in ehrfurchtsvoller Entfernung bleibe. lich bestätigte sich das auch, denn weder hier noch am nächstfolgenben Lagerplate haben wir am folgenden Morgen frische Spuren in unmittelbarer Nähe der Kahrzeuge gefunden. — 3mar hatt' ich es ein paarmal nicht unterlassen mögen, die Decke zu lüften und zu sehn, ob etwa Michail Iwanowitsch Taptungin (wie der Bar

hier scherzweise genannt wird) im Anmarsche sei, doch hatten mir die jedesmal zuströmenden Mücken die Fortsetzung dieser Versuche bald verleidet.

Nach furzer und mangelhafter Rube brachen wir am 3. Aug. fehr früh wieder auf, um zeitig genug an ben Berewoft bon Schapina zu gelangen. Aber dort mußten wir länger, als uns lieb war, auf die Ablösung unsrer Mannschaft warten. Wir fanden in dem unbewohnten Bebäude noch alles fo, wie wir es vor zwölf Tagen verlaffen hatten, auch die Mücken noch unvermindert. obschon fie mir hier nicht so schrecklich vorkamen, als zu Tolbatschik. Sie hinderten mich hier wenigstens nicht, ein Baar Bogel ju fchiefen: eine junge Muscicapa parva und selbst ein diegjähriges Exemblar von Emberiza rustica. — Bährend der Kahrt waren mir in diefen Tagen nur einige wenige Baffervogel jum Schuß gefommen, und unter biefen nichts für mich Reues; am häufiaften waren uns kleine dichtgedrängte Kamilien ber Ente Schirok (Anas Crecca) mit fast gang erwachsenen Jungen, an ben Flugufern fchwimmend, begegnet.

Durch die Gaftfreundsichkeit der Einwohner waren wir bisher immer reichlich mit Milch und Beeren versehn worden, und die Leute von Schapina waren die ersten, die nichts von dieser uns fast schon zum Bedürsniß gewordenen Erfrischung mitbrachten. Zum Glück hatte der gute Tajon von Maschura die reichlichen Spenden der übrigen so haushälterisch wahrgenommen, daß unser Borrath noch aushielt. — Wir schifften nun bei schon sehr gesunkner Sonne weiter. Nicht weit oberhalb Schapina demerkten wir den ersten hohen Jar auf diesem Rückwege; weiter unten am Fluß fällt diese Bildung der User bei geringer Höhe weniger ins Auge. — Der gegenwärtige, der einen ziemlich regelmäßigen Halbkreis beschreibt, gehört zu den bedeutendsten am Flusse. Wie ich später erfuhr, sollen hier vor einiger Zeit Mammuthsknochen gefunden worden sein, man konnte mir aber nicht sagen, wer davon etwas berwahrt

hatte. — Bielleicht wäre das Aufsuchen von Versteinerungen an diesen senkrechten Wänden mit besondrer Aussicht auf Erfolg versbunden.

Der Anblick ber Begetation hat hier schon vieles von der ermüdenden Einförmigkeit abgelegt, die ihn weiter unten bezeichnet. Schon seit Tolbatschik sieht man viel jenen kolossalen Strauch, der dem europäischen Faulbeerbaume (Padus) so nahe steht und durch sein gelbliches Grün sehr von den benachbarten Weiden und Erlen absticht. Die in Trauben wachsende Frucht (hier Scheromka genannt) beginnt jetzt allmählig zu reisen; völlig reis ist sie scheromka, von Geschmack mehr süß als säuerlich, dabei aromatisch, aber sehr adstringirend; sie wird vielleicht grade deshalb von den Eingebornen als besondere Leckerei betrachtet. Ich mußte mitunter erstaumen über den lüsternen Ausdruck, mit welchem meine Begleiter nach den halbreisen Früchten der einzeln am Ufer wachsenden Stämme der Art emporblickten.

An einem dieser Tage geschah es, daß eine Tschewitscha, wie man sie jett einzeln den Fluß wieder hinabschwimmen sieht, bei uns vorbeifam. Der ziemlich weit aus dem Waffer hervorragende Rücken biefes großen Fisches verleitete mich, einen Schrotschuß darauf zu thun, der gleichwohl von geringer Wirkung war. Alexei Gawrilitich aber rief mir mit einer gewissen ängstlichen Besorgnif zu: "Jest wird diese Tschewitscha gewiß ihren Rameraden erzählen, daß man im Ramtichatka = Fluß auf fie geschoffen Die sichtbare Gewalt, die der gute Mann sich anthat, habe." biefer Bemerkung den Charafter eines blogen Scherzes zu geben, erinnerte mich an alles, was ich je von den mancherlei seltsamen Rücksichten gehört hatte, welche die Ramtschadalen auf das Wild, besonders aber auch auf die für fie so überaus wichtigen Fische zu nehmen gewohnt find, und ich fragte beshalb, ob er benn glaube, daß dieses irgendwie schaden könne. "Siehst du", sprach er nun, "sie ist entkommen; hättest du sie todt geschossen, dann konnte sie

freilich nichts erzählen." Er brach nun das Gespräch ab, allem Anschein nach, weil seine natürliche Gutmüthigkeit und Hösslichkeit ihm verwehrte, mir jett noch einen Borwurf über eine Sache zu machen, die nicht mehr zu ändern war. Mich aber plagte von Stund' an die Besorgniß, daß vielleicht im nächstsolgenden Jahre die Tschewitscha durch Infall in ungewöhnlich geringer Zahl anstommen, ich aber dann mit der Schuld belastet erscheinen möchte, durch unpassende Behandlung diesen edelsten Fisch verscheucht zu haben. Es hat daher noch mehrere Jahre später zu meiner Besruhigung gedient, durch meinen Nachsolger Erman zu erfahren, daß im darauf solgenden Jahre zu Maschura keine Beschwerde der Art über mich geführt worden ist.

Der zahlreichen Bärensburen ungeachtet hatten wir auf dieser ganzen Rückreise bis jett bas Thier selbst nicht gefehn, wahrscheinlich weil wir noch nicht anhaltenden Gegenwind aehabt hatten. Denn sobald ber Bar auf feinem Spaziergange längs dem Ufer, den er jest der allmählig zunehmenden todten Fische wegen regelmäßig anzustellen pflegt, im Winde die Witterung von Menschen erhält, entfernt er fich alsbald ins Dicticht, bis die Gefahr vorüber ift; hat er aber ben Wind nicht gegen fich, fo läßt ihn sein ziemlich ftumpfes Besicht die Ankommenden erft spät wahrnehmen, und man fommt ihm dann oft fehr nabe. Bei Gegenwind ist man daher auf einer Fluffahrt in Ramtschatta ftete bee Begegnens von Baren gewärtig, und fo ging es uns auch am 4. August gegen Abend. Der erfte, ben wir am Ufer fahen, verschwand, als wir mit ben Fahrzeugen das Land zu ge-Etwas weiter aufwärts zeigte fich ein andrer winnen suchten. bon ber nämlichen Farbe, ber uns langfam entgegen fam. Wir benutten die Krümmung des Fluffes, um von ihm unbemertt zu landen. Am Ufer nahmen brei von unfrer Mannschaft, benen ich mich beigesellte, mahrend Alexei Gamrilitsch die Spite des einen Bats besett hielt, knieend Plat, indem sie ihre nach Landesart mit einer

beweglichen Gabel versehenen gezogenen Büchsen schußfertig vor sich aufstellten. Wir erwarteten so die Ankunft des langsam heranschlendernden Bären, der, am Boden riechend, sich beständig nahe dem Wasser hielt. Schon war er dis auf ungefähr 50 Schritte herangekommen, aber meine Reisegefährten wollten ihn noch näher lassen; es schoß daher noch Niemand, dis er plötzlich mit Blizessichnelle rechts ausbog und durch den Fluß zu schwimmen begann. Nun ward er eiligst von uns versolgt und erhielt schwimmend mehrere Augeln; aber er schien Glück zu haben, denn wir sahen ihn, nachdem er im Wasser sich etwas geschüttelt, ungehindert weister schwimmen, die steile Wand des jenseitigen Ufers erklettern und glücklich entkommen.

Wir übernachteten heut' auf einem Pessok, sehr ähnlich bem gestrigen, doch waren zu unster Freude fast gar keine Mücken baselbst, wir machten baher auch nur ein einziges Feuer an. Balb nachdem es dunkel geworden, hörten wir plötzlich ein fürchterliches Getöse vom jenseitigen User des Flusses her. Es war ein Erdsall an dem in geringer Entsernung unter uns liegenden Jar; aus dem dazwischen hörbaren Krachen und Splittern konnte man auf die Menge der mitherabgestürzten Waldbäume schließen. Dennoch erregte das Ereignis, als etwas hier ganz Gewöhnliches, nicht im mindesten die Aufmerksamkeit der Eingebornen.

Wir waren nun gar nicht mehr weit von Maschura, wo ich wenigstens einen Tag zu bleiben beabsichtigte, weil ich von vielen Enten auf dem dortigen See gehört hatte. Bei der letzten Krümmung des Flusses, gegenüber einem Jar von sehr beträchtlicher Höhe, verließ uns Alexer Gawrilitsch, um zu Fuß eher den Ort zu erreichen. Bald darauf kam er uns am Ufer entgegen und führte mich in sein gegenwärtig ganz wieder hergestelltes Haus, wo ein Sohn und zwei erwachsene Töchter (die Hausfrau lebte nicht mehr) uns mit der herzlichen Gastfreundlichkeit dieses Landes empfingen.

Alles war hier vollauf mit der Fischerei beschäftigt. Der Chairus hing bereits in Menge zerschnitten auf den Trockengerüsten der Balaganen, und soeben war auch die dritte große Lachsart hier angekommen, der früher schon erwähnte Chaiko (Salmo lagocephalus, Pall.), ein stattlicher Fisch von seltsam in Roth, Weiß und Gelb marmorirter Färbung. Das Fleisch dieses Fisches pflegt man, so lang' es frisch ift, hier besonders gern in einen Teig zu stampfen und als Mehlspeise zu behandeln; wahrscheinlich ist es auch das Material zu dem Fischbrode, welches man an manchen Orten, z. B. in Ochozk, backen soll. Hier in Kamtschatka wird es viel zu Pasteten verarbeitet, die dann mit Sarannah, wohl auch mit gebratenen Kartosseln, gefüllt werden.

Die Gegend junachft um Maschura, gegenüber ben ziemlich fteilen Höhen am rechten Ufer des Fluffes, ift böllig eben und durchweg mit Waldung bedeckt, die zunächst dem Flukufer aus uralten Beidengebuschen, weiter landeinwärts aber aus schönem Der fehr unregelmäßig gestaltete See beginnt Nadelholze besteht. in geringer Entfernung von den Säufern und steht mit dem Aluffe durch einen schmalen Abzugskanal in Berbindung. Auf diesem fuhr ich am Morgen bes 5. August in einem Bat nach bem See. deffen Umgebungen theils auffallend trockner Boden mit hohem Nabelholze, theils weitläuftige Sumpfftellen find, auf benen bald höhere, bald niedrigere Wasserbflanzen weithin muchern. biesen sind ansehnliche Dolbengewächse zahlreich; eins babon, mit ectigem Stengel, ward mir zu Maschura mit dem Namen Tschechocha bezeichnet, die Wurzel foll egbar sein. Ein anderes, Omeg, mit rundem Stengel, gilt für fehr giftig, befonders die Wurzel, nach beren Genuß die Menschen sterben sollen. — (Bohl eine Schierlingsart!) — Auf bem See ward ich burch den Anblick äußerst zahlreicher Schwärme von großen Sumpfvögeln überrascht, aber erft am folgenden Tage tam ich ihnen nahe genug, um einen bavon schießen zu können. Bon Enten waren zumal die beiden hier

unter dem Namen Tschernitz bekannten Arten (Anas Marila und A. Fuligula) in Menge vorhanden; ich erhielt von zeder ein Exemplar nebst einem von Podiceps subcristatus, den ich bereits von Klustschi her besaß. Dagegen verfolgt' ich vergeblich einen Schwimmsvogel, den man mir schon zu Klutschi mit dem Namen Lotof beszeichnet hatte.

Die Nähe des Nadelwaldes bewog mich zu landen und ich fand denselben wirklich nicht gang arm an Bögeln; aber leider verlor ich hier viel Zeit mit ber Berfolgung eines einsamen Exemblars von der einzigen mir auf Ramtschatka vorgekommenen Lanius-Art, die von weitem ganz auf die Ballas'sche Beschreibung des bamals fehr wenig befannten Lanius phoenicurus paste. Mikaeschick ließ mich den endlich geschoffenen Bogel alles angestrengten Suchens ungeachtet nicht finden, und bei ber eigenthumlichen Beschaffenheit bes Bodens erklärte sich bas auch, benn biefer beftand aus einem wahren Labyrinthe von gang fleinen Sügeln, die aus den im Laufe der Zeit zusammengeballten Wurzeln und Ueberreften der hier wuchernden Baccinien entstanden schienen. vergebliche Suchen koftete mir ben größten Theil bes Tages, benn ich ging beshalb Nachmittags noch einmal nach jener Stelle. Zwar schof ich bei ber Gelegenheit ein Paar Spechte, die hier im hochstämmigen Nadelwalde mehr heimisch zu sein schienen, aber sie waren wenig geeignet, mich zu entschädigen, da es nichts weiter war als ber gewöhnliche Buntspecht (Picus major, L.). Auch ein schöner Wasserläufer, ben ich noch am Ufer bes See's erhielt, war nur der nämliche Totanus Glottis, den ich schon mehrmals und erst gang fürglich noch in ber Nähe von Schapina geschoffen hatte. Dagegen wollt' es mir mit der Jagd einer fleinen Schnepfe, Die mir etwas Neues schien, burchaus nicht glücken.

Obwohl ich nun meinem Plane gemäß am 6. August weiter hätte reisen sollen, bot doch die Gegend von Maschura so viel Eigenthümliches dar und die Hoffnung auf bessere Jagdbeute schien

so begründet, daß ich mich für diesen Tag noch hier zu bleiben entschloß. — Ich benutzte benselben unter anderm zum Einsammeln einiger Proben von den hiesigen Polzarten. Was die schon früher erwähnte Tanne (Pöllnit) betrifft, so fand ich das Harz derselben ungemein wohlriechend; in geringerm Grade durchdringt dieser balsamische Geruch alle Theile des Baums. Die Früchte haben unsgefähr die Gestalt und herabhängende Stellung unsver Tannzapfen, sind aber viel kleiner als diese. Sie stehn in Hinsicht der Form und Größe so ziemlich mitten inne zwischen denen der europäischen Pinus Adies, L., und der von uns auf Sitcha bemerkten P. Mertensiana, Bongard. Die des hier sogenannten Lärchenbaums sehn denen von P. canadensis sehr ähnlich.

Die große Wasserschnepse, die man auch heute nur in gedrängsten Flügen sah, war die nämliche Limosa, die man mir zu Alutschi gebracht hatte (dem Anschein nach Limosa melanura). Nach der einzeln lebenden kleinen Schnepse sah ich mich heut' nicht weniger vergebens um als nach dem Würger, und die kleine, dem Heusschreckensänger ähnliche Sylvia, die ich noch auf den strauchartigen Spiräen in der Nähe der Ortschaft schoß, war ebenfalls nichts Reues für mich.

Ein unerwarteter sehr heftiger Regen, der sich über Nacht einstellte, hielt-mich selbst am 7. August noch zurück. Gegen Abend, als das Wetter sich gebessert hatte, war es zu spät, die Reise noch anzutreten; ich beschäftigte mich in der Nähe der Wohnung mit Zeichnen. Die Materialien zu einem kleinen, das kamtschattische Landleben in dieser Jahrszeit darstellenden Bilde, welches den Hauptzügen nach im Atlas zum Lütke'schen Reisewerk (Paris 1835. Bl. 12) erschienen ist (die Lithographie hat es nicht pünktlich wiedergegeben), wurden meistentheils hier gesammelt. Man sieht auf diesem Bilde die Seitenfront eines hölzernen Hauses, wie es hier überall im Lande gebräuchlich ist und mit dem russischen Nasmen Isba bezeichnet wird. Bor dem geöffneten Fenster hat man

ein thonernes Gefaß mit einer Rauchfäule (Dumofur) aufgestellt, um die Mücken etwas abzuhalten; ein aufgeschlagenes Mückenzelt befindet fich auf dem das Saus umgebenden Rasenblate neben bem Rüchenfeuer, um beffen Rauch fich mehrere Versonen weiblichen Geschlechts versammelt haben. Amei von diesen find mit Gefägen' von Birfenrinde beladen und eben im Begriff, ju einer Walberfursion aufzubrechen. Der britten, die mit Rochen beschäftigt ift, hat der Lithograph dadurch mehr Ausdruck zu geben gesucht, daß er fie die Bande gegen das Feuer halten läßt, als warme fie diefelben, aber badurch hat das Ganze des Bildes einen frostigen Charakter erhalten, der sich mit der Hitze der Jahrszeit, in welcher diese Scene nur möglich ift, ganz und gar nicht verträgt. lagan im Mittelgrunde zeigt uns ein Gebaude der Art, wie es mehr in neuerer Zeit gebräuchlich ift. Auf der Platform des Trodengeruftes befindet fich ein niedriges Sauschen mit Giebeln, welches zum Aufbewahren der Vorräthe mehr Raum darbietet. als bie kegelförmigen Dacher der altkamtschadalischen Sommerwohnungen, die man gleichwohl zu unfrer Zeit noch an ben meiften Bala-Das Berbeck bes Trockengerüftes, auf welches aanen bemerfte. ein eingekerbter Baumstamm als Treppe führt, wird so regendicht als möglich gemacht, um das so wichtige Trocknen der Rische au fördern. Doch nimmt man nirgends auf der Halbinfel dabei zum Räuchern seine Zuflucht, so natürlich dieses Hilfsmittel zumal in feuchten Sommern hier fein würde.

Die Bauart der Häuser ist hier so ziemlich überall dieselbe. Sie ist russischen Ursprungs und hat die früher hier gedräuchlichen Winter= und Sommerwohnungen, wovon die ersten unterirdisch, die andern die heutigen Balaganen waren, verdrängt. Ein Isbaist immer einstöckig mit geräumigem Heuboden unter dem recht= winkligen Dache, das mit Bohlen und langen Rindestücken geseleckt ist. In den aus übereinandergelegten Stämmen gebildeten Wänden werden die Rigen sorgfältig mit Moos verstopft, die

Erwärmung des Gangen im Winter übernimmt ein einziger in der Mitte des Gebäudes errichteter großer Ofen von Thon, der fast immer in der Zwischenwand der beiden Zimmer steht, in welche ber mit Fenstern versehene Theil des Bebäudes zerfällt. Raum, in den man durch die Hausthur tritt, dient im Sommer als hausflur und Borgimmer, im Binter qualeich als Stall: eine Treppe führt aus demfelben auf den Beuboden. Das Haubtzim= mer der Wohnung ift gewöhnlich das der Hausthur zunächst gelegene: Dielen und Wände von möglichst glatt behauenen Bohlen werden dort mit vieler Sorgfalt rein gehalten; auf zwei Seiten befinden fich Kenfter mit Ginfaten von aufammengenähten Barenbarmen ftatt ber Scheiben, und im Binkel zwischen beiben ber längliche, solid gearbeitete Tisch vor der divanartig an den Banben hinlaufenden Bant, zu der gewöhnlich noch ein Paar pruntlose Seffel von Holz kommen. Um den Tisch her fehlt es in der Regel nicht an Kuftebbichen von Belzwert, zu benen man vorzugsweis die Felle des Bergichafs zu verwenden pflegt.

In dieses Haubtzimmer wird der ankommende Gaft geführt, während die Familie sich einstweilen in das hintere Zimmer zuruckieht; der Hausherr und die Hausfrau kommen abwechselnd jum Borichein, um bem Gafte Gesellschaft zu leiften und Nahrungemittel herbeizubringen. Nur beim Thee pflegt alles sich um ben gemeinsamen Tisch zu versammeln, wobei die Hausfrau oder ihre Stellvertreterin das Ehrenamt des Einschenkens übernimmt und nicht ermangelt, bem Gafte, wenn er vielleicht nur zehn Taffen zu sich genommen hat, zuzurufen: "odnako malo kuschäli!" ("Ihr habt boch nur wenig genoffen!") - Namentlich ift es der Genuß des Theetrinkens, auf den man hier überall besonderes Gewicht legt, und da, wie schon bemerkt, im Sommer der wirkliche Thee ben meisten Saushaltungen des Landes ichon ausgegangen ift, so sucht man ihn, so gut es gehn will, zu erseten, z. B. durch einen Aufguß von jungen Rosenblättern, auch wohl, indem man

bloß warmes Wasser mit Milch vermischt. Sonst ist Milch zum Thee gar nicht gebräuchlich hier, ja selbst die Beimischung von Zucker betrachtet man als dem reinen Theegeschmack nachtheilig. Bei dem hohen Werthe, den man hier auf das Theetrinken übershaupt legt, besitzt jedes nur einigermaßen wohlhabende Haus seine porzellanenen Tassen, so koksau bezogen und auf dem ungeheuren Andwege durch Sibirien herbeigeführt wird, hier sein muß. — Diese Tassen von immer nur geringer Qualität gelten hier als Kunstschäuse, besonders hat man mich oft auf die Schönheit der zum Malen derselben verwendeten Farben ausmerksam gemacht, die allerdings vortheilhaft genug von den rohen Okersarben abstechen, welche hier auf den Gebirgskämmen eingesammelt und, mit Bärensfett vermischt, zum Anstreichen von allerlei Holzwerk benutzt werden.

Die Nahrungsmittel pflegen hier im Sommer nicht nur fehr aut, sondern auch ziemlich mannichfach zu sein. Gine fräftige, sehr wohlschmedende Fischbrühe wird mit mancherlei Suppenfrautern gewürzt und häufig mit den rundlichen Knollen der schwarzen Sarannah vermischt, das Haubtgericht aber macht ber in einer eisernen oder thönernen Bfanne gebratene Fisch aus. Dabei wird das äußerst feine, wohlschmeckende Fett der Tschewitscha, das hier die Stelle der Butter vertritt, nicht gespart, gewöhnlich auch die Oberseite der zu bratenden Fischhälfte mit dickem Rahm überzogen. Als besondern Leckerbissen betrachtet man das die Augen der gröfern Lachsarten umgebende Tett, das man einem Bafte gewöhnlich neben den andern Speisen in einer besondern Untertasse vorsett. Auch an guten Fleischspeisen fehlt es nicht, besonders im Spatsommer, wenn die gahlreich die Sumpfe bewohnenden Enten in ber Maufer find und in Menge mit Stangen erschlagen werden. Dazu tommt noch das vortreffliche Wildpret des Bergichafs, auch wohl ein guter Bärenbraten, zu dem in reichlichem Tschewitscha-Fett gebratene Rartoffeln ober bergleichen Sarannah fehr fcmachafte Zugaben sind. Zum Nachtisch giebt es dann die reichlich vorhandenen wohlschmeckenden Beeren der Jahrszeit und frischen fetten Rahm.

Nicht allein die Fischerei, sondern auch die Jagd und felbst die meisten übrigen zur Berbeischaffung der gemeinschaftlichen Bebürfnisse nöthigen Geschäfte werden hier von der ganzen Gemeinde getrieben und durch den Tajon, den erwählten Borfteber derfelben, ber sich daher auch gewöhnlich ben Wirth (Chasein) bes Orts Ihm liegt es ob, die Zeit aller biefer Arbeiten nennt. aeleitet. mahrzunehmen und die vorhandenen Arbeitsfräfte bestmöglich dafür Bei der geringen Ropfzahl aller diefer Gemeinden au benuten. mag es beim Ableben eines Tajons nicht schwer halten, ben zu feinem Rachfolger geeigneten Mann zu beftimmen, boch follen mit solch einer Wahl, die vom Gouvernement nur bestätigt wird, noch immer mehr Jutriguen verbunden sein, als man vermuthen sollte. Selbst unter einer Bevölkerung von zwanzig Menschen beiderlei Geschlechts soll es gewöhnlich noch Bartheien geben, die dem Tajon theils anhängen, theils ihm entgegen find. Sehr auffallend war mir die Thatsache, daß ein solcher Tajon, wenn er in Amts= geschäften zu den Ortsbewohnern als feinen Untergebenen spricht, fich ftete ber Landessprache bedient, während man im Innern ber Familien felbst fast immer nur die ruffische zu hören gewohnt ift. Dieser Trieb, die gemeinsamen Geschäfte vor dem Fremden zu verbergen, wollte mir fast so vorkommen, wie das ähnliche Beftreben der Bienen, im Finftern zu arbeiten, vielleicht aber bedeutet er auch nur eine Genugthung für das noch nicht erloschene Nationalgefühl eines Bolts, beffen Charafter mit dem der benachbarten Japanesen merkwürdig übereinstimmen soll. Denn es ailt dabei keineswegs eine wirkliche Berheimlichung, man spricht vielmehr bon diesen Geschäften auch dem Fremden gegenüber gang unbefangen.

Am 8. August fuhr ich mit Alexer Gawrilitsch, ber mich bis

Wilkowa begleitete, den Fluß hinauf bis Kirgani, wo wir in gewohnter Weise vom Tajon aufgenommen wurden. Die Nacht vom 8. auf den 9. August war sehr sternhell und dabei empfindlich kalt. Diese Witterung pflegt in überraschender Weise bas Land von den Müden zu befreien, fie ift aber auch ein Zeichen bes anrudenben Beim herrlichsten' Wetter fuhren wir nun am 9. bis Berbites. Miltowa. Richt lange nach der Abfahrt schoft ich einen kleinen. höchst eleganten Sturmvogel (die Procellaria furcata der Autoren). ben ich in einzelnen Eremplaren allerdings schon früher auf offnem Meere gesehn hatte, der aber hier mitten im Lande jedenfalls eine gewaltige Seltenheit fein mufte; meinen Begleitern mar er burchaus unbekannt. — Auf der Stelle, wo -wir bei der herreise bas Ablerbaar gefehn hatten, trafen wir es heute wieder an; auker Alexei Gawrilitsch stiegen noch zwei von den vier Ruderern mit mir ans Land, um Jagd barauf zu machen. Weil meine Flinte schlecht Rugeln ichog, lieh ich mir von einem der beiden Burudbleibenden die Wintoffa (so nennt man die hier gebräuchliche Wir zerftreuten uns nun borfichtig in den Wald. Rugelbüchse). um die Bogel von verschiednen Seiten her zu beschleichen. fie hielten, wie sich erwarten ließ, nicht aus, und nachdem sie beibe von ihren Siten aufgeflogen, stiegen sie nach ihrer Art in weiten schraubenförmigen Windungen immer höher in die Luft. zeugt, daß sie nun in unfrer Gegenwart sich schwerlich wieder feten wurden, magt' ich es, auf das hochfliegende Mannchen zu zielen, obgleich die bewegliche Gabel an dem mir geliehenen Gewehre bem Schießen aus freier Sand nicht forderlich mar. bieses Gewehr lag mir so vortrefflich und das Schlof ging - eine Seltenheit auf Ramtschatka - fo leicht, daß ich keine Zeit verlor; wirklich fiel auch der Bogel, augenblicklich todt, in den Bald herab. — Diefe Budfen, das toftbarfte Befithum ber Gingebornen, welches sich als unveräußerlicher Schatz vom Bater auf ben Sohn forterbt, sind meistens sehr alt, die gezogenen Läufe kommen aus Ruftand, wie auch die Schlöffer, die intilliech öfter eineuert voerben muffen, aber, wie eben bemerkt, von fehr verschiedner, oft mangelhafter Beichaffenheit find. Die Schäftung wird im Lande felbst besorgt, eben so die Verbindung des Laufs und des Schloffes mit dem Schafte durch Riemen und die bewegliche Babel, beren man als Stüte beim Zielen bebarf. — Statt wirklicher Rugeln bedient man sich hier besonders gern enlinderförmiger Abschnitte von gegoffenen Bleiftangen, die man gewöhnlich mit Silfe des hölzernen Sammers in die Bindungen des Laufs prefit, nachdem bas Innere deffelben vorher geölt worden; man führt zu diefem 3med in einer besondern Raviel mit flüssigem Tett getränktes Werg bei sich, welches um die Spite des Ladestocks gewunden wird, und giebt diefer Methode zu laden wohl mit Recht den Borzug vor ber mit gebflafterten Rugeln. — Schrotflinten kommen im Lande nur äukerst selten vor; bei der Kostbarkeit der Munition wird auf ber Jagb fehr forgsam gezielt und man ift bann gewohnt, auch fehr kleine Gegenstände mit der ungetheilten Bleimaffe zu treffen.

Ich erhielt an jenem Tage noch ein Exemplar des Totanus hypoleucus, der diese mittlern Kamtschatka-Gegenden vorzugsweis zu bewohnen scheint, denn ich hab' ihn nur hier und in der Rähe von Maschura bemerkt.

Wir landeten am untern Ende des Flußarmes Antonoffa Retschsta und gingen von da zu Fuß dis Wilkowa, botanisirend, da viele blühende Kräuter von zum Theil ansehnlich hohem Buchs das User bedeckten. Ganz in der Nähe des Orts schoß ich an einer von Weiden umgebenen Lache, mehr um ein Zeichen unster Ankunft zu geben, als um des Vogels willen, eine der hier häusig vorkommenden Elstern, die mir durchaus keine Verschiedenheit von unserm Corvus Pica zeigten. — Aber Niemand kam uns entgegen, da die Bewohner soeben mit der Heuendte beschäftigt waren. Namentlich sanden wir das Haus von Maximin Korschunow im buchstäblichsten Sinne verlassen, doch betraten wir ungehindert das

Innere beffelben, weil es hier zu Lande keine verschliefibaren Gemächer giebt. Wir fanden alles darin, wie wir es vor vierzehn Tagen verlaffen hatten. Ich fah mich sogleich nach meinen hier zurückgelaffenen Effetten um; die getrochneten Pflanzen lagen böllig wohlbehalten in ihrem Winkel. Nachdem ich fie durchgesehn und die eben mitgebrachten eingelegt hatte, traf ich in der Rähe des Saufes einen Befannten an, den Pfarrer von Miltoma, Otez Kedor Wereschtschagin. Er bewirthete mich in seiner Wohnung mit Thee und beantwortete gefällig eine Menge meiner Fragen über kamtschattische Naturprodukte. Bon eftbaren Beeren murden mir vornehmlich folgende genannt: als die schmackhafteste von allen Anashniza (Rubus arcticus, L.; famtschadalisch Igoltsch); sie mächst überall im Gebuich als gang fleiner Strauch, ber nur eine Blüthe zu tragen pflegt; die Frucht wird, wie auch die der mehrerwähnten Shimaloft (Lonicera caerulea [?]; kamtsch. Aëlt), im Juli reif. Im August: Malina (kamtschadalisch Ralach = Jgoltsch; Rubus idaeus [?]); — Moroschka (kamtsch. Eschelitsch; Rubus Chamaemorus), wächst häufig auf sumpfigen Mooren; - Scheromta (tamtsch. Raëtaltsch), die mehrerwähnte Padus-Art; - Golubel (kamtsch. Düngoltsch; vaccinium uliginosum). — Im September: Brusnika (kamtsch, Ruzeraz; Vacc. Vitis idaea); — Tomarki (?); — Schikscha (kamtsch. Ennenetsch; Empetrum nigrum); — Ruybina (kamtsch. Kökschm; Sorbus aucuparia [?]); — Ruybina (tamtich. Rotoinem; Pyrus sorbifolia [?]); — Bojaruschnik (tamtsch. Choirem, die mehrerwähnte Crataegus-Art); — Klukwa (kamtich. Tichifom; Vaccinium Oxycoccos). Bon letterem unterschied man hier zu Milkowa noch Kifliza (kamtsch. Brorod), die nach andern Angaben Gins und daffelbe mit der Rlutwa zu fein scheint.

An ehbaren Wurzelknollen nannte man mir: die schon erswähnte Sarannah mit purpurschwarzer Blume (Fritillaria Saranna; kamtsch. Augtsch) (1); — Ossjanka (Lilium debile, gelbe Sarannah).

Awunik (2); die Knolle hat jedenfalls viel Aehulickkeit mit der oben genannten, wahrscheinlich ist es die hier schon erwähnte gelbrothe Lilie (Lilium japonicum, Thunberg ?).



Wostronoschka (3), die Anolle sieht ebenfalls der von Ofsjanka sehr ähnlich, ift aber kleiner, die Blume soll grün sein und im Walde häufig wachsen.

Gussinaja Sarannah (Gänse-Sarannah; kamtsch. Kosakatsch), muß eine mir unbekanntgebliebene Sumpsplanze sein. Man hatte mir schon zu Maschura von ihr erzählt, die Blume soll drei Blätter haben, und die Wurzel oft als Nahrungs-mittel der Menschen dienen.

Noch nannte mir Otez Fedor eine Mochnafchka) sat rannah (Wochnaschka) mit weißer Blume, sie soll auf

Moorboden gefunden werden. Die beste von allen Arten Saransnah soll Kamtschiga heißen, aber in der Gegend von Milsowa nicht regelmäßig vorkommen.

Nach und nach kam nun auch die Korschunow'sche Familie von der Arbeit heim; die Töchter waren zu meinem Erstaunen noch eben so mit Tüchern verhüllt, wie in der schlimmsten Mückenszeit. Ich erkundigte mich, ob es vielleicht draußen im Grase noch viel Mücken gebe. "Nein!" antworteten sie, "mit diesen ist es vorbei, aber jetzt kommen die Moschki, die noch schlimmer sind,

als die Micken selbst!" Das war ein entsestlicher Gebanke, doch konnte die Plage jedenfalls so allgemein nicht sein, da mir bis jetzt noch gar nichts davon aufgefallen war. Diese Moschis sind sehr kleine Fliegen, die im Spätsommer in ungeheuren Schwärsmen ihr Wesen treiben und mehr durch die Oreststigkeit, mit der sie die Augen mancher Menschen angreisen, als durch etwas, das man dem giftigen Stich der Mücken vergleichen könnte, lästig werden.

In den beiden Nächten vom 9. auf den 10. und vom 10. auf den 11. August war es so kalt, daß am Morgen skarker Reif gefunden ward; die Gerste soll dadurch bedeutend gelitten haben. Gleichwohl herrschte dabei den Tag über brennender Sonnenschein, der mir zum Trocknen und Auslüsten meiner Saminlungen sehr erwünscht war. Beim Ausstopfen der auf der Herreise geschossenen Bögel aber erlebt' ich ein neues Beispiel dessenigen Mißgesschicks, dessen wiederholte Schläge bereits so niederdrückend auf mich gewirkt hatten. Der seltene Sturmvogel nämlich ward, als ich eben den Balg vollendet und zum Trocknen an der Sonne vor mir liegen hatte, durch einen Windhauch herabgeworfen und sosort von einem eben vorbeilausenden gierigen Hunde zerrissen.

Wan hatte mich berebet, meine Weiterreise bis zum 12. zu verschieben, an welchem Tage der Starost, Otez Fedor und Maximin Korschunow mich die Werchnoi Ostrog begleiteten. Unser Aufbruch von Milsowa hatte wie gewöhnlich etwas Feierliches, die ganze Familie des Maximin Korschunow gab uns eine Strecke weit das Geleit, dann ließen wir unsre Pferde traden und durchschnitten die langweilige, mit hohem Gras und sehr lichtem Virkenswald bedeckte Fläche ziemlich rasch. Auf halbem Wege nach Werchsnoi Ostrog kamen wir bei den ziemlich weitläuftigen Ruinen geräumiger hölzerner Gebäude vorbei, die etwa 30 Jahre früher Kasernen gewesen waren, als man unter der Regierung Kaiser Paul's hier den Versuch einer Art von militairischer Ansiedlung gemacht hatte. Damals soll ein ansehnlicher Theil dieser Ebene

rasch in Ackerland verwandelt worden, aber auch sehr bald wieder verwildert sein, wie denn überhaupt dieser ganze Bersuch sehr nache theilige Folgen für das Land gehabt haben soll.

Bu Werchnoi Oftrog fanden wir den dortigen Staroften nicht in seiner Wohnung, er war, der Jahrszeit gemäß, bei der Seuerndte. Statt seiner empfing uns feine Mutter, die uns mit bortrefflichen Beeren bewirthete, mit der fehr aromatischen Anashniza (Rubus arcticus), zu der sich als etwas Neues vom Jahre noch die hellblaue Golubel (Vaccinium uliginosum) gesellte. Bald er= schien auch ber Staroft felbst. Man beschentte mich hier mit einem großen, ziemlich gut ausgestopften Bogel; es war ein Colymbus, dem Anschein nach Colymbus glacialis. Auch hier hatte der Nacht= frost beträchtlichen Schaben an ben Felbfruchten gethan; bas ift das eigentliche Hindernif des Ackerbau's in dieser sonft so viel versprechenden Gegend. Es soll jehr zeitig Frühjahr werden im Bergleich mit den Ruftengegenden, aber auch eben fo früh Winter, ber Winter felbst ungemein falt, im Ganzen viel helle Witterung, wenig Regen und Nebel. Bom 15. alten ober 27. Juli neuen Styls an spürt man schon die Annäherung des Winters an den häufig Reif um gegenwärtige Zeit soll gar nichts Ungefalten Nächten. wöhnliches fein, und bann verberben fehr leicht die Beeren und Das Rraut der sonft hier vortrefflich gealle Gartenaewächse. beihenden Rartoffeln erfriert dann ebenfalls und die Rnollen muffen Dieser Unfall ift aber so häufig auf Ramausgegraben werden. tschatfa, daß man sich schon daran gewöhnt hat, die Rartoffeln nicht größer als ftarke Mirabellen werden zu fehn; es scheint aber, daß sie selbst in dieser Entwickelungsftufe sich noch ziemlich lang' aufbewahren laffen. - Noch machte mich der Staroft auf den in ber nächsten Umgebung der Häuser wild wachsenden Anis aufmertfam, ber fonst im Lande nur noch bei Bolscherezt vorkommen foll. also hier verwildert scheint, da beide Plate zu verschiedner Zeit Gouvernementsfite gewesen find.

Bir sahen hier mehrere Beispiele der im Lande stark verbreisteten Augenliederkrankheit, die gleichwohl immer, wenigstens in ihrer chronischen Form, nur bei Frauen gefunden werden soll. Maximin Korschunow hielt die Gewohnheit der hiesigen Frauen, oft beträchtliche Lasten an Riemen mit der Stirn zu tragen, für eine Hauptursache dieses Uebels, und wirklich stimmt das mit den Ersahrungen überein, die man auch in Deutschland über ein sehr ähnliches Augenliederleiden gemacht hat, das durch drückende Kopfsbedeckungen anhaltend befördert wurde. Nach Maximin Korschusnow sollen die Männer hier zu Lande nur dann von der Kranksheit befallen werden, wenn sie zu eben dieser Art, Lasten zu tragen, sich entschließen.

Die beiden Starosten und Otez Kedor bealeiteten uns noch bis zum Fluffe, beffen Ufer wir jest überall mit todten Fischen, besonders von der Krasnaja Riba, bedeckt fanden. — Ich hatte awar oft von diefer Erscheinung gehört und felbst schon in Stel-Ier's Nachrichten gelesen, aber immer noch nicht an einen solchen Umfang berfelben geglaubt. Bas ich hier fah, ließ wohl keinen 3weifel darüber, daß biefes Absterben in Maffe nach der Laichzeit gewissen Lachsarten regelmäßig zukommt und im Thierleben ber Fische das Begenstuck zu dem ähnlichen Lebensende jener monokotylebonischen Gewächse barbietet, die nach einmaliger Blüthenund Fruchtbildung im hoben Alter einer raschen Auflösung ber-Selbst das Wasser des Klusses war in diesen Tagen mit todten Körpern der Art erfüllt und wird deshalb als nicht mehr trinkbar betrachtet, wie denn auch die Menge der ausgeworfenen Fische, die badurch, daß fie ben Raubthieren und Bogeln bes Lanbes zur reichlichen Speise bient, gar nicht beträchtlich bermindert wird, durch ihre Fäulniß weithin die Luft verpestet.

Maximin Korschunow trennte sich erst nach ber Ueberfahrt am rechten Ufer des Flusses von mir; ich setze nun die Reise nach Scharoma zu Lande fort. Ein Reitpferd von Milsowa war mir für die nächsten Tage zur Benutung mitgegeben worden. Anfänglich führt der Weg durch Birkenwald mit einzelnen Papbeln, der je weiter aufwärts immer häufiger bon offnen Grasbläten unterbrochen wird. Um diese her wächst besonders in der Nähe des Fluffes viel Scheromta, dabei bezeichnen die schwarzen Weiben und ber Bojarufchnif wie gewöhnlich folche Blate. Weiterhin ift der Boden häufig das, was man bier Tundra (Moraft Man ift aber fehr freigebig ober Torfmoor) zu nennen bflegt. mit diesem Ausbruck und wendet ihn in der Regel auf jeden unbemalbeten Strich Landes an, wo der Graswuchs niedrig und aus mannichfachen Pflanzenarten gufammengefett ift. Im lichten Birfentvalde bemerkt' ich hier besonders viel Shimalost und den durch seine rothen Blumen jest sehr ins Auge fallenden Anbren. Ein Bar tam in folch einer Balbftrede grad' auf uns zu und schien lange nicht auf une zu achten. Aber ber Mann, ber vorausging, hatte burch Aufall eben nicht gelaben und ich selbst in beiden Läufen Während wir mit Laden beschäftigt maren, nahm jener Auch auf ein Birthuhn gang nabe bei uns plotlich Reifaus. machten wir vergeblich Jagd. Die Mücken fingen hier plotslich wieder an, fühlbar zu werden, als Borboten der grafigen Gegend, die wir nun bald erreichten, einer weiten, unabsehbaren Chene, nur sparfam mit einzelnen Birfen und Weidengebufchen bestanden und von fleinen Rebenflüffen des Ramtichatta = Fluffes durchschnitten. Hauptgewächs ift die hier überall häufigfte Grasart, die dem Unschein nach zur Gattung Aira gehört und hier besonders hoch wird; ein ganzer Reiter fann sich gemächlich in biesem Grase verstecken. Es bebedt gesellschaftlich machfend die meiften offnen Stellen, nur in der Nähe der Flugufer und an den Gebufchen wechselt es mit mehr ober weniger weitläuftigen Gruppen von Schalamennik, Baranit (Senecio sambucifolius), Anpren, der Cacalia hastata und ber großen Nessel ab, die alle berhältnismäßig eine ftaunenerregende Höhe gewinnen. Ich konnte zu Pferde mit aufgehobenem Arm

nur ausnahmsweise die Spitzen der Nessel und des Schalameyniks erreichen. Der letztere (Spiraea kamtschatica) zeigt überall hier schon graubräunliche Blüthenbüschel, dagegen erscheint der Baranik in voller Blüthenpracht und färbt große Strecken so gelb, wie der Khprey die seinigen roth färbt. Diese großen Massen unterbricht das Aconitum mit den dunkelblauen Blumen hin und voieder sehr charakteristisch.

Es ward Nacht und empfindlich kalt, als wir immer noch von diesem kolossalen Graswuchs umgeben waren, den der Thau jetzt stark anseuchtete. Nicht weit von Scharoma wird das Gras niedriger und mit andern Kräutern vielsach vermischt; schon das wird hier Tundra genannt. Ziemlich spät erreichten wir den Ort, wo wir von dem biedern Tajon und seinen Hausgenossen mit Herzlichseit empfangen wurden. Erst heute hatte man von hier den zweiten Gouverneur, Herrn v. Kusmischtschef, zu Wassernach Willowa befördert.

Bevor ich am 13. August weiter reis'te, sah ich meine Bogelssammlung durch und fand sie zum Glück unbeschädigt, obwohl der leichte Kasten, in dem sie verpackt war, durch das hohe Gras und Gebüsch manches gelitten hatte. Der gefällige Tajon befestigte denselben sehr gut mit einem alten Stücke Segeltuch, welches er zufällig besaß. — Ein junger Mann aus Alt-Awatscha, Stepan Tuwalin, der sich dis dahin unser Reisegesellschaft anschließen sollte, ward mir als Begleiter vorgestellt. Eben als wir ausbrachen, sahen wir noch den Auszug einer ziemlich zahlreichen Gesellschaft von Frauen und Mädchen zu einer mehrtägigen Walderkurssion; sie waren beladen mit einer Wenge mannichsach geformter Gesäße von Birkenrinde, die sämmtlich mit Beeren und Saransnah gefüllt werden sollten.

Die Reise nach Puschtschina bot wenig Bemerkenswerthes dar. Obgleich das Land im Allgemeinen flach ist, wird man doch an die stark zunehmende Höhe des Bodens erinnert durch das immer

häufigere Vorkommen der Begetationsform, die hier einer Sbeme den Namen Tundra verleiht. Man sieht den niedrigeren Grasswuchs derselben hier herum schon viel mit Rennthierslechte versmischt. Die schon erwähnte schmackhafte Beere Golubel (Vaccinium uliginosum) gedeiht hier vorzüglich und hat vom Reif nur wenig gelitten. Wir hielten und an solch einer Stelle ziemlich lange mit Beereuessen auf, und es war schon nicht mehr früh, als wir endlich nach Puschtschina kamen.

Den ungeheuren Tagemarsch von da bis Ganal traten wir am 14. August erst an, ale die Sonne ichon ziemlich hoch ftand. Statt des gefürchteten Regens hatten wir fehr angenehmes Reifewetter, etwas bedeckten Himmel und leichten Wind. Der Weg. war mir meist von der Herreise noch bekannt; sehr zeitig erreichten wir die Höhen über dem jungen Kamtschatka-Flusse, wo uns damals ber Gewitterregen befiel. Aber die abscheuliche Plage der Mücken hatte nachgelaffen, nur einzelne trieben noch ihr :Wefen und ihre hier zu Lande fo fehr gefürchteten Nachfolger, die Heinen Moschki, haben mich stets wenig oder gar nicht belästigt, obgleich fie vielen Gingebornen noch berhafter find, als die Müden felbft. So verschieden äußert sich auch der Sinn des Gefühles. — Hier fiel mir plöglich die veränderte Gestalt der Birken auf, aus denen die Saubtmaffe bes die Gegend bedeckenden Balbes befteht. war überall wieder die Betula Ermani ber Ruftengegenden; die schöne weiße Birke, die man weiter unten am Aluffe findet, war verschwunden und zeigte fich nirgends wieder. Die Verbreitungsbegirke diefer beiden Baumarten muffen in eben biefer Gegend gang scharf an einander grenzen; auf der Herreise mochte mir der Uebergang von ber einen zur anbern, ber Leiden wegen, welche bie Müden mir damals verurfachten, entgangen fein.

Endlich überschritten und verließen wir den Kamtschatka-Fluß. Wir betraten die große, von Bergketten umgebene Haide, two die Duellen der Hauptslüsse des Landes sind. Gine krüppelhafte Weide wuchert hier überall als Strauch; ich bemerkte baselbst einen brannen sperlingsartigen Bogel, dem ähnlich, den ich auf der Hochsläche der Insel Staritschlow gesehn hatte, verfolgt' ihn aber leider
vergebens, so wie auch ein Paar Schneehühner. Doch schoß ich
im nördlichen Theile des großen Birkenbusches ein Beibchen von
Turclus: pallens und später ein ziemlich erwachsenes hiesiges Birkhuhn; ein jüngeres Exemplar der Art hatt' ich schon am Tage vorher erhalten.

Der Birkenwald wechselt hier viel mit weitläuftigen Dicidten von Redrownit ab, dazwifden gedeihen vortreffliche Beeren: Shimaloft, Golubel und Schikscha (Empetrum nigrum). lettere bedeckt zumal die mit kurzem Graswuchs bezeichneten Hochebenen auf unabsehbare Streden hin, fie ift jest, im August und Sebtember, bei weitem die häufiafte Beere des Landes. - Auf der sogenannten Sälfte des Weges machten wir heut' ausnahmsweise Salt, um zu frühstuden, am Fuße niedriger Boben, amischen Gebüschen von Wetlownif und Redrownif. Die Unsicht der großen Berakette war heute nicht ganz klar. Wo der Kluk Bunstraja Refá aus dem Gebirge tritt, umgeben ihn viel waldlose Saidestrecken, die auf dem rechten Ufer meift höher liegen. hier in ziemlicher Entfernung einen Baren, ber von weitem faft weiß aussah. Die Farbe dieser Thiere variirt nämlich nach den Individuen aus dem dunkelsten Schwarzbraun durch allerlei röthliche Ruancen hindurch bis zu einer fehr hellen Semmelfarbe, bie allerdings weniger häufig ift. Gewöhnlich find Kopf und Nacken heller gefärbt, was bald mehr, bald weniger mit der Haubtfarbe fontraftirt, boch giebt es auch Eremplare ber Art, die fast am gangen Rörper gleich dunkelfarbig find.

Gegen Abend, als wir die Berge von Ganal schon vor uns hatten, bemerkten wir einen Bären rechts auf der Haibe, und ob- wohl wir schon verspätet waren, ward doch sogleich abgesessen, um Jagd auf ihn zu machen; — man entschließt sich auf Kamtschatka

fehr ungern, einen Baren unberfolgt gu loffen. Gin Mann blieb bei den Bfetden zurück, wir übrigen aber erkannten bald zwei Baren bon ansehnlicher Größe, welche fich die reichlich bort machsenden Beeren der Schickscha schmecken tieken. Aus Mangel an Dedung muften wir eine beträchtliche Strede weit auf allen Bieren Die Baren, die unfrer Borficht ungeachtet boch etwas friechen. Reinbliches merken mochten, richteten fich von Beit zu Beit auf ben Binterbeinen stehend in die Bohe, wobei besonders der größere von beiben ein furchtbar drohendes Ansehn hatte. Wir blieben bann unbeweglich und frochen erft weiter, wenn fie wieder mit ihrer Nahrung beschäftigt waren, bis endlich mein Begleiter Tuwalin Feuer gab. Der eine Bar ichien verwundet, benn er that einen leisen Schrei, doch liefen beide noch ziemtich flint bem naben Gebuich au, wobei fie mehrmals ftehn blieben und fich untfaben. Weil die Nacht im Anbrechen und Ganal noch fehr entfernt war. mußten wir nun auch eilen. Bir erftaunten über die Menge von vortrefflicher Schiffcha, mit welcher die Saibe bebectt war. Raum aber waren wir bei den Bferden angekommen, als wir ben einen jener beiben Baren erblickten, ber allein auf die Saibe gurmdaefehrt war; aber 'es war schon zu buntel, um seinethalb wieder umaukehren, wir setzten daher unsern Marich fort. Einer von unfern Begleitern, ber zu Fuß vorausgegangen war, schof blotlich, und wir eilten, um ihm erforderlichenfalls zu Silfe zu kommen. Bär, ben er am Flugufer angetroffen und leicht verwundet hatte, lief eben im Schute ber Dämmerung babon, als wir ankatmen. Daß ein angeschoffenes Thier der Art den Jäger umbringt ober wenigstens schwer beschädigt, soll nicht gar felten ber Ball fein. Bu Scharoma lebte damals ein Mann, ber bei folch einer Belegenheit einen Schlag ins Geficht bekommen hatte; Rafe, Mund und Augen hatten baburch eine ganz ungewöhnliche Stellung zu einander erhalten und es war gewiß viel, daß der grausam entstellte Mann mit dem Leben davon gekommen war.

Im Finstern überschritten wir nun eine Krümmung des hier schon ziemlich breiten Flusses und bald vernahmen wir Hundesgeheul von Ganal her; ein Zeichen, das auf Kamtschats für nächtlich Reisende von Wichtigkeit ist und ihnen oft zum Wegtweiser nach den so weit von einander entsernten Ortschaften dienen muß. Densnoch schien es heut', als wolle die Wanderschaft kein Ende nehmen. Bisher war der Abend lau gewesen, jetzt aber machte sich plöglich eine bedeutende Kälte sühlbar. Der Ort ist von mehreren Armen des Flusses umgeben, die man durchwaten muß, was aber die hiessigen Pferde vortrefslich verstehn. Man thut in solchem Falle, zusmal im Finstern, wohl, sich seinem Reitpferde ganz zu überlassen, denn es sindet den Weg durchs Wasser mit vieler Sicherheit.

· Wie zu erwarten stand, schlief schon alles bei unfrer Ankunft zu Ganal: das hinderte jedoch den Tajon und seine Hausgenoffen nicht, uns bestmöglich zu bewirthen. Obaleich die spät begonnene Nachtruhe nach den austrengenden brei Tagereisen ziemlich viel von ben Morgenftunden des 15. Aug. wegnahm, follte doch die Bergextursion schon um Mittag angetreten werden, und der Tajon selbst hatte fich erboten, unfer Begleiter gu fein. Aber plötlich umzog fich der Himmel, und da Regenwetter für das schlimmfte Hindernif folder Bergersteigungen gilt, so ward der Aufbruch zunächst auf morgen verschoben, in der Hoffnung, daß die der Jahrszeit ankommende heitre Witterung sich bis dahin wieder herstellen werbe. Wirklich trieb mich der ausbrechende Regen von einer kleinern Erfurfion in der Umgegend nach den Häufern gurud, und nachdem er anfänglich nicht von Dauer gewesen, trat er Abends mit großer Heftigkeit wieder ein. Doch war am 16. Morgens bas Wetter wieder schön und die Gebirgsansicht klar. Wir eilten nun aufaubrechen: außer Tuwalin und dem Tajon gingen noch zwei Mann ans Gangl mit, und die beiden Bactpferde, welche mitzunehmen man uns ausdrücklich gerathen hatte, benutten wir abwechselnd zum Unfer Weg lief ziemlich lang' in ber Richtung von Malta Reiten.

fort, "iter die mir mobilbefannte, mit turzem Grafe., . Mennthierflechten. Awerabirten, bem friechenden Wachhalder, ziemlich hoch aufschieftender Shimaloft und niedrigem Tichernoi Talnik bewach. fene Sochebene, bis in einen lichten Birtenwald, in bem wir uns blöblich bergwärts wendeten. Auf einer mäßigen Anhöhe, die den Auf der steil anfteigenden Bergfette bilbet, bat die lettere die herrlichsten Ansichten bar. Rachdem wir bis dicht unter eine fast fentrechte, doch bewachsene Bergwand, die fich von weitem gesehn sehr auszeichnet, gekommen waren, machten wir Salt, um uns mit Fischen und Sarannah von den mitgenommenen Borrathen zu er-Wir nahmen dann unfern Weg links in einem langen. sehr engen, von einem Flüfichen burchströmten und dicht mit DIchownit bewachsenen Thale. Die Sauberteit, Regelmäßigfeit und scharfe Begrenzung bes immer längs bem Flüschen burch bas Didicht hinlaufenden Fuftweges fette mich in einer fo menschenleeren Gegend in Erstaunen; er war dabei breiter und nicht so rinnenförmig als die sonft hier gebräuchlichen Fustwege, doch schlugen über ihm die geneigten Stämme bes Erlendicichte in fo geringer Sobe zusammen, daß er bei all' feiner Bequemlichkeit doch für anfrecht gehende Menschen nur hin und wieder gangbar mar. Auch belehrten mich meine Begleiter bald, daß dergleichen Wege nur für Fugganger auf allen Bieren berechnet find; sie gehören nämlich den diese Thäler vorzugeweis bewohnenden Baren an; um fie für Menschen und nun gar für Pferde brauchbar zu machen, muß man ziemlich oft die Art zu Silfe nehmen, dann aber find fie vortrefflich. Der Tajon und ich gingen voraus bis zu einer etwas offnen Stelle des Thals, wo wir halt machten, um bie Uebrigen mit ben Pferden zu erwarten; wir schliefen endlich beibe barüber ein, und als wir erwachten, waren ber Sonne nach ungefähr zwei Stunden vergangen, noch aber saben und börten wir nichts von den Unfrigen. Gleichwohl kamen sie bald nachher wohlbehalten an, fie waren nur burch das fortwährende Holzhauen

gurudgehalten worden; weiter hinauf tonnten fie bas Bett bes Flüfichens felbft als Weg benuben, und wir fdritten beshalb raider fort. Sier fieht man ichon viele den höhern Gebirgsgegenden befonders gutommende Bflangen, barunter ichone Grafer und Sars Den Schalamennik fanden wir hier noch in voller Bluthe, desaleichen die große Dolbenpflanze Glatigia Trama, die hier häufig und in herrlichen Gremblaren vorkommt. And pas Brachtgewilche Epilobium latifolium findet fich hier zahlreich und fcheint jest erst in der Blitthenzeit; an mehr schattigen Stellen fah ich viel das schone hohe Delphinium mit dunkelblauer Blume. nicht minder das Polemonium, das ich schon auf der Infel Staritschtow in der Bluthe gefunden. Auf diesem Wege schoff ich eine diefis jährige Droffel, allem Unscheine nach die Jugend von Turdus pallens; fie war am Unterleibe dunkel gefleckt wie die Jungen von T. migratorius; leider verdarb fle mir später durch ben Regen.

Endlich erreichten wir eine fleine grasbewachsene Thalfläche, rings umgeben von fteilen felfigen Soben, die man zu Banal als Lieblingsaufenthaltsorte des Bergichafs betrachtet. Hier schlugen wir unfer Zelt in ber Rabe bes Gebirgsbaches auf, um am anbern Morgen ben eigentlichen Jagdzug zu beginnen. Ein fleiner aschgrauer Bogel, ber fich auf ben einzelnen Sträuchern bes Thalgrundes fehn ließ, war mir unbefannt, meine Begleiter ermahnten mich aber, nicht nach ihm zu schießen, weil badurch bas Wild aus der Umgegend verscheucht werden würde. Die Sonne bramte helf. fo lange fie noch fichtbar war, kaum aber war fie hinter die gewaltigen Bohen getreten, als es auch ungeachtet der völligen Bindftille bitter kalt warb. Schon im vorigen Jahre war mir auf ben Höhen der Awatschinskaja Sopka die schnelle Wirksamkeit der Sonnenstrahlen aufgefallen, hier empfand ich das plötliche Schwinden dieser Wirksamkeit in der Ralte des eingetretenen Schattens. Aber leiber war ich ohne Thermometer und Uhr, ich konnte daher nichts einigermaßen Bestimmtes barüber beobachten.

Bir erquidten und ben Abend über mit Thee: meine Befährten ans Banal unterließen nicht, mir ganz gelegentlich an eradhlen, daß ein fonderbarer Aberglande bei ihnen verbreitet sei, den fie felbst zwar nicht vertheidigten, aber doch Gewohnheitshalber ju berlichtigen schienen. Man solle nämlich fich hüten, bei ber Jagd bes Barans irgend eine Berghflanze mitzunehmen, weil fonft Regenwetter entftehe. Regen aber ift bei folch einer Jugo von den schödlichsten Folgen, weil er nicht nur die Aussicht und das Bulver verdirbt, sonbern auch die Gebirgswände falübfrig und befonders das Berabsteigen höchst gefährlich macht. wohl, daß man mir mit biefer Erzählung einen Wint geben wollte, benn man hatte schon auf dem Berwege mein Mangensammeln gesehn und schien sich davon auf bent Ramme des Bebirges selbst nichts Gutes zu versprechen. Da es mir jedenfalls wünschenswerth war, von ber hier üblichen Sagb des Barans etwas mit anzusehn, fo wollt' ich, um den Leuten fein Aergernif zu geben, den Binf anfänglich befolgen, mich aber zur geeigneten Zeit mit meinem Begleiter Tuwalin von der übrigen Gefellschaft trennen.

Nach einer sehr ruhigen Nacht — benn von den Mücken scheisnen diese kalten Gebirgsthäler ganz verschont zu sein — twendeten wir uns früh Morgens nach dem steil aufsteigenden Kamme gegen Süden. Die Pferde ließen wir, an langen Riemen angebunden, neben dem Zelte zurück; man versicherte mir, daß sie keiner Gesahr von den Bären ausgesetzt seien, weil die letzteren jetzt Ueberfluß an andrer Nahrung haben und größere Thiere nicht anfallen, auch das Gebirge weniger zahlreich als sonst betvohnen sollen.

Wenige Schritte brachten uns vom Nachtlager an die durch Felsenwände geriffene Mündung eines Bergstroms; hier begannen wir aufzusteigen. Wir waren noch nicht weit in der engen, von ungeheuren Felsenmassen überragten Spalte gekommen, als meine Begleiter mir die Wahl zwischen zwei Wegen stellten. Den am linken Ufer des Baches erklärten sie für den nähern, seiner Steilheit

wegen fragten sie mich, aber, ob ich, ein an diese. Berge nicht gewöhnter Fremder, bessen Fußbekleidung ihnen ohnehin bedenklich vorkam, denselben auch eben so wie sie gaugbar finde. mir unmöglich war, diese Frage mit Ja zu beantworten, denn die völlig nackte Velsenwand, die wir hier hätten erklettern müssen. unterschied sich nur wenig von einer senkrechten, so stiegen wir vom andern Ufer an aufwärts, mo der Abhang zwar immer noch entsexlich steil und felsig war, wo es aber doch hin und wieder noch Strauchmert vom Olchownif gab. Bas die Aufbefleidung betrifft. so hatt' ich die hier im Lande gebräuchlichen Strumpfstiefel von weichem Leder, in denen ich an grafigen Abhängen aus Ungewohnheit oft zu gleiten pflegte, beim Aufbruch aus Ganal mit eurobaifchen halbstiefeln vertauscht, weil ich an die barteren Sohlen und Abfate derfelben jedenfalls besser gewöhnt war; freilich galt das Umgekehrte von den Gingebornen und fie erklärten daber biefes Schuhwert für fehr gefährlich und unzweckmäkig. Wirklich war auch auf dem eingeschlagenen Wege so viel nackter Kels bei schwinbelerregender Steilheit, daß ich nach dem Rathe des Tajons und eines aubern Mannes von Ganal mich gewissermaßen ins Schlebbtau nehmen ließ, indem jene die Enden eines mir um den Leib gebundenen Riemens festhielten; so tam ich über den gefährlichsten Theil des Abhanges bis zu einer mehr mit Olchownik bewachsenen Hier hetraten wir eine natürliche Felsentreppe mit sehr Gegend. unregelmäßigen, oft ichwer zu erfletternden Stufen; fie befand fich in einer steilen Rinne, die dem schmelzenden Schnee der Bergwand im Anfange bes Sommers jum Abfluß bienen mochte. man auf beiben das Thal einschliegenden Bebirgstämmen nur bin und wieder Schnee, befonders an ichattigen Stellen.

Mit dem obern Ende der Treppe hatten wir auch das der Erlenbegetation erreicht; weiter oben ist hier und auf den besnachbarten Bergen das lockere Steingerölle nur noch mit niedrigen Alpenpflanzen, die von fern wenig sichtbar sind, spärlich gemischt.

Diefer lodern, ben Boben bebedenden Steine wegen war ber Quermarich an der steilen Abdachung, den wir nun machen mußten. um zur Quelle des unlängft verlaffenen Bebirgsbaches zu gelangen. fehr beschwerlich. Bon ben Albendflanzen fiel mir in dieser unterften Region berselben das Rhododendron kamtschaticum besonbers auf; man sieht hier die große, brennend farmoisinrothe Blume zwischen niedrigem Grase ziemlich häufig, aber immer vereinzelt. An Kelsenwänden, die wie borbhprartiges Geftein aussahen, muche in stattlichen fehr blüthenreichen Bufcheln eine Saxifraga mit weißen. bunkelroth gezeichneten Blumen gesellschaftlich; fie bietet burch bie Menge diefer Blumen einen besonders freundlichen Anblick bar. Aber meine Gefährten warnten mich hier oben nochmals fo bringend bor bem Bflanzensammeln, daß ihre Beforgniß wegen schlimmer Kolgen besselben sich nicht verkennen ließ. Gben wollten wir ben eigentlichen Ramm zu erfteigen anfangen, da saben wir auf dem grauröthlichen Berölle der bor uns liegenden Sohen plotlich ein einzelnes Baran. Es ging dort langsam den Bflänzchen nach, bie jett feine Lieblingsnahrung ausmachen; man hatte mir als folche fcon einen kleinen zierlichen Rumex und einige niedrige Cyberaceen bezeichnet. Beim Anblick dieses Thiers - es war ein Weibchen, beffen Borner mit benen einer jungen weiblichen Ziege viel Aehnlichkeit hatten, und von ziemlich dunkler, grauröthlicher Farbe bes Balas - marfen fich die Vordersten unter meinen Gefährten fofort nieder, um nicht von ihm bemerkt zu werden, und wir alle mußten uns beshalb in liegender Stellung unbeweglich halten. Man ift nämlich hier überzeugt, daß dergleichen einzeln weidende Thiere bei ber Annäherung von Menschen nichts eiliger zu thun haben, ale ben übrigen bavon Melbung zu machen, und bag bann alles, mas Baran heißt, sich schnell aus ber Gegend entferne.

Bielleicht gründet sich das, in gewisser hinsicht wenigstens, auf Erfahrung, jedenfalls aber ist eine Berwandtschaft dieser Borstellung mit jener die angeschossen Tschewitscha betreffenden unverkennbar;

mm: Aberschätzt ichier: ohne Zweifel die Wittheilungsfähigfeit ber Thiere gegen ihres Gleichen und benft sich dieselben babei zu menichenähnlich. Im gegenwärtigen Kalle ichien folbst ber Bersuch, bas weidende Thier zu beschleichen und todt zu schießen, der vielleicht fehr ausführbar gewesen wäre, den Jagern von Ganal völlig unstatthaft, ba nach ihrer Meinung erft geschoffen werden barf, wenn die Höhe des Ramms von Schützen befett ift, weil sonft das Wild aus der Umgegend fich auf diefe Bohe flüchten und nicht nur felbst sich ungehindert entfernen, sondern auch die sämmtlichen andern Thiere seiner Art aufrusen und mitnehmen würde. - So blieb uns denn nichts übrig, als gebulbig zu warten, bis das aute Thier sich gänzlich entfernt hatte; barüber verging aber unbillig viel Zeit. Der neben mir liegende Tajon warnte mich dabei sehr ernstlich vor jeber Bewegung, weil das Baran ein auferst scharfes Geficht Augleich war er nicht ohne Besorgnif über die blaue Farbe meines Rock, der sich allerdings von dem grauröthlichen Geftein umher mehr unterschied, als die lebernen Rleider meiner Jagdge-Die Sonne war unterbessen über den Kanun des Bebirges emporgestiegen und beschien uns fehr warm; wir hielten uns aber so musterhaft, daß endlich das langweilige Baransweibden ohne Zeichen eines geschöpften Berbachts langfam binter bem Berghorizonte verschwand; — nun eilten wir, unsern Marsch fortmieken. An der Quelle wurden wir durch den Tajon ermahnt, uns noch fatt zu trinten, weil es weiter oben fein Baffer mehr giebt. — hier ward zwischen Alpenpflanzen plötzlich eine weibliche Jewraschka gefangen, ein kleines Murmelthier, das dem Arctomys Citillus nahe fteht. Die Art unterscheidet fich von ähnlichen bei Ballas beschriebenen hauptsächlich burch die geringere Zahl der Mammellen, deren nur acht sind. Das Exemplar ward in Betersburg unter bem Namen Spermophilus brunniceps, Brandt, aufgestellt und von mir im Jahr 1835 beschrieben und abgebildet. Dieses Murmelthier muß auf den höhern Gebirgen der Halbinfel

häufig sein, da dort oft seine hellpfeifende Stimme gehört wird, die man wie bei andern Gebirgsthieren der nämlichen Gattung eher einem Vogel als einem Säugethier zuschreiben möchte. Sie besteht nur aus zwei Tönen, von denen der erste sehr hoch klingt.

Der Ramm, ben wir nun zu ersteigen hatten, fah gewissermaken wie das kolossale Dach eines Hauses aus: die steil abfallenden Bande waren überall mit Gerölle bedectt, deffen Plattchen ber Mehrzahl nach immer tleiner wurden, je naher man der Firste fam. - hin und wieder fanden wir kleine, wie verfallene Maulwurfshaufen gestaltete Rlumpen von Gisenoter; fie trenuten sich sehr scharf von dem übrigen Gestein und mußten im unverwitterten Zustande Massen von ungefähr anderthalb Fuß im Durchmesser ausgemacht haben. Ihre Färbung mar bald bunkelokergelb. Die Leute von Ganal versicherten mir, daß auch bald rostroth. die helleren und dunkleren blauen Farben, deren man fich im Lande, wie diefer gelben und rothen, jum Anstreichen mancher Solgarbeiten bedient, in eben folden Säufden gefunden werden. diefe Farben sollen keiner Reinigung und Zubereitung weiter beburfen, um, mit Barenfett vermischt, in Gebrauch zu tommen.

Auch an dieser steilen Abdachung empfand ich die Ueberlegensheit der Eingebornen im Bergsteigen sehr; ich blieb, aller Anstrenzung ungeachtet, hinter denen von Ganal zurück, die mit raschen Schritten der Firste des Rammes zueilten. Auf dieser überall scharf auslausenden Firste, wo die beiderseitigen Abhänge leicht zu überblicken sind, beginnt erst die Jagd des Barans; die Jäger gehn so lange darauf hin, dis sie die zu jagenden Thiere von oben erblicken. Dann bildet man in aller Stille die Schützenlinie, deren einzelne Männer auf der Rückseite des Ramms überall gute Deschung sinden. Ist das geschehn, so führt ein Mann den mitgenommenen Hund auf Umwegen dis unter die Stelle, wo das Wild sich aufhält; dort läßt er ihn los und die gescheuchten Bergschafe stückten sich nach oben, wo sie den verborgenen Schützen gewöhnlich

so nahe kommen, daß Fehlschüffe kaum Statt finden können. Diese Jagd soll an sich sehr leicht und ergiebig sein, sobald man nur die Beschwerlichkeiten des Bergsteigens überwunden hat, denn der Naturtrieb der Thiere soll sie stets nach der Höhe des Kamms treiben, wenn sie unten verscheucht werden.

So groß nun auch die Ungebuld meiner Gefährten war, fo warteten sie doch aus gaftfreundlicher Rücksicht, bis auch ich mit meinem Begleiter Tutvalin die Firste des Ramms erreicht hatte. wo plötlich ber Blick nach Suboft, Sub und Sudwest in schwindelerregende Tiefen und ungeheure Fernen gezogen wird. Es schien mir rathsam, jene bei ber Jagd so ungeftort als möglich zu lassen. ich begleitete fie daher auf der scharfen Firste nur bis zu einem etwas hervorragenden Gipfel, in der Hoffnung, dag wir dort vielleicht schon einen oder den andern Trubb des Beraschafs mahr-Aber noch zeigte sich nichts ber Art, und ba ich nehmen möchten. selbst von Ungeduld brannte, nun endlich auch Bflanzen zu sammeln und Bögel zu schießen, so ließ ich jene ruhig weiter ziehn, ba sie mir versbrochen hatten, ein geschossenes Baran nicht eher nach Gewohnheit zu zerschneiden, bis ich es gesehn haben würde. Tuwalin, der diefes Gebirge ichon früher besucht hatte, zeigte mir die Gegend, in welcher die Quellen des Awatscha-Flusses liegen. Diese Gegend ist ein mahres Labhrinth von steilen, vielfach zerflüfteten Söhen, und man fann sich beim Anblick berfelben von oben her die Schwierigkeiten des direkten Weges von Koräti nach Ganal einigermaßen benten. Den lettern Ort hatten wir jett in nördlicher Richtung hinter uns: auf dem Gebirgstamme jenseits des Alükchens, an dem unser Nachtlager war, unterschieden wir die spitzigen Felfenhörner, welche die Bergfette von Ganal aus großer Entfernung kenntlich machen; man sieht dieselben bereits in ben Umgebungen ber Awatscha = Bai. Gegen Süden und Süd= often bin lagen in der Ferne die Bergketten der Salbinfel bis an ben Ocean und die koloffalen Regelberge vor uns, von benen die

Koräzkaja Sopka sogleich als der höchste sich zeigt. Zur Einken der Aussicht sahen wir auch in geringerer Entsernung die nordöstlich von der Awatscha-Bai gelegene Shupanowa-Sopka, die, nur wenig höher als die von Awatscha, doch in entschiedener, wenn auch etwas schroffeckiger, Regelsorm erscheint. Es dürste für die damals noch unvollständige Geographie des Innern der Halbinsel von Werth gewesen sein, die Hauptpunkte dieser gewaltigen Aussicht genauer zu bestimmen, aber leider vermocht' ich das aus gänzlichem Mangel an Hilsmitteln nicht. Mein Taschenkompaß hatte mir zu Klutschi die letzten Dienste geleistet; er war dort schon völlig unbrauchbar geworden und ich mußte, was Himmelsgegenden wie Tageszeiten betraf, sast allein nach der Sonne mich richten.

Der Boden um uns her mar mit Albenbflanzen bedeckt. deren Charafter im Allgemeinen an die höheren Berggipfel von Unalafchfa Die dort bemerkte kleine rosenrothe Brimel tam mich erinnerte. hier ebenfalls zahlreich vor, neben ihr eine zierliche Gentiana mit icon bunkelblaugrunlicher Blüthe. Besonders üppig aber mucherten die fleinen, dicht am Boden hinfriechenben Beiben, bon benen mir hier überaus zierliche Formen auffielen, namentlich Salix berberifolia und S. reticulata. — Sobald wir unfre Jagdgefährten nicht mehr saben, fing ich zu sammeln an; aber, seltsam genug! unmittelbar nachher erschienen am Horizont in der Gegend bes Meeres Wolfen und der himmel, der bis dahin völlig heiter gewesen war, trübte sich mit jedem Augenblicke mehr. Wir stie= gen nun botanisirend allmählig ins Thal herab, um endlich auch Bogel schießen zu können. Ich bemerkte hier einzeln denfelben Schneefinken, mit bem es mir auf Unalaschka fo übel ergangen war, und einen Anthus (wohl A. Ludovicianus, Bp.). Noch aber hatt' ich keinen Schuß gethan, als ber Regen zum Ausbruch kam, und bei der Raffe der Luft war mein Pfannenpulver fast augenblicklich verborben. Der gefährlichen Schlüpfrigkeit bes Bobens ungeachtet erreichten wir in ber eben betretenen Schlucht ben

Thalgrund viel rascher, ale wir gehofft hatten, aber ziemlich meit oberhalb unfres Lagerplates, bis zu dem wir nun im Thale selbst einen bochft beschwerlichen Wea hatten. Wir mußten benfelben nämlich, bes undurchbringlichen Oldownits wegen, meistens im Bette bes immer mehr anschwellenden Baches nehmen. bei den Pferden angekommen waren, wo mein Begleiter das uns so nothwendige Feueranmachen und Aufschlagen des Zelts mit vieler Geschicklichkeit beforgte, faben wir noch lange vergeblich nach unsern Gefährten bon Banal aus, und die Sorge, baf ihnen ein Unglud zugestoßen sein möchte, ward durch die zunehmende Beftiakeit des Regens fehr vermehrt. Endlich kamen fie, wohlbehalten. aber fürchterlich burchnäßt, an; fie hatten einen weitern Weg als wir durch das Thal gehabt und tief in den Kluthen des reikenden Bebirgsbaches maten muffen. Auch fie waren ganglich am Schiegen gehindert worden, obgleich fie vier schöne Bocke des Bergschafs gefehn hatten. - Bei bem allen überraschte mich die Beiterkeit ihrer Mienen, in denen durchaus fein Berdruß über diefe fo gang unerwartete Bereitlung unfres Unternehmens zu lefen war. Die beim Berabsteigen überstandene Gefahr wollten fie für sich nicht hoch in Anschlag bringen, weil ihnen diese Berge so genau bekannt waren; nur Wenigerbewanderte follen unter folchen Umftänden leicht berungluden; es wurden auch traurige Beispiele ber Art Bu meinem Erftaunen äußerten fie nicht bas Beringfte erzählt. bon Unzufriedenheit über mein Pflanzensammeln, beffen Ertrag sich boch in dem engen Zelte gar nicht verbergen ließ. Gleichwohl hatten sie mir dasselbe zu ernstlich widerrathen, um ganz frei von jenem Aberglauben erscheinen zu können, und ich konnte nicht umhin, ihr Schweigen darüber der nämlichen Selbstbeherrschung auzuschreiben, mit welcher sie den Unmuth überhaupt niederhielten.

Auch gehört es zu den besonders bemerkenswerthen Charakterzügen der Kamtschadalen, daß sie keinem Aberglauben mit Hartnäckigkeit anhängen, vielmehr neben alles, was sie glauben, das Princip des bescheiden Zweifels zu stellen gewohnt sind. — "Wir nehmen das so an, vielleicht aber ist es auch anders!" diesen Ausspruch hört man unter ihnen öfter, als man es bei der Beschränttheit der Vorstellungen, mit welchen sich ihr Geist zu beschäftigen pflegt, erwarten sollte. Da sie somit weniger als andre Bölker der Hervorgehaft von Borurtheilen unterworfen sind, so würden vielsleicht aus ihrer Mitte besonders ausgezeichnete Denker und Forscher hervorgehn können, wenn anders ihre natürliche Genussucht diesem Beruf nicht etwa hinderlich sein sollte. Birklich sindet sich, ihrer großen Abgeschiedenheit vom Beltverkehr ungeachtet, viel Sinn für Geistesbildung bei ihnen; schon die Thatsache spricht dafür, daß die Zahl derzenigen, die ganz aus eignem Antriebe russsäße sehr groß ist.

Obgleich unser Zelt den Regen nur mangelhaft abhielt, wursen wir doch die Nacht hindurch weniger durchnäßt, als wir gefürchtet hatten. — Am Morgen lag nur ein nasser schwerer Nebel auf uns; — meine Begleiter hofften immer noch, er werde sich verziehn und bessern Wetter Platz machen. Einer von der Gessellschaft wäre dann nach Ganal geschickt worden, um Lebensmittel herbeizuholen, und wir übrigen hätten die Jagd erneuert. — Aber das trübe Wetter hielt sich, und endlich entschlossen wir uns zum Rückzuge, der bei der Nässe Gebüsches und den angeschwolles nen Bächen beschwerlich genug war.

Auf ber großen Haibe zeigte sich plötzlich ein ben Leuten von Ganal wohlbekannter Hund aus Malka. Das war ein sicheres Zeichen, daß von dorther Menschen kamen; bald erschienen auch zwei Männer mit einem Briefe, der dem eben das Land bereifenden zweiten Gouverneur vom Hafen aus zugeschickt ward. Zur Weiterbeförderung dieses Briefes mußten nun zwei Bewohner von Ganal nach Puschtschina gehn.

Gegen Abend fing bas Wetter an, fich etwas aufzuklären,

und wirklich war 'es am andern Morgen wieder ganz gut. Aber der Eindruck, den das uns verfolgende Mißgeschick zurückgelassen hatte, gesellte sich zu der Rücksicht auf den möglichen Nachtheil, der dem Ort erwachsen könnte, wenn die so wenig zahlreichen Einswohner zu lange von der nothwendigen Arbeit der Fischerei abgeshalten würden; das alles bewog mich, den Gedanken eines abersmaligen Gebirgszuges von Ganal aus aufzugeben; — ich wollte nun das Glück dieser Jagden an einem andern Orte, bei Malka, vielleicht auch bei Natschik, versuchen.

Recht gern würd' ich am 19. August die beiden nach Malka zurückkehrenden Leute zu Begleitern genommen und der Ortschaft Ganal so den Geleitsdienst erspart haben. Aber die Bewohner derselben, die das sür ihren Beistand auf der unglücklichen Jagdserkursion ihnen geschenkte Pulver sehr dankbar aufnahmen, riethen mir, der vielen Enten wegen, die sich jetzt auf dem Flusse besinden sollten, den Wasserweg an und gaben mir deshalb, der arbeitssvollen Jahrszeit ungeachtet, drei Ruderer mit; so viele waren ersorderlich, um ein einzelnes Bat den reißenden Fluß hinabzussihren. Die Pferde wurden den beiden auf dem Landwege Zurückstehrenden anvertraut, denen Tutwalin sich anschloß.

Der Fluß, bessen User überall mit Weiden, besonders Wetslownik, bewachsen sind, macht erst bei wenig reißendem Lauf geswaltige Krümmungen am Fuße der steil aufsteigenden Bergkette; die Gegend umher ist theils offne Tundra, theils bedeckt mit lichstem Birkenwalde. Bon den zahlreichen Wasservögeln schoß ich ein Exemplar der großen Meerlerche (Trynga Glareola, Pallas) — es trug bereits das durch den Mangel der Querstreisen am Untersleibe kennbare Herbst- und Winterkleid —, ferner einen Wostrochwost (Anas acuta), später auch einen dießjährigen Bogel von Mergus albellus, der allem Anschein nach der bei Maschura vergeblich von mir versolgte Lotot ist, und ein Baar Junge vom Krochal und Gogol (Mergus Merganser und Anas Clangula). Besonders

vom Krochal sieht man jest zahlreiche Familien hier. Zwei Raubvögel von meift weißem Gesieder zeigten sich in einer waldigen Gegend des Ufers; ich erhielt endlich einen davon, ein Männchen. Es ist nachher in Betersburg für eine weißliche Barietät des Falco palumaribus erklärt worden; diese muß aber auf Kamtschatka ganz beständig sein, denn die meisten Bögel der Art, die mir von weitem zu Gesicht kamen, zeigten noch mehr Weiß als der hier geschossene. Ja, man sieht sogar ganz weiße, wenn diese nicht etwa, wie ich fast vermuthen möchte, zu einer andern Art gehören.

An verschiednen Stellen des Flusses bemerkten wir den Tag über drei Paare des großen weißschultrigen Ablers, aber erst das letzte ließ uns nahe genug heran, um Jagd darauf zu machen. Ich schoß dabei leider zweimal vergeblich aus den Wintosten meisner Begleiter, die mir keineswegs so gut und sicher lagen, wie jene von Kirgani; vielleicht würd' ich beide Bögel erhalten haben, wenn ich die Eigenthümer der Gewehre selbst hätte schießen lassen.

Da, wo der Fluß weniger Krümmungen macht, wird er entsetlich reifend; er führt seinen ruffischen Namen (Bunstraja Reta, rascher Fluß) mit der That. Un manchen Stellen ift der Wellenschlag so groß, wie man ihn sonft nur auf dem Meere zu sehn gewohnt ift. Die Lenkung eines Bats erfordert daselbst viel Geschicklichfeit und Aufmerksamkeit. - Wir erreichten Malta noch ziemlich boch am Tage, mußten aber auf die Leute mit den Pferden noch lange warten, obschon diese ber Regel nach viel eber als wir hatten ein-Als sie endlich ankamen, fand es sich, daß sie mit treffen muffen. Beerenessen auf den Saiden sich unterwegs aufgehalten hatten. Solche Verzögerungen sind in dieser Jahrszeit etwas sehr Gewöhnliches, und die leidenschaftliche Gier nach der das Land weithin bedeckenden angenehmen Erfrischung, über ber man nur zu leicht vernünftige Rücksichten auf Wetter und Wind, Zeitverluft u. f. w. vergißt, gehört zu den besondern Charafterzügen des hiefigen Menschenlebens. Go ift benn auch eine ber bebeutsamften Fabeln von Kutcha die: daß er einst am jenseitigen Ufer eines sehr reißenden Baches vortreffliche Preißelbeeren gesehn und, weil er kein anderes Mittel, dahin zu kommen, gekannt, seinen Kopf abgeriffen und hinüber geworfen habe.

Beil ich mit Tumglin einen Abstecher nach den Bergen amiichen hier und Natschiffi machen wollte, schien es mir rathsam. am 20. August nur bis nach ber Anstalt an ben warmen Quellen zu gehn, wo mich icon die Benutung des Babes und das Ausstobfen der gestern geschoffenen Bogel gurudhielt. Aber bald lieken mich die eingezognen Erfundigungen bei der beabsichtigten Bergerfursion viel Zeitverluft befürchten, ich verschob dieselbe baber auf eine beffere Gelegenheit; boch tamen wir auch am 20. spät genug jum Aufbruch. Der Tag war heiter und warm. Auch diesesmal bemerkt' ich in dem langen, mit besonders bichtem Birkenwald umgebenen Thalgrunde mehr Mannichfaltigkeit an blühenden Kräutern als anderswo. Der Wald in ber Nahe ber Berafette foll im Winter vortreffliche Belegenheit jum Zobelfange barbieten und beshalb von weitem her besucht werden. — Bon der bei Maschura zuerst bemerkten Lanius-Art traf ich hier eine kleine Gesellschaft an, aber ich erlebte ben Verdruff, daß mir die Bogel im Augenblicke ber Jagd durch ein Baar mitgelaufene Hunde verjagt wurden.

An beiden Ufern des Flusses, der weiter unten in den von Natschift fällt, durchzogen wir ziemlich weitläuftige Dickichte von Schalamehnik, die uns auf dem Herwege nicht aufgefallen und wahrscheinlich seitdem erft so hoch aufgeschossen waren. Eh' man sich in solch einen Krautwald begiebt, pflegt man zu rusen oder sonst Lärm zu machen, damit ein etwa darin schlummernder Bär zeitig genug aufgeschreckt und nicht mit den plötzlich an ihn anstoßenden Menschen handgemein werden möge; man vermeidet hier ein solches Zusammentressen als etwas höchst Gefährliches. Wider Erwarten bemerkten wir in jenen Dickichten kein Thier der Art. Dagegen machten sich uns die Mücken daselbst wieder fühlbar,

ein Zeichen mehr, daß die Nachtfröfte, die den Schalamennit sofort stark anzugreifen pflegen, hier noch nicht sehr wirksam gewesen waren.

Den Fluß von Natschift fanden wir diefesmal lange nicht so tief als auf der Herreise; wir hatten damals ohne Zweifel die rechte Furth verfehlt. 3wischen ihr und dem Oftrog überschritten wir eine icone, von den fteilen Bebirgen malerisch begrenzte Alache, wo der niedrige Graswuchs von zahlreichen jett fehr hoben Dolbenpflanzen überragt ward. - Schon war es Nacht, aber berrlicher Mondschein, durch den schneeweißen Rebel anmuthig gedämpft, liek uns den Wea hinlanglich erkennen. Ru Natschiff kehrten wir wie gewöhnlich beim Tajon ein. Die Jäger bes Orts waren eben im Gebirge, man erwartete fie morgen Abend gurud. Weil man hier ein größeres Wild immer auf der Stelle gerschneidet, um es stückweis besser fortbringen zu können, war für mich vom Abwarten diefer Rudfehr nichts Erhebliches zu hoffen, dagegen eilige Fortsetzung der Reise nöthig, und ba ich jedenfalls auf dem Bege botn Safen nach ber Westfüste Natschift wieder berühren mußte, so blieb ich diesesmal nur über Nacht. Der Tajon versprach mir, bis zu meiner Rudfehr Säugethiere sammeln und anfbewahren zu taffen, fei es nun frifch ober in Balgen, die man nach meiner Beise qubereiten wollte. Namentlich galt bas auch von den verschiedenen Arten ber hiefigen Mäufe.

So betraten wir benn am 22. Auguft bei gutem und warmem Wetter ben bekannten Weg nach Koräfi wieder. An ben
Waldrändern in der Nähe der Wasserscheide siesen mir die eigenthümlich am Boden kriechenden kleinen Dickichte von Rhodockondron chrysanthum auf, die ich beim Herwege nur flüchtig bemerkt hatte. Die großen, prächtig hellgelben Blumen dieses niedrigen Strauchs hab' ich nur in Hrn. v. Kusmischtschef's Sammlung gesehn, da die Blüthezeit bei meiner ersten Ankunft in hiesiger Gegend schon vorüber war. Dieses Gewächs kennt man hier

unter dem rufsischen Namen Pjanowa Trawa (berauschendes Kraut); es soll in Sibirien viel häusiger als auf Kamtschatka sein. — Noch bemerkt' ich eine ziemliche Wenge von Pflanzen, deren Blüthe mir neu erschien. Auf der zweiten Hälfte des Weges wurden wir durch drohenden Regen zu größerer Eil' angetrieben; wir erreichten deshalb noch bei völligem Tageslichte Koräfi, wo wir wieder bei Watschilfin abstiegen.

Am Morgen des 23. August war der Himmel frübe, doch ließ der Wind, bei ziemlich niedriger Temperatur, den Regen nicht zum Ausbruch kommen. Wir machten die Reise nach Awatscha Micht sehr weit vom Oftrog fällt ber Koräfi-Fluß in zu Wasser. ben bon Awatscha; beide find ungemein reifend, besonders aber ber lettere. — Wenn mir schon auf der Bunstraja Refa ftellenweis ein Bellengetummel, dem des Meeres ahnlich, aufgefallen war, fo fand bas hier in noch größerem Maafftabe Statt, namentlich in den Brandungen, welche durch die häufigen Wafferfälle verursacht werben. Beim Durchschiffen dieser Brandungen wurden wir mehrmals stark von den Wellen durchnäft, und das Hinabgleiten der Wafferfälle nahm die angestrengteste Sorgfalt unfrer Ruderer in Anspruch. Man versicherte mir, daß die Kahrt ftromaufwärts an folchen Stellen zwar höchst muhsam und langwierig, aber doch bei weitem nicht so gefährlich sein soll, als die, welche wir eben zu machen hatten.

Auf dem Flusse traf ich zum erstenmal eine kleine Gesellschaft ber Entenart, die man hier Kumenuschka zu nennen pflegt (Anas histrionica?). Ich erhielt aus dem wie gewöhnlich ganz dicht zussammengedrängten Trupp drei Bögel auf einen Schuß. Die Rusderer von Koräki sahen sich beständig, aber stets vergebens, nach anskommenden Flischen der wichtigen Lachsart Khsutsch um; man erswartete dieselbe schon seit einiger Zeit und war über ihr Ausbleiben sehr besorgt.

Nachdem wir zu Starii Oftrog ben von den Seinigen

freudig begrüften Tumglin gurudgelaffen, bot die Schifffahrt auf dem breiten, nur felten mehr reifenden Fluffe mit feinen aahlreichen Rrummungen wenig Abwechselung bar; bas Wetter blieb Bum erstenmal auf ber gangen Reise hatten nun meine Begleiter feine Schiefigewehre bei fich, und es gehörte ju ben so oft sich einstellenden Widermartiakeiten dieser Reise. bak uns grade biefen Tag mehr Baren als fonft begegnen mußten. Beim Anblick des erften, ber mit großer Belaffenheit am Ufer auf une gutam, fest' ich schnell auf ben Schrot meiner Dobbelflinte noch eine Rugel, ber Bar ichüttelte fich auf ben Schuk gewaltig, entschlübfte jedoch ins Dicicht. Nicht lange nachher fahen wir am linken Ufer eine koloffale Barin mit brei faft ganz erwachsenen Jungen, die ihr unmittelbar, eines nach dem andern, nachfolgten. Wir legten uns rasch mit dem Kahrzeug unter die etwas gehöhlte Wand des Ufers, an einer Stelle, wo bie Baren fast unmittelbar über uns emborsbringen mußten : ich schof aus diefer gang geringen Entfernung auf die borangebenbe Barin, sie verschwand aber oben im Gebusch, während die übrigen ihr fpringend nachfolgten.

Der Anblick der Awatschas Bai, von der Mündung des Flusses aus, war an diesem Tage, des hochliegenden Gewölks wegen, unsewöhnlich düster und melancholisch. Bon Awatscha, wo ich auf die den Landweg herkommenden Pferde noch ziemlich lange warten mußte, ging ich am andern Worgen nach dem Hasen. Ich schoß unterwegs ein junges Exemplar von Sylvia Calliope mit hellrostgelben Längsssee auf dem dunkelbraungrauen Gesieder und zwei Bögel der früsher erwähnten hiesigen Zonotrichia, die beide das von mir im vorigen Jahre schon bemerkte Herbstkleid trugen. — Am Weeresuser in der Gegend des kleinen See's fand ich viele Bewohner des Hasensorts, die mit Netzen sischten, aber wenig singen; — am Strande waren Feuer angemacht und Kessel aufgestellt, in denen der Ertrag dieser Fischerei gleich gekocht ward. Schon in Koräfi hatte man

mir von einer eben im Hafen herrschenden Hungersnoth erzählt, welche durch das Ausbleiben der Häringe sowohl als des schon erwähnten Kysutsch veranlaßt sein sollte; jedenfalls machte die Seletenheit der sonst hier häufigen Fische sich in diesen Tagen sehr fühlbar.

## Zwanzigsker Abschnikk.

Des nahenden herbstes wegen follte mein Aufenthalt im Safen von fo furger Dauer ale nur möglich fein, verlängerte fich aber durch allerlei Zufälligfeiten ziemlich unerwartet. Ich hatte gehofft, bon hier aus noch einmal die Bogelinfel Staritschlow zu befuchen, und war am 27. Aug. bereits mit Sacharem bahin reisefertig, als fturmische Witterung die Abfahrt verhinderte. Später ließ ich mich zu einer dreitägigen Exfursion nach der Mündung des Ralachtyrka-Fluffes bewegen, wo ich von den gehofften Robben nichts fand, nachdem der Aufbruch dahin durch entsetliches Regenwetter noch um einen ganzen Tag verzögert worden. Am 31. Aug. ging ich von bort aus mit dem Popen Wereschtschagin ungefähr 10 Werfte weit nordwärts auf der zunächst dem Strande gelegenen Moorfläche bis zu den kleinen, am Fufie der Koselskaja Sopka gelegenen Seeen, in deren Nachbarschaft die Ebene weithin mit fehr hohem Grafe bedeckt erscheint. Zwischen einzelnen Gruppen von niedrigem Beidengebuisch und ber strauchartigen Ceder (Redrownik) trug ber Moorboden einen ungeheuren Reichthum an Beeren von Empetrum nigrum, Vaccinium, V. liginosum und Vitis idaea, den aber mein Begleiter im Bergleich zu andern Jahrgangen und Platen immer noch gering fand. Unter den zahlreichen Bögeln, die jett diesen Beeren als Nahrung nachgehn, zeigte sich Numenius tenuirostris ziemlich häufig, obwohl nicht gesellschaftlich; ich

schoß hier zwei Exemplare bavon, auch zwei dießjährige, wiewohl völlig erwachsene, Schneehühner von der nämlichen Art, die mir schon im Innern des Landes vorgekommen war. Im Weidengebüsch in der Nähe der Seeen stieß mein Jagdgefährte plötzlich auf einen Bären; er rief so laut nach mir, daß dieser nicht Stand hielt und bei meiner Ankunft bereits verschwunden war; nicht lange nachher begegneten wir einem andern am Strande, der aber nicht auf Schußweite herankam. — Der späten Jahrszeit ungeachtet gab es in der Gegend der Flußmündung, besonders an grasigen und vor dem Winde geschützten Stellen, noch ziemliche viele Mücken; man schloß daraus, daß hier noch kein Reif gesallen sein könne.

Das Wetter war in diesen Tagen sehr wandelbar, häusig trübe mit pausenweis sich einstellendem seinem Regen. Als wir am 1. September den Rückweg angetreten hatten, gab uns ein kleiner Flug des Phalaropus hyperboreus, von dem ich ein Exemplar auf dem Flusse school, den anrückenden Herbst deutlicher, als mir lieb sein konnte, zu erkennen. — Die Ankunft der Corvette Moller im Hafen trug gleichwohl auch noch zur Berzögerung meiner Abreise bei, die zuletzt noch durch heftiges Regenwetter vershindert wurde, so daß ich wirklich erst am 6. September zur See nach Awatscha kam, um am andern Morgen mit demselben Korondaschen, der früher schon mein Begleiter hatte sein sollen, die Weiterreise zu beginnen.

Man hatte mir so viel von der Menge der verschiedenartigen Robben erzählt, die zur Herbstzeit die Küsten des Ochozkischen Meeres besuchen sollten, daß ich, auch nach so beträchtlichem Zeitwerluste mich noch immer nicht entschließen konnte, die Reise nach der Westküste ganz aufzugeben. Bielleicht wäre dieser Entschluß für mich sehr heilsam gewesen; ich würde dann mehr Zeit für Bergertursionen gewonnen haben; aber nach den Ersahrungen des vorigen Jahres hofft' ich, im September weit mehr von der Witzterung begünstigt zu werden, als es nachher der Fall war.

Die Reise von Awatscha nach Korafi machten wir auch bießmal auf bem Landwege; wir verweilten zu Starii Oftrog nur, um Thee zu trinken. Die herbftliche Jahrezeit machte fich uns auch schon in der geringern Länge des Tages bemerklich; wir mußten ben größten Theil bes Weges von Starii Oftrog nach Roräfi bei vollständiger Dunkelheit zurücklegen. Am Morgen bes 8. Sebtember verloren wir durch einen eigenthümlichen 3mifchenfall viel Zeit. Der aufmerkfame Wirth wollte mir nämlich ein Reitpferd mitgeben, da die beiden Pactpferde zu beladen waren, um abwechselnd auch jum Reiten benutt werden zu fonnen. hatte deshalb in den Wald geschickt, um von den herumlaufenden Pferden eins zu fangen; aber zu diesem 3weck hatten die abgeschickten Leute fich auf unfre Pachferbe gefett, und als wir lettere beladen wollten, sahen wir uns vergebens nach ihnen um. Es ward darüber sehr spät, doch brachte man uns endlich ein eingefangenes junges Pferd, einen ichonen ichlanken Grauschimmel, bem ber gaftfreundliche Matschiftin sogleich sein Reitzeug auflegen ließ. Der Wildfang zeigte babei fo wenig Widerspänftigkeit, daß wir anfingen, ihn für ein brauchbares Reithferd zu halten. Wirklich benahm er fich eine Zeitlang gang wie ein folches, aber schon in fehr geringer Entfernung bom Orte nahm er eine Gelegenheit, uns zu entschlübfen, mahr; er that bas burch einen blötlichen Seitensprung und verschwand gleich nachher im Gebusch. Die Gefahr, mit bem Bezäum und ben herabhängenben Steigbügeln im Dicicht hängen ju bleiben und so den Baren jur Beute ju werden, war febr brobend für ihn, aber Matschiffin, ber uns im Augenblicke noch immer das Geleit gab, schien weniger um den Berluft des schönen jungen Pferdes als um ben seines Sattelzeugs in Sorgen zu fein, und wirklich war ein solcher Berluft in Kamtschatka sehr schwer zu erseten. Wir durften baber aus Rücksicht auf den gefälligen Wirth nicht weiter ziehn, bevor alles versucht worden, ben · Flüchtling wieder einzufangen; darüber verging aber der befte Theil

bes Tages, und endlich machten wir uns doch unverrichteter Sache Denn in der Umgegend war weit und wieder auf den Weg. breit nichts von dem Bferde zu fehn. — Wie wir später hörten, ift es den Bewohnern von Koräfi nur nach vieler Mühe gelungen. feiner wieder habhaft zu werben. — Wir übrigen konnten nun nach dem erlittenen Zeitverlufte nicht mehr hoffen, am nämlichen Tage noch nach Natschiff zu kommen: wir mußten die Nacht im Freien zubringen. — Recht als ob unser Schicksal uns über dieses unverschuldete Miggeschick hatte troften wollen, mußte plötlich ein Auerhahn quer über unsern Weg laufen, und ich erhielt ihn



auch glücklich genug, indem ich zwei uns nachlaufenden Hunden grade so weit zuvorkam, daß ich sie mit Rolbenschlägen hindern konnte, den geschoffenen Bogel zu zerreißen. — Dieser Auerhahn muß auf Ramtschatka selten sein; - bas Exemplar war ein Männchen und schien eben aus der Mauser gekommen; nur am Border= topfe fanden fich noch einige braune, mit Schwarz bezeichnete Rebern. die wie Reste des Jugendkleides aussahen. Die Art steht der europäischen sehr nahe, bürfte sich aber boch wohl wesentlich von dieser unterscheiden durch die Geftalt und selbst das Borhandensein der zahlreichen weißen Flecken und das ungefleckte Schwarz 23

1 1 Ì

> İ !

Schwanzsebern. Der Schnabel ist etwas kleiner als bei unserm Auerhahn und von schwärzlicher Farbe. — Borläufig hatt' ich den Bogel Tetrao kamtschaticus benannt; ich weiß nicht, wie er in Betersburg später bestimmt worden sein mag.

Wir übernachteten etwas oberhalb der sogenannten Hälfte des Weges nach Natschift; das Fleisch des Auerhahns gab hier, nachdem ich den Balg sorgfältig abgestreift hatte, für unsre sechs Personen starte Gesellschaft ein vortrefsliches und überreichliches Abendessen.

Der Morgen des 9. September war kalt und die Sonne verhüllte sich gleich nach ihrer Ankunft in Nebel, der uns auch die Fernsicht auf der hohen Wiese verschleiert hielt. In dieser hochsgelegenen Gegend fanden wir eine Menge von Kräutern durch den Frost getödtet, besonders den Schalamehnik, der ganz unscheindar am Boden lag und zum Theil schon spurlos verschwunden war. Die Schnelligkeit, mit welcher dieses kolossale Gewächs den Nachtsfrösten zum Opfer wird, setzt nicht weniger als sein rasches Ausschießen in Berwunderung. Man sieht sogar die stärksten Dickichte besselben noch eher in Folge des Frostes zu Boden fallen, als die schwächeren und mehr zerstreut wachsenden Pflanzen der Art in den Küstengegenden, wo die Fröste nicht gleich mit derselben Hefstigkeit wie im Innern auftreten.

Erst unmittelbar bei Natschift zeigte sich uns wieder heller Sonnenschein. — Beim Tajon hatte man mich natürlich schon lang' erwartet. Bon eingesammelten Thieren sand ich nur ein Paar Mäuse (Hypudaeus), wovon mir die größere neu vorstam, die andre schien nicht verschieden von unser europäischen Feldmaus. Wegen der schwanzlosen Gebirgsmäuse machte man mir viel Aussicht, sie zahlreich auf einer gegen Westen gelegenen Bergkette zu sinden; es sollte dort auch viel Gelegenheit zur Jagd des Barans geben. Wir entwarfen daher den Plan zu einer Gebirgsjagd auf morgen, doch sollten wir von dem Schauplatze

berselben nicht nach Natschiff zurud, sondern gleich nach Opatscha weiter gehn.

Es war noch ziemlich früh, als wir am 10. Sept. aufbrachen. Das Bebirge, nach dem wir uns wendeten, schien unmittelbaren Busammenhang mit bemienigen zu haben, auf welchem die Alusse von Natschifti und Paratunka entspringen. Es machte mich etwas besorgt, daß ein Schmerz am linken Fuß, der eine rosenartige Geschwulft anzukündigen schien und sich bald nach unserm Aufbruch von Koräfi schon eingestellt hatte, mich noch immer nicht verließ. vielmehr langsam zunahm. — Wir betraten ziemlich bald ein langes, sich allmählig verengendes Thal, von einem Klükchen durchftromt, über bas wir vier- bis fünfmal feten mußten. Die Ufer waren meift mit Weiben bewachsen; auf den benachbarten Thalflächen sahen wir hier herum noch viel aufrecht stehenden Schalamennik. In diesem Thale begegneten wir zahlreichen Flügen ber Fringilla linaria, wie mich ein geschoffenes Eremplar überzeugte; - noch erhielt ich hier einen Bogel im Herbsttleide der Zonotrichia musica. — Je weiter hinauf, um so merklicher erhob sich allmählig der Boden; endlich vereinigen sich beide das Thal einschließende Höhenzüge zu einer Anschwellung, ähnlich der an den Quellen des Koräti-Flusses; hier wird der Weg, den wir fast immer in südweftlicher Richtung einhielten, fteiler und der weitläuftigen Dictichte von Redrownik und Olchownik wegen sehr beschwerlich. Diese Dickichte geben ber Gegend ben Charafter ihrer höheren 3wischen ihnen bemerkten wir die nämliche Gras- und Lage. Rrautvegetation wie in den obern Gebirgsthälern bei Ganal, nur erschien hier das meiste schon abgestorben und nicht mehr in der Blüthe. — Nachdem wir ziemlich lange zwischen bem Strauchwerk aufgestiegen, erreichten wir eine weitläuftige, gang offene Bergfläche, wo viel Golubel und Schiffcha fich fand. Bor uns zeigten sich überall am Horizont in mäßiger Entfernung kahle Gipfel, beren zunächst gelegene nicht schwer zu ersteigen schienen. — Wir

theilten uns hier: ba mir unfre Begleiter von Natschift bas Bebirge zur Linken als einen Lieblingsaufenthalt ber schwanzlosen Mäufe sowohl als des großen Murmelthiers, das man hier gewöhnlich Torbagan nennt, bezeichnet hatten, beschloß ich, mit einem dieser Leute borthin zu gehn, der Andre sollte die Uebrigen mit ben Pferden nach einer weiter vor uns liegenden Felsenspige führen, in deren Gegend die Thäler sich wieder etwas senken und ein steiles felsiges Bebirge mit engen Schluchten beginnt. Dort sollte Koronbaschem mit den Andern sein Glud auf ber Sand ber Berafchafe versuchen. — Der Berg zur Linken war kegelformig und ziemlich fteil, im Ganzen aber nicht schwer zu ersteigen. An diesem Abhange wuchs viel sehr niedrige Golubel, besonders häufig aber eine gesellschaftlich lebende Bflanze mit lanzettformigen Blättern, die wenig über ben Boben aufragt und schwarze saftige Beeren trägt; diese sollen nach der Aussage meines Begleiters giftig fein, er wußte jedoch feinen Namen dafür. Die Blätter diefer hier große Teppiche bildenden Pflanze waren durchweg hochroth; ich hielt bas für eine Wirfung der Nachtfröste, boch meinte jener, sie seien beständia so roth. Wir bemerkten hier schon zahlreiche Löcher im Boben, die den das Gebirge bewohnenden Mäusen gehören follten; auch hört man dabei viel die bfeifende Stimme berselben. Endlich erreichten wir den Gipfel und den daran hängenden Ramm, der oben in eine sanft absteigende Fläche verläuft; jenseits derselben fieht man ein weites, großentheils vegetationsloses Thal, von schroffen Gipfeln umgeben, die denen der Bergkette von Ganal ziemlich ähnlich sehn. In einiger Entfernung bemerkten wir auf bem fahlen Bergruden einen fleinen See; jur Linfen blieb uns eine Reihe wenig fteiler Bergtuppen, deren Zusammenhang einen Ramm bilbet: wir gingen auf dem nach Norden gekehrten Abhange besselben fort. Der obere Theil dieses Abhanges ist tahl, er besteht aus einer zu Lehm verwitterten Felsart von gelblicher Farbe, weiter unten liegen in verschiedener Richtung lange Saufen von lockerem

rothbraunen Gestein in blattenförmigen Bruchstücken von drei bis vier Fuß Länge, doch von viel geringerer Dicke. Diese Stein= raffen scheinen bie eigentlichen Wohnsite ber größeren Bergmaus zu sein, die man mir immer als ungeschwänzt beschrieben hatte. Wir sahen fie hier von Zeit zu Zeit einmal einzeln zum Vorschein fommen und auf hervorragenden Steinen ziemlich aufrecht figen. Das Thier hat ungefähr die Größe der Jewraschka: die Farbe feines Balas ift gelbbräunlich; ich konnte von fern keinen Schwanz wahrnehmen. Aber ich bemerkte bald, daß die Jagd dieser Thiere besonders schwierig ift, benn fie entfernen fich nie von den Steinhaufen, in beren 3wischenräumen fie auch angeschoffen sogleich zu verschwinden pflegen. So schof ich benn wirklich, des sorgfältigften Bielens ungeachtet, breimal vergeblich nach ihnen. Ihr Geschrei, das man hier herum viel hört, unterscheidet sich von dem ber Jewraschta baburch, bag es nur aus einem pfeifenden Tone besteht. Bald stieß mein Begleiter auf ein Torbagan, aber selbst das starke Blei der Wintoffa tödtete das Thier nicht augenblicklich: es schleppte fich, dem Anschein nach schwer verwundet, bis an sein nahes Erdloch und verschwand barin. Dieses Murmelthier ift beträchtlich viel größer als das der Alven; es hat ungefähr den Umfang eines ftarten Safen, die Karbe seines Balges ift bläulichaschgrau mit schwärzlichem Ropfe. Nur einen Bogel erhielt ich auf biefen Steinraffen; es mar ein Anthus, ber bier einzeln und in kleinen Gesellschaften lebt, mahrscheinlich berfelbe, den ich schon auf ben Bergen von Ganal bemerkt hatte. Das Eremplar paßt gang auf die Beschreibung von Anthus Ludovicianus, Bp., von dem die Bögel auf Unalaschka vermuthlich noch das Sommerkleid trugen. Auf der mit einer breitblättrigen hellbläulich-grünen Grasart reichlich bewachsenen Abbachung trafen wir nun balb mehrere Torbagane: die Art scheint hier einen Lieblingsaufenthalt zu haben; wahrscheinlich biente das Gras zu ihrer Nahrung und die vielen fahlen Stellen umber mochten abgeweibete Plate fein. Un folchen

Stellen, besonders am Abhange der Ruppen, sieht man hier die rundlichen Eingänge der tiefen Erdhöhlen, in welchen diese Thiere wohnen; sie selbst sitzen gern einzeln vor diesen Höhlen in



aufrechter Stellung. Mein Begleiter tam einem babon, bas auf einem kleinen Bügel faß, im Grafe heranschleichend ziemlich nahe, wollte jedoch noch näher heran, und so entwischte das Thier. Bald barauf schoff er ein anderes, welches verwundet auf der Stelle blieb; damit es nun nicht wieder entschlüpfen möge, lud jener ohne Berzug sein Gewehr von neuem und schoft das Thier Anschein nach völlig todt; als er aber herankam und es aufheben wollte, sprang es plöglich auf und entkam in fein Loch. Nicht weit davon traf ich auf ein ähnlich basitzendes Thier ber Art; ich fam ihm nabe genug, um bon meinem ftarten Schrotschuffe guten Erfolg zu hoffen. Wirklich blieb es auch liegen, aber - es ging mir nicht beffer mit ihm, als es meinem Jagbaefährten gegangen Auf der Stelle, wo es gesessen hatte, fanden wir mehrere gang breit geschlagene Schrotförner, was mir um fo mehr auffiel, als kein Stein in der Nähe war. — Die Stimme des Torbagans besteht, wie die der schwanzlosen Maus, aus einem bfeifenden Tone, klingt aber tiefer und voller. — Wir begegneten nun beiden Thierarten nicht mehr. Der Abhang ward weiterhin von mehreren

tiefen Wasserriffen burchzogen, über die wir nur mit Mühe gelangten: an einem bon ihnen lag noch viel Schnee. - Bor une zeigten fich nun aus bem weiten Thal aufragende Rubben mit ben mehrerwähnten Didichten von Oldownif; um in diese nicht verwickelt zu werben, gingen wir ziemlich weit zurud und ftiegen bann in nordweftlicher Richtung ben steilen Abhang hingb. bis wir ben Lauf eines Flüfchens zum Wegweiser nach bem mit unfern Gefährten verabredeten Bereinigungebunfte nehmen fonnten. Dein Fufichmerz erschwerte mir das Rlettern an den steilen Berawänden beträchtlich. doch konnten wir ziemlich lange das Gerölle des trocknen Klußbettes als Weg benuten. Aber plötlich eröffnete fich vor uns ein ungeheurer Abgrund; wir ftanden oben auf einer senkrechten Wand. über welche der Fluß sich bei weniger trockner Witterung als gewaltiger Wafferfall ins Thal hinabstürzt. — Mein Begleiter. ber mir noch turz zuvor versichert hatte, daß ihm die Gegend vollständig bekannt sei, stand plöglich voll Erstaunen ba; dieser Absturz war von ihm früher gar nicht bemerkt worden! — aber freilich: er hatte das Thal nur im Winter besucht, als wahrscheinlich tiefer Schnee den Abgrund völlig erfüllte. - Wir mußten nun auf aut Glück den Lauf des Flusses weiter verfolgen, nachdem wir den Wafferfall, an ber fteilen Wand des rechten Ufers hinkletternb, umgangen hatten. Wir wurden dabei durch den daselbst machsenben Oldownit fehr begunftigt, an beffen vereinzelten Stämmen wir uns halten kounten; er bilbete hier burchaus nicht die gewöhn-3wischen diesem sparfam bertheilten Befträuche lichen Dickichte. wuchs viel zum Theil ansehnlich hohes Gras, mit den hohen Dolben der Slatfaja Trawa, so wie mit vereinzeltem Schalamennik Wir fanden, glücklich genug, kein unübersteigliches abwechselnd. Hinderniß im weitern Berlaufe bes Flugthals, und eben als bie Sonne fich hinter ben Bohen verbarg, erreichten wir bas größere Flükchen, Ralfanowa Retschka genannt, an deffen Ufern wir die Unfrigen finden sollten. Weil uns hier die Waffermaffe den Wea

im Flußbette nur selten gestattete, mußten wir viel auf den Felsen bes Users klettern; bei dem Zunehmen meines Fußschmerzes war es mir daher sehr erfreulich, daß mir der verständige Korondasschw, der uns aus beträchtlicher Entsernung gesehn haben mochte, in dem im Ganzen seichten Wasser des Flusses ein Pferd entgegenschickte. Leider ward meine Hoffnung, daß dieser Theil unserer Gesellschaft unterdeß auf der Jagd glücklicher als wir gewesen sein möchte, durchaus nicht erfüllt; sie hatten weder ein Baran gesehn, noch ein solches aufgesucht, sondern sich seit ihrer Ankunst an der Lagerstelle mit Fischerei beschäftigt und eine ziemliche Menge Golzi zum Abendessen gefangen. Es waren sauter Kameni Golzi, deren Anblick mich sehr in der Ansicht bestärkte, daß dieser größere Fisch mit scharlachrothem Unterseibe doch wohl eine besondere Spescies ausmachen möge.

Bu beiben Seiten unfres Nachtlagers erhoben fich hohe, fteile Felsenkämme, wo sich nach ber Bersicherung der Leute von Natschifi viele Barane finden follen. Auch waren Korondaschem und ein Mann aus Bolfcheregt, ber die Reise von Natschitt bahin in unfrer Gesellschaft machte, gang entschlossen, die Jagd am andern Morgen ju beginnen; sie riethen mir jugleich, ich möge meines franken Fußes halber ben Tag über ruhig im Lager bleiben. — So gut dieser Rath an sich auch sein mochte, so wenig konnt' er mir doch gefallen; ich fragte baher meine sämmtlichen Begleiter, ob fich wohl annehmen ließe, daß diese Bebirgsgegend ungefähr drei Wochen später noch zugänglich sein werde, namentlich aber, ob es bann für die Jagd des Torbagans und der Gebirgsmäuse noch . Zeit sei. — Da sie beide Fragen durchaus bejahten, ich felbst auch ben Winter in diesem Jahre nicht früher als im vorigen erwarten zu mulffen glaubte, so schien es mir rathsam, die für den Aweck meiner Reise so wichtige Gebirgsjagd nochmals zu vertagen, weil der Rückweg mich jedenfalls wieder in die Nähe dieser Gegend führen mußte. — Wohl mochte diefer Entschluß, einen mühfam

erreichten dankbaren Blat, ben ich wirklich nachher nicht wieder besuchen konnte, zu verlaffen, der größte von allen Fehlern fein, die mir auf der Reise zur Laft fielen. Er ift mir fpater oft unerklarbar gemefen. und ich würde schwerlich ihn je gefaßt haben, wenn ich nicht, wie früher schon erwähnt, in jener Zeit an einer geistigen Abspannung gelitten hätte, die man wirklich Erschlaffung nennen muß. nun auch den erften Anlaß zu einer folchen mochte gegeben haben, fie hatte fich meiner besonders in Folge des oft wiederholten, jum Theil gang rathselhaften und unerwarteten Miglingens meiner meiften Unternehmungen so gang bemächtigt, daß ich fast jeder Hoffnung auf guten Erfolg unfähig war und ftatt eines folden, wenigstens in nächster Zufunft, immer nur Zeitverluft und vergebliche Mühen erwartete. So fehlte mir benn auch jeder Beruf zum längern Berweilen an diesem Lagerplate, da mir doch sonst die bloke Aumuthung, benfelben unverrichteter Sache zu verlaffen, ein Greuel gewesen sein würde. Doch es ift ein Charakterzug der Entmuthigung überhaupt, daß man so viel als möglich alles aufzuschieben strebt, und auch mir schien es jett offenbarer Zeitgewinn, wenn ich fürerst weiter goge.

Die muthmaßlichen Folgen dieser Hoffnungslosigkeit sind für den Hauptzweck meiner Reise, das Studium der kamtschatkischen Fauna, besonders nachtheilig geworden; aber auch in geographischer Hinsicht hätte mein Berweilen auf dem eben erwähnten Gebirge, welches offendar zu den damals am wenigsten bekannten der Haldsinsel gehörte, mir zu mancher interessanten Bemerkung Anlaß gegeben, um so mehr, als ich unlängst im Hasen wieder in Besitzeines Kompasses gekommen war, den man mir dis zu meiner Rücksehr dahin geliehen hatte. Dieser war sogar viel besser als mein früherer Taschenkompaß, aber zu groß und schwer, um ihn gut auf Jagderkursiomen mitsühren zu können; ich hielt ihn daher gewöhnlich eingepackt und konnte nur am Ort eines längern Aufsenthalts von ihm Gebrauch machen. — Das gegenwärtige Gebirge,

namentlich der hochliegende Theil desselben, auf dem wir die mertwürdigen Nagethiere bemerften, bilbet gleichsam ben Saubtknoten ber verschiedenen Bergfetten, welche bas Land zwischen ben Bergen von Paratunka, ber Bolichaja Reka und bem ersten bedeutenden Nebenflusse berselben, ber Bannaja Refá, burchziehn. Wie unae= wiß man damals noch über die Lage der Hauptpunkte dieses weftlichen Theils der Halbinfel war, ift mir besonders flar geworden, als mein verehrter Freund Dr. Erman bei der Ausarbeitung seines Reisewerts über Ramtschatta mir schriftlich die Frage zukommen ließ: ob ich es wohl für möglich halte, daß Natschift von Beter-Bauls-Safen nur vier geographische Meilen entfernt sei. Längenbeobachtungen an beiden Orten hatten nämlich dieses Resultat ergeben, das mit den gewöhnlichen Annahmen, befonders mit der Länge bes Weges über Koräfi, ziemlich auffallend im Widerspruch ftand. — Aber dieser Weg ist offenbar nur aus alter Gewohnheit eingehalten worden; - er mochte ber einzige fein, auf bem man ben steilen Bergketten fast gänzlich auswich, wiewohl das Uebersteigen derselben schwerlich mit mehr Gefahr verbunden sein kann, als die zu unfrer Zeit fehr gebräuchliche Beschiffung ber reißenden Flüsse. — Die Thatsache, daß man ehemals von Koräki nach Ganal auf Gebirgswegen in einem Tage ging, spricht beutlich dafür, daß der grade Weg vom Safen nach Natschiff nicht über Rorati führen kann; ich mußte baher auch nach bester Ueberzeugung jene Frage mit Ja beantworten. Bekanntlich ift die Geographie des Innern der Halbinsel durch Erman, der, mit auten Instrumenten verschn, im Jahre 1829 das Land von Tigil bis Beter-Bauls-Bafen bereift, auch ben Schewelutsch und die Rlutschefskaja Sopta bestiegen hat, durch eine Menge ber wichtigften Bestimmungen bereichert worden, und ich konnte gewiß von den drei Gebirgsbanoramen, deren Aufnahme mir zu Starii Oftrog, zu Millowa und Rlutschi möglich war, keinen bessern Gebrauch machen, als indem ich fie den seinigen in jener dritten Abtheilung seines Werts beigesellte.

Die Nacht vom 10. auf den 11. Sebtember war embfindlich falt und am Morgen hatten wir Müh', uns nothdürftig zu erwärmen. Raum aber hatte die Sonne den Ramm überftiegen. als auch raich alle Ralte verschwand. Wir zogen nun über Berge von allmählig abnehmender Bohe weiter, auf schmalen steinigen und überhaupt sehr schlechten Wegen, doch bermehrte fich mein Fufichmerz nicht, vielleicht weil ich feinetwegen viel zu Bferde war. In einem mit Trümmergestein überschütteten Thale bemerkten wir auffallend viele Mäuselocher, hörten und sahen aber keine Mäuse. — Die beiben Geleitsmänner von Natschiff aingen voraus. um an der Bannaja Reka Fische zu fangen. Das Land wird in diefer Begend offner und wieder regelmäßig mit lichtem Birtenwalde bedeckt. Auf ben fleinen Graspläten, welche diefen gewöhnlich unterbrechen, fiel mir hier blötlich ein ungeheures Dolbengewächs auf, welches die Begend sehr eigenthümlich bezeichnet und baselbst vereinzelt, aber zahlreich vorkommt. Man nannte mir es sogleich mit dem mir schon bekannten Namen Medweshie Koren (Bärenwurzel); es hat viel Achnlichkeit mit unfrer Angelica sylvestris, ist aber viel höher und stärker. Seltsamerweise sieht man es nur auf einem schmalen Streifen dieses westlichen Theils ber Halbinsel, um die Flusse Bannaja und Bolschaja Reka her: auf biefer Strecke kommt es häufig, gleich in ber Nachbarschaft aber schon gar nicht vor. Die großen, mehrfach getheilten Dolben geben bem rothlichen, gang aufrechten Stengel, der gehn bis awölf Ruft hoch wird und einen Durchmeffer von ungefähr fünf Boll in der Dice hat, ein besonders prachtiges Ansehn. Die Stengelblätter find jest meistens bom Frost getödtet und hängen wenig sichtbar herab, was den Einbruck, den die schlanke, säulenförmige Geftalt des Gangen macht, noch verftärft.

Wir stiegen nun allmählig von den Gebirgen herab und sahen mehrmals weit über die Baldstächen des westlichen Theils der Haldinfel hin. An solch einer Stelle schof ich noch ein bermuthlich auf dem Durchzug begriffenes Exemplar von Sylvia Calliope. — Gegen Südwesten hatten wir eine Zeitlang den Anblick der Opalsstaja Sopka, des Kegelberges, welcher diesen! westlichen Theil der Halbinsel weithin bezeichnet. Die Form ist ungefähr die der Shupanowa Sopka; wir sahen keinen Rauch auf dem Gipfel, doch soll sie zuweilen noch brennen. Die Bergketten in der Rachbarschaft dieses vulkanischen Kegels sind von wenig beträchtlicher Höhe, besonders nach der Seite des Meeres hin; erst weiter nach Südensten erheben sich wieder bedeutendere Gebirgsmassen.

Un der Bannaja Refá fanden wir unfre Begleiter wieder, fie hatten Golzi der beiden Verschiedenheiten und etliche Krasnaja Ribi gefangen, die sogleich zum Mittagsessen verwendet wurden. Bergleichung der beiden Forellen bestärkte mich auch hier in ber Anficht, daß beide verschiedne Species fein mußten, namentilie schien mir den Ramenoi Golez immer der Ginschnitt in der Obes lippe zu bezeichnen. — Die Gegend nahm nun immer mehr bei Charafter ber waldbedectten Cbenen an; wir bemerkten an unferie Wege viel Medweshie Koren. Richt lange vor Sonnenuntergaue erreichten wir in waldigen Umgebungen den Kluk, an welcheite nach der Versicherung unfrer Begleiter, Natschiff liegt; ich kointig nicht mit Bestimmtheit erfahren, ob diefer oder ein anderer meln aus Nordosten herkommender Fluß, der sich mit ihm in der Nach von Obaticha vereinigt, als eigentliche Bolichaja Reta zu betracht ten ift; man benennt hier gern die Fluffe wie die Berge nach bei benachbarten Ortschaften. Der eben erwähnte Fluß war seich aber ziemlich breit und reißend. An den Ufern lagen überall tobte Kische, die man auch in Menge den Fluß hinabtreiben fah. meisten gehörten zu der Lachbart Gorbuscha, deren Bekanntschaft wir schon auf Sitcha gemacht hatten. Es war mir auffallend, daß ich diesen regelmäßig schon im Juli hier wie dort ankommen= ben Fisch am Kamtschatka-Fluffe nicht bemerkt hatte; selbst in den Berzeichniffen dortiger Fische, die ich mir daselbst an verschiednen



Orten diktiren ließ, wird er nicht aufgeführt, so daß es fast scheint, als sei er wenigstens kein regelmäßiger Besucher jenes Hauptflusses der Halbinsel, während er doch im Peter-Pauls-Hafen, besonders aber in den ins Ochozkische Meer sich ergießenden Flüssen in Menge vorkommt. Hier hatten wir den auffallenden Unterschied in der Körpersorm beider Geschlechter dieser Lachsart recht vor Augen; das Weibchen zeigt wirklich den merkwürdigen Höcker gar nicht, dagegen erschien dieser beim Männchen jetzt, im letzen Lebensstadium des Fisches, offendar noch stärker ausgebildet, als an den Fischen der Art, die wir im Juli bei Neu-Archangel antrasen. Das bestätigt allerdings die Ansicht, nach welcher der Höcker des Männchens in demselben Berhältnisse zur Laichzeit stehn soll, wie die rothe Farbe der Krasnaja Ribá.

Wir durchwateten den Fluß, an dessen rechtem Ufer eine niedrige, fteile, gang bewaldete Bergkette fich hinzieht; bas Ende berselben bezeichnete für uns die Lage von Opatscha. Rach einigen Suchen fanden wir am Jufe der Bohen zwischen üppig aufgeschoffenem Schalamennik den dorthin führenden Fufiveg. ward es sehr spät, bevor wir ankamen; - wenn anders unfre Begleiter nicht vorher ichon uns auf gewaltigen Umwegen geführt hatten, muß die Entfernung von Natschiti viel mehr als, die 50 Werfte, die man gewöhnlich annimmt, betragen. Wir wanberten noch lang' im Finftern hart am fteilen Ufer bes Fluffes hin, durch lichten Birkenwald, zwischen dem immer noch viel Medweshie Koren auf kleinen Graspläten sich zeigte. — Der Ort von ungefähr zehn bis zwölf Häufern unterschied fich bei Nacht nicht besonders von andern Ortschaften der Halbinsel, es mare benn dadurch, daß die Häuser hier etwas weniger zerftreut lagen. In dem Hause, wo wir auf den Rath Rorondaschew's einkehrten, fand ich unerwartet Herrn v. Rusmischtschef, der eben von Bolicherezk zurückkam und den die Nachricht von der Ankunft des Moller im Hafen fehr überraschte. Nachdem derfelbe ziemlich früh am

12. Sebt. zu Wasser nach Natschift weiter gereift, trat auch ich die Fluffahrt nach Bolicherezt an. Es war ein kalter und trüber Tag. 3ch hatte mir den Aluf in diefer Gegend schon viel breiter porgestellt: er ift im Allgemeinen sehr reikend und hat viele seichte Stellen. Um das Bat vor der Gefahr des Umschlagens etwas zu schützen, pflegt man hier bei ber Thalfahrt auf beiden Seiten Stangen anzubinden, tvodurch etwas einem Ausleger Aehnliches gebildet wird. Das Gebuich um die Ufer her besteht fast durchgängig aus Beiben, barunter besonders viel Betlownit, aber von viel unregelmäßigerem und im Bangen unansehnlicherem Buche, als man ihn an den Klüssen Ramtschatfa und Awatscha findet. Ueberall an den Ufern lagen todte Fische, theils von der Rrasnaja Riba, theils von der Gorbuscha. Wir bemerkten hier auffallend viel' Abler: auker bem aroken weikschultrigen sieht man hier auch einen eben so groken gang buntelbraunen (Aquila ossifraga, Pallas); bei diesem sind Schnabel und Füße hellgelb, sonst aber eben so gestaltet wie bei jenem. - Man halt biefen dunkelbraunen Adler hier für eine besondere Species, mir schien er nur die Jugend des andern zu sein; aber dann mußten die Eingebornen doch wohl den Uebergang tennen. Ift bie Urt wirklich verschieden, so fteht fie wenigftens jener ungemein nabe. — Sonst saben wir auch einzelne weiße Kalten; einer babon mar wirklich am gangen Befieber rein weiß. Unzählige Möben belebten ben Fluß, fie mochten bon ber Menge ber todten Fische herbeigezogen werden. Ich bemerkte barunter die fleinere Form von Larus glaucopterus (L. glaucescens?). — Die Ente Ramenuschta tam fehr häufig in kleinen, dicht gebrängten Gefellschaften vor, ich schof mehrere Bogel der Art; doch saben wir auch große Schwärme von Kriekenten, unter benen fich Schelesen und Woftrochwoft (Anas Boschas u. A. acuta) nur einzeln zeigten.

Der Wind war für Bärenjagd günftig, und die Menge der todten Fische ließ uns mit noch mehr Sicherheit den Anblick dieses

Dennoch saben wir ziemlich lange stattlichen Wildes erwarten. vergeblich nach ihm aus; es mochte schon Mittag vorbei fein, als ber erfte Bar uns langfam am Ufer entgegenkam. beiden Begleiter von Obatscha gingen schnell ans Land und versteckten sich hinter einigen angeschwemmten Baumstrünken. ließen sie den Baren bis auf ungefähr zehn Schritte weit heranfommen; er taumelte ftart auf den erften Schuf, bald barauf warf ihn der zweite zu Boden, doch erhob er sich gleich nach einigen Augenblicken wieder und schwamm sichtbar angegriffen durch einen Arm des Fluffes, um das Gebüsch zu erreichen, wobei auch ich ihm noch meine Kugel nachschickte. Währenddem war auch die Mannschaft bes zweiten Bats, die beiden nach Bolicherezt zurudtehrenden Rosaken, welche gestern Berrn v. Rusmischtschef begleitet hatten, herbeigekommen; wir verfolgten bie ftarte Blutfpur bes Bären burch ben Schalamennif eine beträchtliche Strecke weit, boch mukten wir endlich umkehren. Wir waren aber noch nicht weit fortgeschifft, als ein zweiter Bar uns aufstieß, wieder wie ber vorige ganz schwarzbraun und von ansehnlicher Gröke. Von zwei Leuten, die voraus waren, fiel der erfte Schuff, ber ihn beträchtlich verwundet zu haben schien, doch schwamm er über einen Arm auf ber linken Seite bes Fluffes; wir verfolgten ihn und brachten ihm noch mehrere Rugeln bei, doch erhob er sich wieder vom Boden und schwamm nach dem jenseitigen Flufufer, aber so frank, daß er dasselbe kaum noch ersteigen konnte, während er aufs neue von zwei Schuffen getroffen ward; er verschwand nun im Gebuich und wir muften, um ihn zu verfolgen, ein Bat herbeiholen. rend wir auf dieses warteten, bemerkten wir auf der kleinen Insel. wo der Bar zuerst angeschoffen worden, einen rothen Fuchs, der fich sehr geschickt in den kleinen Dicichten bor uns versteckt hielt: als er endlich davon lief, schoft ich vergeblich nach ihm. rothe Fuchs, der auf Kamtschatka sehr häufig vorkommt, ist etwas hochbeiniger als der europäische; das Roth des Balgs ist

durchgängig viel lebhafter und die weife Schwanzsbite fehr deut-Mit dem angekommenen Bat setten wir alle nun über ben Kluft, wir fanden ben angeschoffenen Baren wenige Schritte bom Ufer auf dem Rucken liegend, und schoffen ihn nun völlig todt. Er mard sogleich enthäutet und zerlegt, doch behielt ich für meine Sammlung, weil der Balg zu viel Geback verursacht haben murbe, nur den Schadel (leider ift mir diefer nachher auf der Seereife verloren worden). - Bon dem getödteten Thiere blieb nur ein fleiner Reft der Anochen auf der Stelle zurück, alles Uebrige mard. als mehr ober weniger benutbar, forgfältig mitgenommen. es mar darüber ziemlich spät geworden und man gestand mir, daß wir heut' nicht bis Bolicherest wurden tommen fonnen. Indem wer meniaftens fo weit als möglich zu kommen suchten, ward an einem etwas fteilen Ufer wieder ein Bar gefehn und fofort Jagd auf ihn Der Steilheit des Absturges wegen konnten wir nur aemacht. einer nach dem andern vorgehn; der Mann, der vorhin den besten Schuf gethan hatte, war auch jest wieder voran; ale er Reuer aab, hörten wir gleich einen schweren Fall ins Baffer; es war wirklich der Bar, den er gut am Ropfe getroffen hatte. Roch drei Schuffe tödteten benfelben nun völlig, und aufe neue begann die Arbeit des Zerlegens. Diefer war auch ganz schwarzbraun, aber viel jünger und fleiner als ber vorige, weshalb man auch fein Fleisch besonders empfahl. Während der Arbeit ward ein vierter Bar gefehn; es fiel auch ein Schuß auf ihn und er foll geschrieen haben, was man als ein Zeichen ber Bermundung betrachtet: aber die einbrechende Nacht verhinderte seine Berfolgung.

Nun schifften wir mit einer reichlichen Ladung sorgfältig in Stücke zerschnittenen Fleisches bloß nach dem zegenüberliegenden Pessok, wo wir unser Nachtlager aufschlugen. Bald stieg ein dicker Nebel auf und der Abend ward empfindlich kalt.

Am Morgen war ftarker Reif gefallen und die Rälte beträchtlicher, als ich in biefer Gegend und Jahrszeit erwartet hatte.

Dabei zeigte ber Nebel um uns her überall ein milbes, aber ziemlich ftartes Morgenroth; boch versprachen sich meine Gefährten einen ichonen Tag, der auch wirklich erschien. — So lange wir noch in waldigen Umgebungen schifften, begegneten wir nach und nach mehreren Ablern, auf beren einen wir vergeblich Jagd machten ; ju aleicher Zeit ward von unferm zweiten Bat aus ein Bar gefehlt. - Die Ufer um uns her wurden nun immer häufiger gebüschlos. das Land ist überall eben und meift etwas feuchte Tundra. Die zum Theil ansehnlich hohen Rräuter, unter benen mir auch hier noch viel Epilobium angustifolium auffiel, hatten aber sehr vom Froft gelitten, fie erschienen theils gang abgeftorben und nur eben noch aufrecht stehend, theils in Roth und Gelb verfärbt. — Es mochte faum Mittag fein, als wir Bolicherezt erreichten, wo ber Ortsvorfteher, ber hier ben Titel eines Commandanten führt, uns ichon gestern erwartet hatte. Diefer Mann, beffen Stellung übrigens von der eines Staroften, wie man die Borfteher der Ortschaften mit borherrschend ruffischer Bevölkerung hier zum Unterichiebe von den kantichadalischen Tajons zu nennen bfleat. im Besentlichen nicht verschieden erschien, war ein Unteroffizier der Rosafen, aus benen die Bevölferung von Bolicherezt vorzugsweis Sie bilden, obwohl sie gang wie andre Bewohner der Halbinfel leben, doch gewiffermagen eine militairische Korporation, wahrscheinlich als unmittelbare Nachkommen ber ersten Eroberer des Landes, deren Saubtniederlaffung Bolicherezt mar. wärtig ist der Charafter dieser ehemaligen Hauptstadt ein durchaus verwilderter; er entspricht gang ber höchst einförmigen und dabei trüben, verhältnikmäkia unerfreulichen Natur der Umgebungen. Die wenigen Säuser des Orts liegen merkwürdig zerstreut auf einer grafigen Ebene, die mit Woidengebuischen fo vielfach besetzt und theilweis bedeckt ift, daß man nirgends zu einer Besammtanficht des Orts gelangt; jedes Haus scheint für fich in der Wildniß bazustehn. Wen sollte mohl ber Name Bolicherezt nicht an die

merkwürdige Begebenheit erinnern, durch welche der Verfall dieses Hauptorts vornehmlich herbeigeführt worden ist, an den Aufstand und Ausbruch des gefangenen Benjowsky und seiner Mitverschwosenen im Jahr 1771! — Damals muß der Ort allerdings eine viel stärkere Bevölkerung gehabt haben, aber so zerstreut lag er doch wahrscheinlich auch schon, sonst hätten die Verschworenen sich schwerlich so undemerkt versammeln und rüsten können. — Die Citadelle, deren Ueberrumpelung damals den Kampf zu ihren Gunsten entschied, lag auf einer Insel im Flusse, die seitdem gänzlich verwildert ist.

Mit dem Ortsvorsteher besprach ich nun den Plan meiner weitern Reise; — leider wurden mir noch immer so viel Aussichsten auf mannichsache Seethiere gemacht, daß ich es wagte, bis Jaswina, der zunächst an der Südspize Lopatka gelegenen Ortschaft, gehn zu wollen. Im hohen Sommer wäre dieses Unternehmen vielleicht sehr daukbar für mich gewesen, wenn auch die Menge der die Küste besuchenden Robben, den Individuen nach, eben jetzt am beträchtlichsten sein mochte.

Die Bogeljagd in den Umgebungen des Orts gewährte mir nichts Interessantes. Ich schoß eine Feldlerche, die hier häusiger als im Osten der Halbinsel schien, ein Exemplar von Emberiza rustica und eins von Motacilla lugens, die jetzt in Wenge vorkam; ein Anthus, wahrscheinlich A. pratensis, zeigte sich ebenfalls häusig. Wegen einiger Borkehrungen ward leider beschlossen, die Reise nach der Küste, bei welcher mich der Kommandant begleiten wollte, bis zum 15. September zu verschieben.

Im Hafen war ich gebeten worden, ein von zwei Flaschen Rum begleitetes Schreiben an den hiefigen Pfarrgeiftlichen mitzunehmen; ich gab es ab, ohne den Inhalt zu kennen. Am 14. September ließ mich der Empfänger zum Mittagessen einladen und beschenkte mich bei der Gelegenheit mit zwei schwarzen Fuchshäuten. Da beibe beim Abstreifen leider so verstümmelt waren, daß sie für keine

zoologische Sammlung mehr brauchbar erschienen, so hatten sie für mich keinen besondern Werth; boch bemuht' ich mich, ein einigermaken bassendes Gegengeschent zu machen. Man gab mir zu berftehn, daß dazu nichts geeigneter sei, als ein Theil vom Inhalte meines Runtfäßichens, und ich theilte bavon mit, so viel ich entbehren zu können glaubte. Der Gedanke, bas Geschenk könne nicht sowohl mir als dem Absender des Schreibens gegolten haben, fam mir bamals gar nicht in ben Sinn, benn es war ausbrücklich an mich gerichtet und babei der Name jenes Absenders durchaus nicht Sehr spät erft find barüber einige Ameifel in genannt worden. mir erwacht, aber leider besaß ich schon lange nicht mehr den fraglichen Gegenstand, denn ich hatte die von mir wenig beachteten Telle gleich nach meiner Zurücktunft in Betersburg verschenkt. Diefer: schwarze Fuchs ift etwas kleiner und schmächtiger als ber rothe, die Farbe des Balgs größtentheils dunkelgrau, mit einzelnen schrodtzlichen Haaren gemischt, nur ber Mitte bes Rudens entlang läuft ein vier bis fünf Boll breiter glangend ichwarzer Streifen, und dieser verhältnifmäßig geringe Theil giebt allein das kostbare Belawerf.

Ein kleiner Falke von der Größe des Falco Aesalon, den ich auf einer kleinen Jagderkursion am 2. Sept. rasch vorübersliegen sah, ward sonst von mir nicht bemerkt. Später beschäftigt' ich mich mit Einsammeln von Dubletten der Motacilla lugens, deren jetzt allein sichtbares Herbstgesieder mir hier besonders auffiel: es hat viel weniger Schwarz als das Sommerkleid und ist am Obersleibe hell-aschgrau.

Was man nir hier über die Witterungsverhältnisse von Bolscherezk erzählte, paßt ganz auf die Nachrichten, welche Steller mittheilt, der sich hauptsächlich in dieser damaligen Hauptstadt aufgehalten zu haben scheint. Auch er macht schon die Bemerkung, daß
die Sommerwitterung am Flusse Kamtschatka der Regel nach heller
und beständiger als in der Gegend der Westküste sei. — Wenn

an der Awatscha-Bai das Regenwetter vornehmlich durch Südostwinde herbeigeführt wird, so ist es hier der Südwind, den man in dieser Hinsicht fürchtet, man hat dafür den Ausdruck: Kurilskaja Pasgoda (kurilisches Wetter). — Die Westwinde pslegen hier, wie überhaupt auf der Halbinsel, wegen der Nähe des kalten Sibiriens meist Kälte zu bringen; aber auch der Ostwind ist in diesen westslichen Gegenden frostiger als in der Nähe des Oceans. Ist also die Gesammtwitterung der Westküste vorzugsweis trübe, veränderslich und kalt, so hat sie doch das Verdienst, der schrecklichen Landplage des Sommers, den Wücken, weniger sörderlich zu sein. Man versicherte mir, daß diese, wahrscheinlich wohl im Vergleich mit andern Gegenden des Landes, hier nur wenig in Vetracht kommen sollen.

Am 15. Sept. war ber Tag heiter, aber bei frischem Westwinde niedrige Temberatur, als wir in einem Bat den Kluf hinab fuhren. Nifephor Dmitritsch, der Kommandant, folgte bald uns in einem zweiten nach. In geringer Entfernung von Bolicherezt famen wir am rechten Ufer zu einer Flugmundung, die mir als die der Bunftraja Reká bezeichnet ward. Die Ufer waren dortberum noch viel mit Weiden bewachsen; weiter unten wechseln fast nur weitläuftige Grasfluren mit feuchtem Moraft ab. Nur einen einzigen Adler bemerkten wir, kamen aber nicht zum Schuk. weiter wir den Fluß hinabschifften, um fo häufiger wurden die Spuren ber Robben an ben senkrechten, wenn auch niedrigen, Ufermänden. Eine folche Spur fieht aus, als hatte das Thier die steile Wand erklettern wollen; die Eindrücke der Nägel in dem weichen sumpfigen Boden find gewöhnlich fehr tief. Diese Thiere zeigen fich jett häufig im Flusse; fie follen bis in die Rabe von Bolicherezt hinauftommen. — Wir begegneten einem Bat, welches den einen der beiden Affiftengärzte von Malta, der eben von einer Reise nach ben Lobatka'schen Ortschaften gurudkam, an Bord hatte. Durch ihn erfuhr ich die wenig ermuthigende Neuigkeit, daß

man zu Golngina bereits angefangen habe, die hölzernen Baidaren, beren man fich ben Sommer über gur Ruftenschifffahrt bedient, ans land zu ziehn weil der Winter fich diefes Jahr ungewöhnlich früh vermuthen laffe. Der junge Mann hatte von einem unlängst gefangenen Saifische, von bem sich noch ein Stück an Bord bes andern, in geringer Entfernung nachfolgenden, Bats befand, eine fehr artige Zeichnung angefertigt. Diefes andre Bat führte nicht unbeträchtliche Jagdbeute, gang in Stücke gerschnitten, bei sich: ein Rennthier und ein ziemlich großer Seehund waren an ber Mündung des Fluffes von der Mannschaft geschoffen worden. Bas vom ersten noch kenntlich war, bestärkte mich in der Bermuthung, daß dieses hier wild lebende Reunthier eine besondere, vom europäischen Cervus Tarandus verschiedene Species sein möge. Namentlich die Form des Ropfes hatte mehr vom Cervus Alces, an den auch die dunkelaraubraune Farbe des Haars erinnerte; wir wurden mit einigen Studen des Fleisches beschenkt. — hier in der Nähe der Flufmundung zeigten sich viele schwimmende Seehunde, die von Zeit zu Zeit in aufrechter Stellung bis an die Bruft über dem Waffer erschienen. Der Fluß ift hier ungefähr fo breit wie der Main unmittelbar vor seiner Mündung; er macht immer noch bedeutende Krümmungen. Endlich kamen wir zu ber sogenannten Tschekawka, dem ehemaligen Safen von Bolicheregk, ben am linken Ufer zwei fehr verwitterte hölzerne Gebäude bezeich-Gleich unterhalb derselben ergiekt sich der Fluß in ein ziemlich geräumiges Haff, das am Horizont ein langer schmaler Streifen fandigen Bobens, eine hier fogenannte Roschta, von ber Wir landeten bei ben Ruinen, Brandung des Meeres trennt. weil der eben herrschende Wind das Saff in zu fturmischer Bewegung hielt, als daß wir es mit Fahrzeugen wie die unfrigen hatten beschiffen tonnen. Die Begend umber gewährt einen melancholischen Anblick: überall flache Grasfluren ohne Gefträuch, bald hoher Graswuchs, bald die Begetation der Moorflächen mit Beeren,

bie bamals größtentheils burch ben Groft zerftort maren. Es hielt bes hohen Grafes megen schwer, bis zu ben verlaffenen Gebäuden zu gelangen; neben ihnen lag, umgekehrt und theilweis im Boben versunten, eine fehr alte Bartaffe, die noch aus Benjowsty's Zeiten berzurühren ichien: wir mochten wohl nicht die Ersten sein, die fich aus Mangel an Holz an dieser Antiquität vergriffen, indem wir Stücke bavon zum Theefeuer benutten. Gleich dahinter zeigt eine Menge von alten hölzernen inschriftslofen Krenzen einen ehemaligen Rirchhof an, bas sprechendste Symbol ber gangen Landschaft. Von dem etwas erhabenen Ufer überfieht man einen Theil des Fluffes und eines hier einfallenden Rebenflüfichens, bas eben jett gablreiche Schwärme von Rriekenten belebten: erft weit ins Land hinein erheben sich gegen Südosten bin einige niedrige Berge, westwärts tann man eben noch hinter ber Roschta bas Meeresufer wahrnehmen und die Brandung hören. Der Himmel war, nicht lange bor Sonnenuntergang, jum Theil flar, meift aber mit besonbers geformten Windwolfen bedectt. Von einer Menge weißlicher, vielfach unterbrochner Streifen lagen die längeren in regelmäßigen Abständen horizontal über einander, während die fürzeren in völlig vertifaler Stellung unregelmäßig dazwischen geftreut erschienen; fie hatten gewiffermagen bas Anfehn einer Schrift von lauter Bedankenftrichen mit eingestreuten Ausrufungszeichen. Der falte traurige Ton des ganzen Landschaftsbildes ward badurch bedeutend verstärkt. Ich mußte mir die Empfindungen eines Mannes benten, ber, nach Kamtschatka verwiesen, hier zuerst das Land betrat!

Nachdem sich gegen Abend der Wind gelegt hatte, schifften wir über das Haff; es ward aber bald so dunkel, daß ich die Gegend umher, namentlich die mehrfachen Durchbrüche des Haffs durch die Koschka, die eigentlichen Flußmündungen, nur wenig unterscheiden konnte. — Während meines Aufenthalts im Hafen hatte dersetbe Capitain der ochozkischen Marine, der das im vorigen Jahre nicht weit von hier verunglückte Transportschiff Alexander kommandirt

hatte, mir den von ihm aufgenommenen Plan dieser Gegend gezeigt. Die Stelle, wo jener Schiffbruch Statt gefunden, war etwas südlich von der Mündung; man zeigte mir jetzt in der Dämmerung die Gegend. Die Trümmer sollten schon gänzlich zersstreut sein.

An einer Stelle der Koschfa, wo sich ein Paar leere Schuppen befanden, sahen wir uns vergebens nach unsern Pferden um, die schon Tags zuvor auf dem Landwege von Bolscherezk abgeschickt waren und uns hier erwarten sollten. Zum Ueberschiffen des Haffs pflegt in solchen Fällen ein oder das andere Bat am Ufer bereit zu liegen. — Wir fanden sie erst eine Werst weiter sübswärts an einer den Seewinden sehr ausgesetzten Stelle, wo wir jedoch für die Nacht unter dem Zelte des Nikephor Omitritsch hinslänglichen Schutz fanden.

Nach den betrübenden Nachrichten aus dem Süden fragte sich's nun, ob ich nicht von hier aus umkehren solle. Was mich hauptsächlich zum Weiterreisen bestimmen konnte, die Hossung auf Jagdexkursionen zur See, war durch diese Nachrichten mehr als zweiselhaft geworden; dennoch hatte der so wenig bekannte Theil der Westüsste, den ich eben zu besuchen im Begriff stand, viel Anziehendes für mich, und es war mir von Werth, dort wenigstens mit den Oertlichkeiten vertraut zu werden, für den Fall, daß ich den solgenden Sommer noch zum Reisen auf Kamtschafta benutzen könnte. Zudem sollte die Entfernung von Jawina höchstens noch drei Tagereisen betragen, und so wagt' ich es denn getrost, weiter zu gehn.

Besonders merkwürdig erschien mir die beständige Verbindung der Binnengewässer an dieser Küste, von der ich schon im Hafen gehört, die ich mir aber nicht so ununterbrochen gedacht hatte. Die meisten Küstenslüsse laufen hier eine Strecke weit dem Meere parallel und bilden somit eine zusammenhängende Reihe von Seeen, durch welche die Koschsta völlig vom festen Lande geschieden

wird. Diese Koschla scheint ganz aus angeschwennntem Sande zu bestehn; sie ist hier herum wenig über das Binnenmasser erhaben und größtentheils flach.

Nifephor Dmitritsch gab uns in seinem Bat das Geleit bis ju ber Mündung bes nächften Ruftenfluffes, bie wir am frühen Morgen des 16. Sept. bald erreichten : die Pferde maren bie babin auf der Roichta weiter geschickt worden. Um diese Mündung ber trafen wir eine Menge von schwimmenden Robben, die bald bier. bald dort im Binnenwasser auftanchten, ohne jedoch eine geschlosfene Beerde zu bilden. Ich schoff eine davon mit ftarfem Schrot: sie tauchte sofort unter, tam aber bald wieder zum Borschein, und ich sah mit Erstaunen aus bem Salse des Thiers einen fingerbiden bogenförmigen Blutftrahl in folder Fulle fpringen, bag bald alles Waffer um daffelbe her völlig roth erschien. Wir schifften mehrere Minuten lang auf dieser breiten Blutsbur fort, an der wir überall den Aufenthalt des untergetauchten Thiers erkaunten. Dieses verlor durch den starten Blutverluft allmählig die Tauchfähigkeit, doch mußt' ich immer noch die Bewandtheit und die schöne Wellenform seiner Bewegungen bewundern; es verendete plöglich, nachdem es dicht unter unferm Bat nach der rechten Seite besselben geschwommen; wir zogen es nun an Bord. Es war ein Weibchen der Art, die man hier im engenn Sinne des Worts Nerpa zu nennen pflegt, und mochte gegen vier Fuß lang fein; die Farbe des Haars mar braun-gelblichweiß, mit kleinen schwärzlichen Flecken unregelmäßig bezeichnet. Diefer häufigfte Geehund des ochozkischen Meeres hat ziemlich viel Aehnlichkeit mit der europäischen Phoca vitulina; leiber ist mir die Haut später verdorben.

Der fortwährenden Wasserperbindung ungenchtet mußten wir nun die Reise ju Lande fortsetzen, da die meisten Flusse zu seicht, die größern Seeen aber in jetiger Jahrszeit für ein Bat zu fturmisch sind. Wir zogen daher auf der Koschka, die hier selten mehr

als taufend Schritte breit ift, meift in ber Nahe bes Seeftrandes, Nirgends' bemertten wir Reffen, und der flache sandige Boben ber Landenge, die nach beiden Ufern fin niebrige, doch fteile Banbe zeigt, ift welthin bebedt mit verfchiebenartigen Strandgräsern, zwischen benen zwei Arten Artemisia, zum Theil auch gefellichaftlich wachfend, fehr häufig vortommen. Auch die Strand-Erbse (Pisum maritimum?), beren Früchte von den Eingebornen gelegentlich als Nahrungsmittel eingesammelt werden, wächst hier häufig an den dem Salze des Meeres zunächst liegenden Rändern ber Grafflur: ein niedriges dichuschiges Rraut mit kleinen röthlis den Schoten. Mehrere Dolbengewächse verschiedner Art erschienen schon herbstlich abgestorben, bagegen ftand der hin und wieder gesellschaftlich wachsende Barannik (Senecio sambucifolius), der aber hier viel niedriger als anderwärts erscheint, noch in der Blüthe. Sonst sah man noch die schön blaue Pulmonaria (maritima?). fo wie ben Sungenefiften mit großer, ichon gelber Blume, ben wir als Strandpflanze ichon auf Unalaschta sowohl als an der Awatscha-Bai bemerkt hatten, ziemlich häufig den Sand zieren.

Befonders an den breiteren Stellen der Roschsta wechselt der Gras- und Kräuterwuchs mit der Begetation der Moorslächen ab, die jedoch nur hin und wieder einen Reichthum an schmackhaften Beeven, Schikscha, Golubel und Brusniza (Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum u. V. Vitis idaea), darbietet. — Dasselbe gitt von den hier sichtbaren Landstrecken im Innern, jenseits des Binnengewässers. Auf den unbedeutenden Anhöhen dieser Landstrecken zeigen sich von fern niedrige Gebüsche von strauchartigen Beiden und Kedrownik. Am Meeresstrande sahen wir hin und wieder kolossale Balsischknochen ausgeworfen, besonders aber viel Treibholz in oft ansehnlichen Stämmen, sowohl von Birken als von Navelholz. Ods letztere schien mir dem Wuchse nach ganz von der nämlichen Art zu sein, die man am mittleren Kamtschatseskusse ließwen nennt; sie würde demnach in der Gegend von

Ochozk, aus welcher die hier ausgeworfenen Radelholzstämme doch wohl herrühren müffen, auch heimisch sein. Das Binnengewässer sahen wir stark mit Enten bevölkert, besonders mit großen Haufen von Kriekenten und den beiden Arten Tschernitz (Anas Marila u. A. Fuligula), daneben soll auch Kassatoi Schelesen (Anas falcata), so wie Krochal und Gogol häusig vorkommen. Am Strande zeigten sich bloß Möben verschiedner Art.

Nachdem wir einmal zum Mittagessen Halt gemacht, setzten wir den einförmigen Marsch auf der Landenge bis zu den Ueberresten eines alten hölzernen Kreuzes fort, von denen man gewöhnlich annimmt, daß sie die hälfte des Weges nach Golygina bezeichnen.

Das Entlaufen und Wiederaufsuchen der Pferde, die wir nur mangelhaft hatten befestigen fonnen, hielt uns am Morgen bes 17. Sebt. weniger auf, als wir ichon befürchtet hatten. Mittag machten wir Salt am fteilen Ufer bes Binnensee's, bas uns übrigens nur wenig bor bem falten und fteifen Winde schütte. Wir waren hier eben mit Essen beschäftigt und ich hatte die Klinte nicht zur Sand, als ein Schwarm wilder Ganfe ziemlich bicht über uns hin flog. Diese Bans wird hier Gummenit genannt, fie fieht von weitem unserm Anser segetum sehr ähnlich. — Nachmittags hielten wir uns meift etwas entfernt vom Strande; wir fanden hier dünenartige, mit niedrigen Bflanzen bewachsene Sügel, wo die mehrgenannten Beeren in Menge gedieben. Wir erreichten zur Linken den Kluk Obalskaja Reka, der, aus der Gegend der früher schon erwähnten Sopka kommend, vor der Mündung längs der Roschta sich krümmt und das Binnenwasser verlängern hilft, indem er bier einen weiten See bilbet. Um Fluffe fanden wir ein nach Landesart hier zurückgelassenes Bat, und weil wir ein solches jedenfalls zur Ueberfahrt über die Flugmundung nöthig hatten, fo schien es rathsam, dasselbe schon hier zu benuten, die Pferde jedoch durch Rorondaschew auf der Roschka weiter führen zu lassen. kamen auf bem seichten Flusse nur langsam vorwärts, und zumal

nach eingebrochner Dunkelheit awang uns das oftmalige Kestsitten bes Kahrzenas, liegen zu bleiben, bis die Kluth den Wasserstand bes See's etwas erhöht haben wurde. - Roch vor Tagesanbruch schifften wir weiter, doch hielt und die Seichtigkeit des Baffers noch immer beträchtlich auf: vielleicht hatten wir die glinftigfte Fluthzeit mährend der kutzen Nachtrube verfäumt. Endlich faben wir nahe der Minbung unfre weißen Bferde von fern, und als wir ankamen, fanden wir Korondaschem noch schlafent. Die Koschka mar hier fehr schmal; am Seeftrande fand fich Treibholz in Menge, viele, meift zweischalige, Muscheln bedeckten den Sand. Schon im Binnengewäffer hatten wir einzelne Robben bemerkt, in den Brandungen vor der Mündung sahen wir diese Thiere jett zahlreich. — Einer von meinen Begleitern schof hier ein Exemplar derselben von einer Art, die mir noch nicht vorgekommen war; sie wird nicht viel über zwei Fuß lang und ist von weißlicher, gewöhnlich ungefleckter Farbe des Balgs; man kennt sie hier unter dem Namen Atibka.

Während wir unter vorübergehenden Regenschauern frühstückten, erflärten uns die beiden Rosaten von Bolicheregt, daß fie mit den fehr verwickelten Wegen von hier bis Golygina zu wenig bekannt seien, um die Pferde bahin führen zu konnen; sie machten ben Borschlag, daß einer von ihnen uns in dem vorgefundnen Bat zu Waffer dahin bringen wolle, den andern follten wir hier mit den Bferben gurucklaffen und bann aus bem wenig entfernten Golpaina durch einen Wegweiser abholen laffen. Obgleich das wieder viel Zeitverluft in Aussicht ftellte, blieb uns doch feine Wohl, wenn wir die Pferde nicht beim Durchwaten der seichten und zum Theil schlammigen Flukarme großer Gefahr aussetzen wollten. — Nachdem wir also den Zuruckbleibenden ermahnt hatten, jedenfalls auf bem Beimwege bafür zu forgen, daß uns an ber Mündung ber Bolichaja Reka zum Ueberschiffen des Saffs ein Bat hingelegt würde, trennten wir uns von ihm und fuhren über einen Theil des See's bis an einen ber beiden Berbindungsarme awischen diesem

Binnenwasser und dem Flusse von Golgaina. Wir fanden den Arm fo feicht, daß wir lange das Bat mit Sänden fortstoßen und endlich doch umtehren mußten, um unser Glück auf dem andern Arme zu versuchen. Auf diesem gelangten wir benn auch glücklich in den ziemlich beträchtlichen Golygina-Fluß, wenig oberhalb der Stelle, wo berfelbe, fehr nahe ber Mündung ber Opalstaja Reta, sich ins Meer ergiefit. Wir sahen hier am linken Ufer bes Flusses mehrere von den zum Ueberwintern ans land gezogenen, fehr forgfältig auf hölzernen Unterlagen aufgestellten Baidaren. hatte fie, den Riel nach oben hin, umgefehrt, fo daß die Naffe nicht wohl in die Jugen der langen, schmalen, über einander schliefenden Blanken dringen konnte. Die Bauart dieser gang hölzernen Fahrzeuge fam mir fehr verschieden von der der aleutischen Leder-Baidaren vor, namentlich durch die sviken und hoch aufragenden Enden, die mehr an japanische Mufter erinnerten. Diese bei den Bewohnern der Westfüste von Ramtschatka vorzugeweis gebräuchliche Form von Ruftenfahrzeugen muß fehr alt sein; sie ift hauptfächlich auf Ruder berechnet und fakt etwa sechzehn bis zwanzig Menschen. — Der talte, stürmische, mit Regen verbundene Wind trieb uns noch mehr zur Gil' an, da man ohnehin schon zwanzig Werste von der Mündung bis zur Ortschaft Golygina rechnet. Der Fluß, der an Breite der Bolfchaja Reta wenigstens nicht nachsteht, ift nicht reißend und hat viele seichte Stellen. Nähe des Meeres ift das Land auf beiden Ufern baum- und gesträuchloser Moorboden; auf halbem Wege nach ber Ortschaft beginnen die Ufer sich allmählig mit Strauchwerf zu bedecken, bas zuerft aus einer niedrigen Beibenart von früppelhaftem Buchse besteht; später treten immer mehr baumartige Weiden, namentlich auch der Wetlownik, auf. Nur hin und wieder sieht man in einiger Entfernung von den Ufern Gehölze von Birten oder Beiden, der bei weitem größte Theil des Bodens umber ift Tundra. Weiter gegen Often wird der Horizont durch eine Bergkette von

mäßiger Höhe begrenzt, auf der sich eben viele zerstreute Schnee-flecken zeigten. — Auf dem Flusse bemerkten wir einen großen Abler und zwei kleine Falken. — Der Oftrog von ungefähr zwölf Häusern mit den dazu gehörigen Balaganen liegt in einer völlig offnen Gegend, die der breite Fluß in mehreren Armen durchfließt. Wir wurden, als wir schon ziemlich gegen Abend ankamen, von dem Stellvertreter des Tajons, der selbst eben verreist war, beherbergt.

Da der Wafferweg nach Jawina, wie man mir hier versi= cherte, fehr lang und noch dazu nicht ununterbrochen ift, so blieb mir nichts übrig, als die Bferbe, die man im Laufe des nächsten Tages herbeizuschaffen versprach, hier abzuwarten. Des schlechten. gang trüben Wetters wegen gab es am 19. Sept. wenig im Freien zu thun; ich beschäftigte mich babeim mit bem Ausstopfen ber gestern geschossenen Atibta. Nachmittags trat äußerst heftiger falter Regen ein und die Pferde blieben aus. — Birtlich mußten am 20. Sept. nochmals zwei Leute nach ihnen abgeschickt werden; fie trafen zwar endlich noch vor Mittag ein, aber bas gleich nachher eingetretene Regenwetter mit Sturm hinderte mich auch diesen Tag am Beiterreisen. - Ich lernte hier die mit Recht auf Ramtschatka so gefürchtete Langeweile kennen, eine zumal in unfreundlicher Jahrezeit fehr natürliche Folge der Ginformigfeit des hiefigen Lebens. — Ein Reifender, den ungünftige Bitterung wider Willen ins Innere des Hauses bannt, empfindet diese Landplage nicht, so lange die gastfreundlichen Bewohner ihm das Ginziehn von Ertundigungen erleichtern, aber nur zu oft ift das feineswegs der Fall, wenn auch für das Materielle der Bewirthung ftets nach Rräften geforgt wird.

Am 21. Sept. war das Wetter trüb, aber der Regen hatte nicht den Charafter eines anhaltenden. Wir beeilten den Aufbruch nach Möglichkeit, und nachdem wir in süblicher Richtung über eine weite Tundra gezogen waren, deren foloffale, von den zusammengeballten Wurzeln der Moorpflanzen allmählig gebildete Polster das Gehen darauf sehr erschwerten, kamen wir an einen lichten Birkenwald mit abwechselndem Redrownik und weitkäuftigen Dischichten vom Schalamennik. Der periodisch sich einstellende Regen ward nach und nach stärker.

Rum Frühltud machten wir Salt auf einer aroken Tundra mit foftlichen Beeren, auf welcher viel vereinzelter Redrownit wächft. An niedrigen Stellen, die gang bas Ansehn ehemaliger Klufbetten haben, wächst auch viel Schalamennit, Barannit u. bal. m., besonders in der Nähe der Alukufer, an benen sonft viel Weibengebufch fich findet. Die Sugel in diefer Gegend find meiftens lange, steile Bande von geringer Bohe, deren regelmäßige Form an die schon früher in der Nähe von Malfa bemerkte Terraffenbildung erinnern. Die graden, weit fortlaufenden Banbe find hin und wieder mit tleinen frumpfen Regelsviten getront, die zum Theil das Ansehn von Dünen haben. Da wir oft querfelbein über Moorflachen gingen und vom Meere fowohl als von den Bergen im Junern entfernt blieben, mochten unfre Rührer ziemlich balb den rechten Weg verloren und uns zu weit links geführt haben, wie die größere Zahl der Fluffe vermuthen ließ, welche wir zu durchwaten befamen. Der Regen ward nach und nach äuferst heftig und von steifem Subwinde, ber hier fo beruchtigten Rurilstaja Bagoda, begleitet. Auf einer langen, mit Rebrownit bewachsenen Anhöhe hatten wir bie fteile Bergtette, bie jenseits Jawina das Meer berührt, grade vor uns; zur Rechten zeigten sich am Horizont die sehr erhabnen Dünen, vor welchen unfre Führer die Lage bes Oftrogs an verschiednen Bleinen Bergibisen genau unterscheiben fonnten. Nun mußten wir eilig uns gang rechts wenden, erft über eine große sumpfige Biefe, bann über trodne Tundra mit jenen großen Bolftern, alles unter heftigem und sehr kaltem Regen. Rachdem wir einen ziemlich breiten Kluft baffirt hatten, ward es Nacht. Ein abgeworfenes Rennthiergeweih, das ich auf der Tundra gefunden und zur Bestimmung

ber Art mitgenommen hatte, ging uns im Finstern wieder verloren. Wir tamen beffer noch, als wir erwartet hatten, über ben Sauptfluß von Nawing, den wir durchwaten muften, was uns jedoch bei ber icon vorhandenen ganglichen Durchnäffung unfrer Rleider Run aber mußten wir noch bis jum Oftrog auf menia belästiate. Umwegen durch eine fumpfige Begend ziehn; im Finftern schien uns der fleine See von Jawina viel größer, als er wirklich ift. Bald barauf erreichten wir auch den größern See ober vielmehr bas Saff dieffeits ber Dünen, an welchem ber Oftrog liegt, mo wir endlich bom Tajon fehr gaftfreundlich embfangen wurden. - Aber die Nachrichten über die verschiednen Seethiere fielen fehr ungunftig für mich aus. Die Menge der jetzt hier vorkommenden Robben foll fich fast allein auf die beiden von mir schon eingesammelten Arten beschränken; namentlich ber ftattliche Seelowe, Siwutsch genannt, den man mir immer als hier besonders einheimisch geschils bert hatte, foll jest gang und gar nicht in ber Begend anzutreffen und nur im Juli bis zur Mitte bes Auguft (alten Style) häufig fein. Auch die zierlichste der hiefigen Robbenarten, die fogenannte Tschernaja Rerpa (schwarze Robbe), soll zur Zeit gar nicht hier vortommen und überhaupt mehr die furilischen Inseln bewohnen. - Bon hiefigen Mäusen bezeichnete man mir vier Arten, deren drei sich mit Ginsammeln von Sarannah beschäftigen sollen. vierte bewohnt die höhern Gebirgefetten; es ift die bereite erwähnte ichwanzlose Gebirasmaus. Unter jenen foll die größte gleichfalls ohne Schwanz (vielleicht auch sehr furz geschwänzt) und von graulicher Farbe fein; sie sowohl als eine kleinere rothliche mit beutlichem Schwanz und eine noch fleinere graue, gleichfalls geschwänzte, soll auf den Tundren wohnen; aber nur in gewissen Jahren, wenn diese Mäuse besonders häufig sind, pflegt man ihren Bintervorrathen bon Seiten ber Menfchen nachzuspuren. Wirklich hab' ich während meines Aufenthalts auf der Halbinsel niemals bas Auffuchen diefer Borrathe bemerkt oder Anstalten dazu gesehn;

wahrscheinlich war damals ein besonders schlechtes Mäusejahr, denn ich sah mich stets vergebens nach den Thieren selbst im Freien um.

An besondern Seevogeln sollen die benachbarten Rurilen-Inseln reich, die Gegend von Jawina selbst aber arm sein. vorkommenden Entenarten find dieselben, die sich überall auf der Halbinsel finden; unter dem Namen Turban kennt man hier zwei Arten (wohl Anas fusca und A. nigra); dasselbe gilt vom Tscherniti (Anas Marila und A. Fuligula), ferner vom Rrochal; ein Bogel dieses Namens foll einen viel längern Schnabel haben. Ich habe wirklich nicht lange nachher einen solchen Krochal mit längerem Schnabel auf bem Fluß Awatscha geschossen und ben Balg bavon nach Betersburg mitgebracht; im Gefieder fah er bem gewöhnlichen Mergus Merganser ähnlicher als unserm M. Serrator, auf den der Schnabel zu deuten scheint. Zwei Arten Banfe (Gummenif und Rafarfa) follen oft in ber Gegend vorkommen, die kleinen Ganfe Biskun und Bieloscheita nur im Frühling. Die Gans Bistun von dunflem Gefieder schien Anas Bernicla, Linné, zu fein; was man unter Bieloscheita verftand, ift mir lange dunkel geblieben; viel später erfuhr ich erft, daß es Anser pictus (Pallas) fein muß. — Man hatte mir von diefer kleineren und feltneren Gans bereits in Opatscha gesagt. Im Frühjahr soll hier, wie auch in der Awatscha = Bai, die Seeente Sawfa (famtschatkisch Mangitsch) häufig vorkommen, hier aber wie dort im Herbst gar nicht.

Die hohen Dünen, mit benen hier ber Sandstreisen am Meesresuser jenseits des See's besetzt ist, zogen mich vornehmlich an, und ich richtete daher meine Jagderkursion vom 22. Sept. dahin. Die steilen Sandhügel sind auf der dem Lande zugekehrten Seite stellenweis mit Schalamennik und Barannik, nach dem Meere zu mit den beiden Artemisien, den Strandgräsern und andern Pflanzen, die wir schon auf der flachen Koschka gesehn hatten, bewachsen;

aber biefer Pflanzenwuchs ift sparfamer und unterbrochener, als er an andern Stellen zu fein pflegt. Wir gingen bei trüber Witterung eine ziemliche Strecke weit am Strande hin, wo die Branbung auf ber sandigen Flache fehr ftart mar. - Durch ein eigenthumliches Miggeschick versagte mein Gewehr mehrmals nach einander, was mir befonders auf der Ructfahrt über den See wegen eines fleinen weißlichen Tauchers, ben ich nicht fannte, verdrießlich mar. Um Strande hatt' ich nur einige Möben und Goldregenpfeifer nebst einzelnen Eremplaren von Tringa minuta bemerkt; eins ber letteren war feiner Kleinheit ungeachtet durch einen meiner Begleiter mit bem Blei ber gezogenen Buchse geschoffen worden. Gin ahnliches Beispiel von Geschicklichkeit gab ein junger Mann, ber am Ufer des See's einen sehr kleinen Bogel — ben nämlichen Anthus Ludovicianus, den ich auf den höhern Gebirgen angetroffen mit bem Bfeile des altfamtichabalischen Bogens ichog. Dan befaß bergleichen zu Jawina noch, vielleicht mehr zum Spielwerk ber Rinder, als zur ernftlichen Benutung; der Bogen war verhältnißmäßig furz und ftart gefrümmt, aber leicht und fein gearbeitet.

Tags darauf sah ich die Bewohner des Orts auch ein eigenthumliches Fischergerath mit besondrer Geschicklichkeit handhaben. Es mar ein geglätteter, fünf bis feche fuß langer Stab mit einer Längsspalte bor bem porbern Ende, worin ein scharfer eiserner Safen fich bewegte. Diesen ftellte man burch finnreiche Berbindung atveier Schnure fo, daß er, wenn das Ende des Stabes an einen im seichten Baffer schwimmenden Fisch anftieß, benfelben in augenblicklicher Borbemegung durchstach und fing. Das Werfen biefer Urt von Speer geschah mit beiben Banden; es erforderte jedenfalls viel Uebung und Bunktlichfeit. Ich fah mehrere Knaben von acht bis neun Jahren sich mit großer Anstrengung und vielen vergeblis chen Bersuchen barin üben; unter ben Erwachsenen waren mehrere, bie keinen Fehlmurf zu thun pflegten. — So fing man jett in bem feichten See, theils im Baffer matend, theils im Bat

umherschiffend, eine Wenge Fische, namentlich von Krasnaja Riba und Chaiko. Die erstere war besonders zahlreich, und das Bortommen beider Geschlechter in solcher Anzahl auf Untiesen wie die gegenwärtige ließ wohl keinen Zweisel darüber, daß hier ein Laichplatz sein müsse, wenn auch dabei die späte Jahrszeit etwas befremden mochte. Daß an dieser Westküste die zum Laichen antommenden Fische verhältnißmäßig später als in andern Theilen des Landes erscheinen, zeigt sich auch bei andern Arten; vom Khesutsche ankann man in Jawina sogar an, daß er erst im November seinen Laich absetze.

Die viel geringere Körperhöhe der Weibchen von Krasnaja Riba fiel um so mehr auf, als die Männchen grade hier (vielleicht auch der späten Jahrszeit wegen) durch Höhe vor andern sich ausszeichneten; sie zeigten besonders deutlich die dem Höcker der Gorbusch gewissermaßen entsprechende Schwellung des Oberrückens, von der man beim männlichen Geschlechte dieser Lachsarten übershaupt eine mehr oder weniger deutliche Spur bemerkt. Das Roth des Körpers war übrigens auch hier bei beiden Geschlechtern der Krasnaja Riba gleich stark.

Während die Männer fortwährend Fische beider Arten harpunirten und herbeischleppten, waren die Frauen in voller Thätigkeit,
dieselben zu zerschneiden und zum Aufhängen unter den Trockengerüften der Balaganen an Schnüre zu reihen. Auch sah man am User des See's schon zahlreiche mit frischer Erde zugeschüttete Gruben, in welchen ein Theil des Ertrages der Fischerei bereits vergraben war, um den Winter über als Hundesutter zu dienen. Es ist dieses die berüchtigte Kislaja Riba, die zu Steller's Zeiten ein gar nicht unbeliebtes Nahrungsmittel der Menschen selbst gewesen sein soll. Damit die frei herumlausenden Hunde sich nicht an diesen Magazinen im Boraus vergreisen mögen, sucht man ihnen das Ausschaften Gruben bebeckt, zu verleiden. Ich habe stets bemerkt, daß diese Gruben an Ufern angebracht werden, auch an denen der Flüsse, die denselben nicht selten bei hohem Wasserstande viel Schaden thun sollen. Wirklich scheint es, als halte man diese Nachbarschaft des Wassers für nothwendig, um den erforderlichen Gährungsprozeß in den eingescharrten Massen hervorzubringen.

Ich fuhr in einem Bat nach der Mündung des Jawina- Flusses, dis zu welcher das Fahrzeug eine Strecke weit getragen werden mußte. Wir bemerkten dort viel durchziehende Bögel von Anthus pratensis und am Ufer des See's unter einzelnen Enten eine kleine schwarzbraune Gans mit weißem Schwanze, — von einer solchen hatte mir schon auf der Herreise der Assistant von Malka gesagt. Zu meiner Berwunderung kannten meine Begleiter den Bogel nicht, auch hab' ich ihn nachher nicht wiedergesehn. Bei der Mündung ließ ein Trupp kleiner Strandläuser mich ebensfalls nicht zum Schuß kommen.

Das Meer war wieder ziemlich bewegt und die Brandung stark, aber der Himmel heiter. — Als wir am Strande sortzgingen, sahen wir gegen Südwesten den regelmäßig gesormten, aber breiten Regelberg Alaid, der gewissermaßen die nördlichste von den Insseln der Kurilenkette bildet, und weiter nach Süden hin die sogenannte zweite dieser Inseln, während die erste derselben — denn den Alaid pslegt man hier nicht mitzuzählen — hinter den steilen Gesbirgsmassen südlich von Jawina verborgen blieb. — Die Gebirge dieser zweiten Kurileninsel erschienen in solcher Entsernung nicht bedeutend, doch erhob sich, so weit ich es unterscheiden konnte, das Land überall plöglich und sehr steil.

Da stand ich nun endlich vor den Höhen, die so lange das ersehnte Ziel meiner abgesonderten Reise waren! — Aber an ein Besuchen derselben, ja nur an eine. Seejagd vor der benachbarten Rüfte war leider in diesem Jahre gar nicht mehr zu denken; denn auch bei Jawina hatten die Baidaren schon längst ihr Wintersquartier bezogen, und das Meer war fortwährend viel zu stürmisch,

als daß man in einem Bat nur den Bersuch hatte wagen können, bie Brandung zu durchschiffen. — Gleichwohl erfüllte der Anblic Diefer Inseln bei hellem Sonnenschein mich blotlich mit einer Begeifterung, Die fich nur mit berjenigen vergleichen ließ, welche fich meiner ein Jahr vorher beim Auffinden der Sylvia Calliope bemächtigt hatte. Wie damals die charafteristischen Naturscenen ber Halbinfel mit überraschender Lebendigkeit mir vorschwebten, fo zog mich jest die muthmakliche Thierwelt dieser Kelseninseln und des sie umgebenden Meeres an; und so unentschieden bisher immer noch die Frage bei mir geblieben war, ob ich mit dem Senjawin nach Europa zurückfehren oder fürerst noch auf Kamtschatka berweilen follte, jo plotlich ftand hier mein Entschluß fest, den Frühling im Beter-Baule-Safen abzuwarten und dann möglichft bald hierher gurudgutehren. Ja, ich ging im Stillen fo weit, den Bit Alaïd, diesen verständigen Berg, von dem auf Kamtschatta die Sage geht, daß er früher im Junern des Landes geftanden, fich aber mit ben Nachbarbergen veruneinigt und beshalb feinen Blat braufen im Meere gewählt habe, formlich jum Zeugen meines Entschlusses zu nehmen, und ich verabschiedete mich von ihm wie von Jemand, den man in furzem wiederzusehn erwartet.

Die Sage, deren schon Steller erwähnt, gründet sich wohl unverkennbar auf gewaltige Naturerscheinungen. Ein tiefer See zwischen den den südlichsten Theil der Halbinsel besetzenden Bergen soll noch jetzt den ursprünglichen Standort des ausgewanderten Alaïd bezeichnen, und das Versinten eines Berges, so wie das Austauchen eines ähnlich gesormten im Meere steht nicht im Wisderspruch mit den Annahmen der Geologie.

So rasch mein damaliger Vorsatz entstanden war, so vergingen doch Wochen, bevor sich der leiseste Zweifel an der Zweckmäfigkeit und Aussührbarkeit desselben einfand. Aber die wohlthätigen Wirkungen der plötzlich eingetretenen Exaltation waren diesesmal offenbar noch weniger als in der nämlichen Zeit des vorigen Jahres von Dauer. Fast schien es, als hätten sie der entschiedensten Abspannung schon im nämlichen Augenblicke Platz gemacht, als die begeisternde Fernsicht der Inseln mir entschwunden war. — Gewiß ist es, daß ich seitdem alles um inich her mit viel weniger Ausmerksamkeit betrachtete; denn ich hofste das alles unter bessern Verhältnissen wiederzusehn, und in der ungünstigen Jahrszeit der Zone sah ich kaum etwas anderes noch als eine von der Natur selbst gebotene Ruhezeit.

Nachdem wir die Flukmundung überschifft hatten, gingen wir eine Strecke weit nordwärts am Strande bin; wir fanden bier ein fleines, aber fehr wohlerhaltenes Exemplar der Afibta todt im Sande. Dieses und eine Trynga Glareola, Pall., die ich auf dem Rückwege schoff, war alles, was ich für meine Sammlung von Dieser zweiten Extursion bei Jawina mitbrachte. Ziemlich spät am Abend fehrten die beiden Jäger, die geftern schon nach dem füdlichen Fluffe gegangen waren, um einas für mich zu schießen, zurudt: fie brachten nichts von den gehofften Banfen mit, wohl aber einen sehr schönen großen Adler von der dunkelbraunen Barietät. Um diesen nicht der Gefahr des Berderbens auszuseten, entschloß ich mich zum Hierbleiben für den andern Morgen, — boch wäre mir Zeit genug zur Abreise noch um Mittag geblieben, und es war gewiß ein großer Fehler, daß ich das gute Wetter am 24. Sept. nicht, wenn auch fpat noch, bazu benutte; - ber Borfprung, ben ich so gewonnen hatte, murbe mir vielleicht über gewaltige Berzögerungen geholfen haben. Aber schon trieb mich der Gedanke, daß vielleicht ein früher Winter mir die Möglichkeit ber Gebirasertursionen für dieses Jahr nehmen könne, weniger als bisher zur Gil' an, ba ich nun doch fürerft im Lande zu bleiben entschlossen war.

Neben dem durchziehenden Anthus pratensis bemerkt' ich an diesem Tage noch am Ufer des See's eine kleine Schnepse, die mir von weitem von Scolopax Gallinago nicht verschieden erschien.

Das Wetter begann ichon in ber Nacht vom 24. auf ben 25. Sept. fehr schlecht zu werben, und als wir ziemlich spät bei heftigem Sturm und Regen aufbrachen, wehte die berüchtigte Rurilstaja Bagoda, die man hier durchweg als die Berkundigerin anhaltenden Regens betrachtet. Dazu fam noch ein ziemlich beträchtlicher Aufenthalt, den uns bas Scheuwerben bes einen Bferbes noch ganz in der Nähe der Häufer verursachte; das alles bewog mich, wieder umzufehren. — Aber den hiefigen Wetterregeln zum Trot klärte sich um Mittag der himmel auf und das Wetter ward gegen Abend wieder gang gut. Weil es jedenfalls zu spät war, um am nämlichen Tage noch bis Golngina zu kommen, benutt' ich die Nachmittagestunden, indem ich mit dem Tajon nach ber Gegend der felfigen Borgebirge füdlich von Jawina ging; wir sahen bort ziemlich viel Urilen von fern, welche die Felsen ber Brandung wie gewöhnlich fronten, und auf dem Rückwege noch in beträchtlicher Entfernung einen fehr zahlreichen Schwarm von ber schon bei Beter-Bauls-hafen bemerkten Seeente des herbstes (Anas dispar), die man hier Moffoi Schelesen zu nennen pflegt, nachbem ich noch am Ende des sandigen Ufers ein Baar von Tringa minuta geschoffen hatte.

Am 26. Sept. sehr früh reisten wir endlich ab, bei trübem, kaltem Wetter. Die Kurilskaja Pagoda brachte von Zeit zu Zeit heftige, sehr kalte Regenschauer, die zum Glück nicht lange dauersten. Einer der schlimmsten, den ein gewaltiger Windstoß begleitete, traf uns an dem zweiten Flusse nördlich von Jawina. Wir sahen hier, wie bedeutend wir auf der Herreise den rechten Weg versehlt hatten. Dieser ist sehr deutlich kennbar, er läuft fast immer über trockne Tundra mit großen Polstern, auf denen sich jetzt ein Reichthum von vortresslichen Beeren sindet, namentlich ausgezeichnet gute Golubel (Vaccinium uliginosum). Weiterhin wächst besonders viel zerstreuter Kedrownik auf diesem Moorboden. Obgleich wir nun viel näher dem Weere zogen als neulich, mußten

wir doch über mehrere jener niedrigen, aber steilen Wände klettern, welche die Gegend vorzugsweis bezeichnen; doch hatten wir im Ganzen diesesmal nur vier Flüsse zu überschreiten. Das Durch-waten derselben war für meine Begleiter aus Jawina insofern leicht, als die Bewohner dieses Orts besser als Andere mit den hiesigen höchst praktischen Wasserstiefeln versehn sind. Man nennt



versertigt. Namentlich soll es der Schlund und die Speiseröhre des ansehnlich großen Thieres sein, was zu den langen, sehr biegsamen Schäften das Material giebt. — Diese Stiesel sind dauerhaft und völlig wasserdicht, sie werden auf Ramtschafta sehr hoch geschätzt. Die Jagd der Seelöwen ist bekanntlich mit vieler Ansstrengung und Gesahr verdunden; man bedient sich gegen diese starken Thiere, die sich nicht nur auf den Felsen, welche sie vorzugsweis im Sommer bewohnen, sondern auch im Wasser selbst ernstlich zur Wehr setzen sollen, außer dem gewöhnlichen Schießsgewehr auch eines sechs die sieben Fuß langen Speers, der an beiden Enden mit Eisen gespitzt und hinter der vordern Spitze mit

einer freuzenden Barirstange versehn ift. Einer meiner Begleiter benutte folch einen Sbeer als Springftoct, um über Bache zu feten. An den Belakleidern einzelner Bewohner von Jawina fah man zu meiner Zeit noch Borftofe von Seeotter, einen Luxus, ber auf dem übrigen Kamtschatka schwerlich mehr anzutreffen war; aber damals gehörte die Gegend der nördlichen Kurileninseln zu ben wenigen, wo dieses kostbare Belzwerk immer noch regelmäßig gewonnen ward. — Auch ein Gürtel, ber aus aneinander gereihten Schnäbeln ber Alca cirrata mit Abschnitten von Bobelschwänzen abwechselnd, bestand, fiel mir unter hiesigen Luxusgegenftänden auf. — Auf der Sälfte des Weges nach Golygina famen wir zu einer Erdhütte, wie man sie hier unter dem Namen Barabra kennt; bergleichen sind als nächtliche Zuflucht öfter für Reisende von Wichtigkeit. Ich bedauerte nun fehr, daß man mir nichts von der gegenwärtigen gefagt hatte, wir hatten fonft am 24. Sept. Mittags aus Jawina gehn und die regnichte Nacht hier zubringen fonnen.

In dem lichten Birkenwalde, der uns noch von der Herreise bekannt war, fanden wir den Schalamennik, dessen Dickichte daselbst viel mit denen des Baranniks und dem Unterholze, welches der Redrownik bildet, abwechseln, schon sehr abgestorben, doch immer noch aufrecht und lange nicht so zerkört, wie derselbe fast drei Wochen früher in der Gegend von Natschik schon war; hier, wie an der Awatscha-Bai, zeugte das Aushalten dieser Pflanze von der verhältnismäßigen Milde des Küstenklima's, wenn auch das der Westküste dem in der Nähe des Oceans in dieser Hinsicht bedeustend nachstehn muß. — In diesem Walde sah ich plöglich meine vorauszeilten Begleiter sich schußfertig machen und mit vieler Borsicht voranschleichen; wirklich schien auch ein Geräusch, welches vor ihnen in dem hohen Kraute sich hören ließ, die Gegenwart irgend eines großen Wildes anzudeuten. Nun aber erhoben sich aus dem Dickicht einige sich sortbewegende grüne Säulen; die mir um so

seltsamer vorkamen, als ich an ihrer Statt das Geweih eines Rennthiers zu sehn vermuthet hatte. Fast im nämlichen Augen-blicke jedoch sahen die schußfertigen Jäger einander lachend an, und in der That waren die grünen Säulen nichts anderes als lange Bündel von Nesseln, die soeben von einigen Frauen aus Golygina gesammelt und fortgetragen wurden; man bedient sich hier des Garns, welches diese sehr hochwachsende Nessel giebt, zur Berfertigung von Nessen, und das Einsammeln ihrer Stengel gehört in dieser Jahrszeit mit zu den gemeinschaftlichen Obliegenheiten der weiblichen Einwohner.

Bald nachher erreichten wir Golngina noch bei völligem Tageslichte. — Leider ward ich durch entsetliches Sturm- und Regenwetter nicht nur ben gangen 27. Sept., sondern auch den nächstfolgenden Tag in diesem langweiligen Orte zurückgehalten. am 29. fehr früh schifften wir wieder den Fluß hinab; ber Tajon mit noch einigen Leuten hatte fich uns in einem zweiten Bat angeschlossen; fie wollten une bis zur Opaletischen Mündung begleiten und dort auf Nerbenjagd ausgehn. Das Wetter war falt und fturmisch. aber der himmel großentheils heiter. Auf dem Alusse bemerkten wir ziemlich viel Enten, ich schof aber nur einen Rrochal. Unfern der Mündung trafen wir die vorausgeschickten Bferde. Bier landeten wir des heftigen Sturms wegen, der jedoch die Kührer unfrer Fahrzeuge nicht hinderte, den Fluft noch bis zu dem seichten Arme, der ihn mit der Opalskaja Reka verbindet, zu beschiffen, während wir übrigen bis dahin zu Jufe gingen. Flugarm selbst war weniger seicht, als wir ihn neulich gefunden hatten, weil die Fluth eben jest erft abzunehmen anfing. Rath unfrer Wirthe von Golygina gingen wir nach dem innern Ufer bes See's, welchen der Fluß Obalstaja Reta por seiner Mündung bildet; sie vermutheten, daß uns weiter oben der Uebergang leichter sein würde. Aber wir waren noch nicht weit auf Diefer Landseite gefommen, als une ber heftige Sturm auf bem breiten See jum Liegenbleiben zwang. Wir schlugen hier unser Relt unter einer fteil abfallenden Band auf, die oben in weitläuftige Moorflächen verläuft, auf denen gewöhnlich gute Beeren, befonders von Empetrum nigrum (Schiffcha), gebeihen. Am Ufer bes See's bemertten wir große flache haufen schwarzen Sandes, ber durch diese Farbe sowohl als durch die Gestalt ber Körner, bie mehr flach und im Bangen fehr unregelmäßig war, fich bon bem benachbarten weifigelblichen Sande fehr icharf absonderte (Titanfand?). Ganz zufällig erzählte hier einer unfrer Begleiter, daß er vorhin an der Mündung des Golhaina-Klusses einen vom Meer ausgeworfenen Walfisch bemerkt habe. Diese Nachricht bewog mich noch ziemlich gegen Abend, als wir die Hoffnung, heute weiter zu reifen, des anhaltenden Sturmes wegen aufgegeben hatten, zu einer Fahrt dahin, obwohl ich mit den drei Leuten von Golggina, welche das Bat führten, nicht nur beim Ueberfahren über einen Theil des See's und besonders über den an der Münbung dem Sturme fehr ausgesetzen Kluf von den Bellen, sondern auch von mehreren heftigen Bindftoffen mit Regenschauern arg durchnäft wurde. Wir fanden wirklich ein über fechzig Jug langes, schon sehr zerstörtes Thier, von dem der Robf und der größte Theil bes Körpers tief im Sande versunken waren. Bon dem zu Tage liegenden war schon fehr viel von den Möben verzehrt, und nur die Kleinheit der einen noch sichtbaren Bruftflosse von rundlicher Gestalt bezeichnete das Thier als zu den eigentlichen großen Walfischen gehörig. Die Fäulniß und der daraus hervorgehende Geftank waren so groß, daß man unter dem Winde nicht lange verweilen fonnte. Selbst bei aunftiger Witterung ichien es kaum ber Mühe werth zu sein, eine Zeichnung bavon aufzunehmen, was sich in unferm damaligen durchnäßten und halb erftarrten Zuftande, zumal bei der nahe bevorftehenden Nacht und der Entfernung von unfrem Lager, gleichsam von selbst verbot. Der Wind blies jest mit großer Heftigkeit aus Norden, er brachte dabei die bom

Südwind furz zubor über uns weggetriebenen Regenwolfen wieder zurück, und wir hatten noch viel mit den Wellen zu kämpfen, bis wir grade mit Sonnenuntergang bei den Unfrigen wieder eintrasfen. Hier gab uns unfer sehr mangelhaftes Zelt die Nacht über wenig Schutz gegen den kalten Wind und von Zeit zu Zeit wies berkehrenden Regen.

Nachdem es wieder Tag geworden, hofften wir vergebens bei vollständiger Ebbe die Pferde durch den seichten See zu führen. Sei es nun, daß die durch den immer noch ftarten Wind aufgeregten Wellen deffelben fie beunruhigten, oder daß ihr Inftinkt fie vor dem fehr sumpfigen Boden warnte, genug, fie weigerten fich, weiter zu gehn, und mußten endlich wieder ans Ufer gebracht merden. Inzwischen verftärfte sich ber Sturm und die Fluth stellte sich von neuem ein. Wir mußten die lettere jedenfalls vorüber laffen, ehe wir einen zweiten Berfuch mit den Bferden machen konnten. Der Nordwind hatte nun seinen gewohnten Charatter wieder angenommen, die periodischen Regenschauer hatten aufgehört und bas Wetter war im Bangen heiter, aber fehr falt. Ein Theil der Gesellschaft ging aus, einen Baren aufzusuchen. ber fich gestern hier gezeigt hatte, jedoch gefehlt worden war; sie kamen nicht lange barauf zurück, beladen mit dem Fleische, dem Kelle, den Därmen u. f. w. des Thiers, welches Korondaschem burch einen einzigen Schuf getöbtet hatte. Der gröfte Theil bes Fleisches ward von den Leuten aus Golygina fehr forgfältig erft mit Holz und dann mit Erde bedeckt, um bei ihrer Rückfehr mitaenommen zu werben. Einer von ihnen brachte mir ein geschoffenes Eremplar von Lestris Buffonii mit, das erste der Art, das ich hier zu Lande fah; - das Ausstopfen beffelben und des geftern aeschoffenen Krochals beschäftigte mich einen Theil des Nachmittags hindurch. Indessen hatte der Wind allmählig nachgelassen, auch bas Waffer war jett schon bedeutend gefallen und der Uebergang fchien fehr möglich: -- aber wie groß war mein Berbruß, als nur

zwei von unsern Begleitern sich fanden! Die Uebrigen waren in aller Stille davon gegangen, ihr Glück noch einmal auf der Bäsrenjagd zu versuchen. — Um den günstigen Augenblick nicht zu versäumen, wurden nun wenigstens die Beiden mit den Pferden abgeschickt; ein alter Mann von Golygina, der sich eben an der Mündung auf der Nerpenjagd befand und in seinem Bat zu uns herüber gekommen war, suhr dabei vor ihnen her, um das seichte Gewässer zu sondiren. Wir hatten verabredet, daß sie gleich nach ihrer Ankunst an der Mündung ein Feuer anmachen sollten, um uns zu benachrichtigen; dieses erschien endlich, aber auf der linken Seite der Flußmündung; wahrscheinlich hatte man, um den schlammigen Grund zu vermeiden, sich so weit links als möglich gehalten; dabei schien auch das Ueberschwinmen der schmalen Mündung an sich mit gar keiner Gesahr für die Pferde verbunden.

Die Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober war heis ter, aber fehr kalt. Es hatte ftark gefroren, als wir, um die Windstille nicht zu verfäumen, noch bei völligem Mondschein uns erhoben. Um diese Zeit schof Giner von der Gesellschaft vergeblich nach einer Rafarta, wie man die fleinere Species hiefiger Banfe benennt. Ich war fehr gespannt darauf, den Bogel in der Nähe au fehn, und erfuhr bei der Gelegenheit gang zufällig, daß ein folder schon gestern war geschoffen worden; ich erwarb denselben fogleich gegen ein Geschent von Bulver, fand aber nichts anderes als den auch in Europa nicht sehr seltenen Anser albifrons. — Obgleich es etwas schwer hielt, auf dem jest der Ebbe wegen fehr seichten Gemäffer die ziemlich schweren Kahrzeuge fortzubringen. · erreichten wir bennoch furz bor Sonnenaufgang die gegenüberlie-Schon unterwegs hatten wir gesehn, daß man gende Roichka. unfre Bferde vom jenseitigen Fluffufer zum Ueberschwimmen abführte; das eine war kaum im Waffer, als es scheu ward und wieder ans Land sprang, doch waren beide bald nachher schon ruhig eine Strecke weit geschwommen, als wir fie beim ganden aus ben Augen verloren. Gleichwohl kamen sie uns nicht, wie wir erwartet hatten, entgegen; wir eilten hin und fanden leider das eine Pferd ertrunken; es war mitten im Wasser aus neue scheu geworden und hatte sich in dem Riemen, mit dem man es ans Bat beseskigt hatte, verwickelt. Da dergleichen Pferde stets daran gewöhnt sind, über Flüsse zu schwimmen, hätten wir uns dieses Unfalls durchaus nicht versehn; aber das erste Scheuwerden hätte vielleicht verstärkte Vorsicht nöthig gemacht, wiewohl auch diese schwerlich viel geholsen haben dürste; denn so sanst und folgsam in der Regel auch die hiesigen Pferde sind, so pflegen sie doch, wenn irgend etwas ihren Eigensinn erweckt, sehr unbändig zu sein.

An der Stelle, wo wir auf dem Herwege schon einmal verweilt hatten, ward nun Thee gekocht und gefrühstückt, wobei mich Korondaschew mit dem Herzen des gestern geschossenen Bären bewirthete. Dieses sehr große Herz gilt für besonders schmachaft, das Fleisch überhaupt hat viel vom Hirschwildpret, scheint aber weniger derb. — Hier, wie überhaupt auf diesen Flüssen nahe der Mündung, sieht man jetzt unzählige Nerpen einzeln und in Gesellschaft, bald schwimmend, bald auf Sandbänken liegend. Sie



pflegen babei, namentlich wenn sie liegend sich sonnen, ben Kopf ziemlich aufrecht zu halten, auch die flossenähnlichen Hinterfüße

berühren dann den Boden nicht; beides giebt ihnen ein Ansehn, bas aller Wahrscheinlichkeit nach die fabelhaften Beftalten ber Seejungfern u. dal. veranlaßt hat. — Ein schwimmendes Thier von der größern der beiden hier vorkommenden Arten ward durch einen ber Begleiter bes Tajons geschoffen, die hier zurucklieben, um die Sie begannen zu diesem 3weck ein großes Raad fortzuseten. mitgebrachtes Net zurecht zu legen, deffen Gebrauch mir nicht recht deutlich geworden ift. Aber so gern ich auch benselben gesehn hatte, nach dem bereits erlittenen Zeitverluft durfte meinerseits nicht baran gedacht werden, beshalb auch hier noch zu verweilen. schieden baber von jenen und bedienten uns noch bes früher hier benutten Bate bis zu der Stelle, wo wir es zuerst gefunden Sier beluden wir une, fo gut es gehn wollte, mit ber hatten. Last des ertrunkenen Bferdes und zogen dann auf der Landenge meiter. Da das Umpacken uns viel Zeit gekostet hatte, zudem auch noch die berüchtigte Kurilskaja Bagoda wieder wehte, war uns Gile fehr rathfam. Dennoch war die Gelegenheit, auf zwei Baren, die fich hier febn ließen, Jagd zu machen, fo überaus anziehend für meine Begleiter, daß ich fie gewähren ließ. Glück thaten sie bald zwei Fehlschüffe; worauf die Baren sich eiligft aus dem Staube machten, und wir fetten unfern Weg fort, obichon uns vortreffliche Breikelbeeren und die stacklichten Früchte des zwerghaften Rosenstrauchs, die jest durch den Frost sehr schmachaft geworden, noch hin und wieder ein wenig aufhielten. wind ermangelte nicht, une von Zeit zu Zeit mit Regenschauern zu waschen, doch waren diese nicht von Dauer, obschon sie bei der sehr niedrigen Lufttemperatur uns gewaltig zur Last fielen Gegen Abend vertauschten wir ben etwas beschwerlichen Weg auf ber Roschfa mit bem Sande des Meeres felbft; wir übernachteten endlich in einer den Leuten von Golngina bekannten Jurte, die mitten auf dem grasbewachsenen Theile der Roschka liegt. hat überall nach dem Strande hin einen steilen Absturg, und im

Augenblick, als wir das schwerbeladene Pferd im Finstern dahinaufzuführen suchten, kam ein fürchterlicher Windstoß, der uns Regen und Hagel wie gewöhnlich in horizontaler Richtung zutrieb; das Pferd stürzte, nachdem es alles Gepäck von sich geworfen, mit einer gewaltigen Masse des sandigen Bodens auf den Strand herab, wo es eine Zeitlang unbeweglich liegen blieb, doch fanden wir es bald nachher unbeschädigt, und da die Jurte nicht mehr fern war, kamen wir ohne weiteren Verlust davon. Es war eigentlich nur eine Barabra, deren Eingang zur Seite sie wesentlich vonden altkamtschadalisschen Jurten unterschied. An diesen war bekanntlich der im obern Theile des Dachs besindliche Rauchsang auch die Thür, aus der man ins Innere der Wohnung auf einer hölzernen Treppe niesberstieg.

Das Fleisch der abgebalgten Rasarka sowohl als die mitgebrachten Stücke bes burch Rorondafchem erleaten Baren gaben uns ein reichliches Abendessen, bei welchem viel über die Berschiedenheit der beiden tamtschattischen Idiome gesprochen ward, der Sprache vom Ramtschatka-Fluffe, die man im größern Theile ber Salbinfel, und der von den Rurilen, die man namentlich in den Lobatkischen Ortschaften hört; in der ersteren war Korondaschem sehr bewanbert. — Beide Sprachen oder vielmehr Mundarten zeigen namentlich in den Zeitwörtern viel Uebereinstimmung, in den Substantiven aber weichen fie meistens sehr von einander ab, doch giebt es auch unter biefen manche, die beiben gemeinschaftlich sind. Ein junger Mann von Golygina sprach gegen Korondaschew, als er mich bereits eingeschlafen glaubte, seine Berwunderung barüber aus, bak ein fo weit hergefommener Fremder die Namen der kurilischen Inseln Wirflich hatt' ich ihn nicht lange vorher miffen fonne. gefragt, ob ihm der Rame Poromufchir befannt fei, den auf ben meisten Karten die zweite jener Inseln führt, und ber zu meinem Erstaunen den Eintvohnern von Salvina sowohl wie auch denen von Golygina gänzlich fremd schien. — Korondaschew erklärte

jenem nun recht verständig, was eine Karte fei; — die Theilnahme, mit welcher der junge Mann diesen bisher ihm völlig unbekannten Begriff erfaßte, war ein anziehendes Beispiel von dem wissenschaftlichen Sinne, den man bei den Eingebornen der Halbinsel, wie schon erwähnt, nicht felten findet.

Weil das Dach der Jurte so schadhaft war, daß es eigentlich nur noch der Idee nach existirte, wurden wir im Laufe der Nacht vom Regen sehr durchnäßt. Am Morgen hatte sich das Wetter gebessert, aber auf den Gebirgen war gewaltiger Schnee gefallen, selbst auf den sehr unbedeutenden, die uns zunächst lagen.

Wir erreichten bas Kreuz, die Sälfte des Beges bon Golygina nach Bolfcheregt, als ber Mittag eben vorbei fein mochte. Die völlig flache Roschka bietet hier wenig Abwechselung bar, wir fanden bin und wieder vortreffliche Breikelbeeren auf derfelben. - Das Rachtlager nahmen wir auf den Rath eines unfrer Führer an einer Stelle, wo ein Arm bes Binnengewäffers fich bem Meere so weit nahert, daß wir zwischen beiden unfer Belt aufschlagen und ohne großen Zeitverluft von der einen Seite füßes Waffer, von der andern Holz herbeiholen komten. Das lettere findet sich nämlich hier überall am Straube, boch auf ber Roschta selbst gar nicht. Da wir unsern Borrath von Salz ganzlich verbraucht hatten, bedienten wir uns hier eines Zusates von Geewaffer beim Rochen mit vielem Erfolge. Bei der Unbollkommen= heit unfres Belts, eines alten Bramfegels vom Senjamin, litten wir die Nacht über viel von der Kälte, doch briefen wir uns immer noch glücklich, es nicht wieder mit Regen zu thun zu haben.

Am Morgen des 3. October war das Wetter schön und hell, auch selbst der eingetretenen Bindstille wegen weniger kalt. Die Koschka wird hier herum an einzelnen Stellen etwas wellensförmig; auf dem Sandboden wächst, zum Theil nur sehr sparsam, kurzes Gras und das früher schon erwähnte Pisum maritimum (?), bessen Erbsen jest auch roh sehr schmackhaft sind.

Auf den beiden größeren Seeen, welche die Roichta hier vom feften Lande fondern, bemertten wir außer ungahlbaren Schmarmen ber Anas Marila und Fuligula viele Schwäne, doch immer fehr entfernt; wir hörten hier das fehr eigenthümliche Konzert, welches aus den einzelnen Stimmen Diefer Bogel fich bilbet; es ift im Ganzen von unbeschreiblicher Wirfung und giebt dem melancholiichen Charafter diefer ichauerlich einsamen Wasserlandschaft in winterlichen Umgebungen den ftärksten Ausbruck. Der einzelne Ton erinnerte mich lebhaft an eine Bemerkung des Ornithologen B. Becker in Darmftadt, (S. Bechftein's ornith, Tafchenbuch. II, Leipzig 1803, S. 413,) welche diesen Ton mit demjenigen vergleicht, den man aus einer schlecht gespannten Biolinsaite mittelft des Bogens hervorlocken fann. Die große Verschiedenheit in der Tiefe, Dauer und Stärke diefer vielen gang unabhanaig von einander ausgerufenen Tone, die gleichwohl zusammenhängend ins Ohr des Vorübergehenden fallen, bringt so das wunderbare Schwanenlied hervor, von dem man ichon in fehr alten Zeiten fo vieles gefabelt hat.

lleber ber Koschsta ließen sich zwei schöne weiße Falken sehn, ich schoß nach einem berselben vergeblich. — Am Binnenwasser erhielt ich nur einen Vanellus Squatarola und einen Strepsilas collaris, vom erstern hatt' ich schon zwei Tage früher ein Exemplar an der Opalskaja Reká geschossen; er zeigt sich um diese Jahrszeit hier wie um Peter-Pauls-Hafen her einzeln unter andre Strandvögel gemischt. — Biel vergebliche Mühe machte mir ein kleiner Bogel, der jetzt im Grase der Roschka ziemlich häusig, wenn auch immer einzeln, vorsam und ganz die nämliche Lebensweise wie der bei Peter-Pauls-Hasen im Herbst bemerkte Plectrophanes zeigte. — Korondaschew rief uns vom User des Binnenwassers nach dem Seestrande, wo er einen ausgeworsenen Bassisch bemerkt hatte. — Leider war dieser, ein verhältnißmäßig kleines Exemplar, schon von andern Menschen gesunden und des Specks wegen so zerschnitten

worden, daß pam Körper wenig zu, unterscheiden war; dach hatte sich der größte Theil des Kopss. erhalten, und ich hab; es nachber oft bereut, von diesem nicht rasch eine Zeichnung genammen zu haben, die namentlich der schön gekräuselten Barsten wegen immer noch wünschenswerth sein mochte. — Doch war es schan so spät am Tage, daß wir eilen mußten, um vor der Nacht, nach über das Haff an der Mündung du tommen; dazu begünstigte die niedrige Temperatur, und ichen has satismen der Hagen überhaupt sehr wenig.

Micht lange nachber faben mir einen viel größeren lebenben Balfisch in sehr geringer Entfernung vom Stranbe, mo er bestäubig hin= und herschwamm und dabei dem Ufer so nahe fam, daß ich schon ber Hoffnung Raum gab, ibn festsitzen zu febn; wir hatten bann feinetwegen bort unfer Nachtlager aufgeschlagen, Aber meine Begleiter verficherten mir, daß grade, hier die, Tiefe fabr: beträchtlich sei; wirklich saben wir ihn auch allmählig sich wieder entfernen. So oft fein ichwärzlicher, ftart mit Balanen und andern Muschelwert besetzter Rörper (vom Kopfe sah man immer nur den obern Theil) zum Borichein tam, fturzten fich maffenhaft gufame mengedrängte Gefellschaften von Möben mit reißender Gefchwindigfeit auf ihn herab; sie bebecten sofort dem über dem Baffer befindlichen, Theil und fielen gierig über die daran festsitzenden Weichthiere her; war er untergetaucht, so perfolgten fie ihn fliegend, bis er wieder auftauchte, - Die hier fehr jahlreichen Möven ichienen, meistens ju Larus glaucoscens aber glaucopterus (?) zu gehören; ich, erhielt zwei davon auf einen Schuk.

Wir näherten uns nun der Mündung der Bolichaja Rets, wie vorher schon einzelne Trümmer des ehemasigen Schiffs Alexander uns verfündet hatten. Die Koschta wird hier wieder etwas hügelig, sie besteht aus grobem, nur sparsam mit Strandpflanzen

bewachsenem Sanbe, ber mit unfahligen groken und fleinen Studen von Dreibholg Aberfat ift. Als wir enblide bei ben beiben Sthubben am Ufer bes Saffe angefommen waren, fuchten wir eine Zeitlung vergebens nach bein Bat', welches und bie Rofalen bierher zu ichlichen versprochen hatten. Bir funden es endlich, aber es war ain Boben fo burchtochert, daß wir an Benutiung beffelben gar nicht benten konnten. - Schon faben wir und nach Treibbolkstämmen unt. aus benen wir ein Klok zur Ueberfahrt zusammenfugen wollten; als plötlich auf der Roschfa jenfeits der Flugmundung ein Büchsenschuß fiel; gleich barauf faben wir einen Mann, der ein großes robbenartiges Thier aus dem Waffer 30g. - Wir eilten nun, ihn durch Schieken, Binten u. f. to. berbeizurufen; er tam auch bald in einem Bat zu uns herüber. und seine Frau befanden fich hier im Auftrage ber Gemeinde von Dpatscha, zu ber' fie gehörten, auf der Nerpenjagd, um ben Winterbedarf der Ortschaft an Fett, namentlich Brennol, herbeizuschaffen. Sie stellten fogleich aufs gefälliafte das Kahrzeug zu unfrer Berfügung, um damit überanfahren, bedauerten aber, daffelbe nicht, wie wir wünschten, uns auch zur Beiterfahrt nach Bolfcherest überlaffen zu können. da sie mit dem Tajon ihres Orts, der sie von Amtervegen hierher gesenbet, in einem etwas gespannten Berhältniffe stünden, sich daher dem möglichen Borwurf einer Rachlassigkeit nicht ansieten durften. Namentlich die Frau liek sich baruber fehr umftändlich aus; fie verficherte, daß ihr Mann und fie, wenn ber Tajon ihnen wohlwollte, durchaus nicht anstehn wurden, unferm Bunfche zu entsprechen, da fie recht aut fich ein Baar Tage lang hier ohne Bat behelfen fonnten, jest aber wurden ihre Gegner im Orte nicht ermangeln, ihnen aus diefer uns erwiesenen Gefälligfeit unabsehbaren Berdruff zu bereiten. Man hatte mir es friher ichon im Beter-Bauls-Hafen als einen Charafterzug des famtichattlichen Lebens bezeichnet, daß, der geringen Ginwohnerzahl ungeachtet, unter den Bewohnern einer und derselben Ortschaft

fast immer Partheien und Intriguen bestehn, die besonders um die Amtsthätigkeit des jedesmaligen Tajons sich drehen. Dergleichen Intriguen sollen oft von überraschender Feinheit sein; — offenbar stehn die geistigen Anlagen dieses Bolks nicht im Einklange mit der großen Einförmigkeit seiner Lebensweise.

Wir luden nun das Ehebaar ein, uns nach der wenig entfernten Tichekamta zu begleiten und bort mit uns eine Taffe Thee Die Zuge des Mannes erheiterten sich sichtbar bei zu trinken. Nennung biefes beliebten Getrantes. "Frau!" rief er aus, "wer batt' uns heute Morgen gefagt, daß wir am Abend Thee trinken sollten!" — Die geschossene Nerpe gehörte zu der Art, die man hier Lachtat nennt (Phoca nautica, Pall.?). Die Größe des etwa fünf Fuß langen Thiers und die sehr zahlreichen starten Bartborften erinnerten mich sogleich an das Exemplar, das ich im vorigen Herbst am Ufer der Awatscha-Bai gesehn, und ich zögerte nicht, das gegenwärtige für eine Flasche Rum zu erwerben. Balg dieser Robbenart, aus beren Leder, wie aus bem ber Seelöwen, die Fahrzeuge der Aleuten verfertigt zu werden pflegen, ift mit turzem glänzenden Haar von einfacher bräunlichweißer Farbe bebeckt, die stattlichen Bartborsten sind weiß und etwas durchfichtig, das Gebiß ift weniger raubthierartig als an ben beiben kleineren Arten, die mir an dieser Rufte vorkamen, namentlich find die Edzähne fürzer und ftumpfer.

An der Tschekawka, wo uns das Innere der verlassenen Gesbäude mehr Schutz gab, als unsre bisherigen Nachtlager, verweilten wir nun den solgenden Tag über bei trüber und sehr kalter Witsterung, nicht nur der uns allen nöthigen Ruhe, sondern auch der Geschäfte des Ausstohfens wegen; die Jagd an dieser Mündung des Flusses brachte nur Enten der gewöhnlichen Art ein. Aber unser Berweilen gab den Leuten von Opatscha Zeit, ihre Geschäfte so zu ordnen, daß sie das Bat in den nächsten zwei Tagen noch besser als bisher entbehren konnten; sie entschlossen sich

daher endlich boch, es uns gegen ein Geschenk von Rum zur Reise nach Bolscherezk zu überlassen, da sie mit Sicherheit annehmen konnten, daß es ihnen durch die zurückkehrenden Geleitsmänner
von Golygina bis zum Abend des zweiten Tages richtig wieder
zukommen werde.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Zu Bolscherezt hielt mich Untobhlsein und zulest noch bas Ausstopfen eines Ablers von der buntelbraunen Birtekat, ber mir gebracht worden, über zwef Tage lang auf. Die Witterung ward unterdeß immer ranher und die Gebirge blieben formährend mit frisch gefallnem Schnee bedeckt:

Ueber dem Flusse, von der Mündung an dis Opatscha, sahen wir oft zahlreiche Gesellschaften von Gänsen. Sie gehörten schunktlich zu der größern Art, die man hier unter dem Namen Gumsmenik kennt, flogen aber so schnell, daß wir nie zum Schußkamen. Auch gelang es mir nicht, ein anderweitig geschossenes Exemplar zu erhalten, und ich bin deshalb über die Art sehr ungewiß geblies ben, obschon sie jedenfalls unserm Anser segetum sehr nahe stehn muß. Kur demerkt ich die bekannte regelmäßige Gestalt, welche bei uns die Flüge der wilden Gänse so streng zu besbachten pftegen, hier wenig ober gar nicht, was allerdings auf eine besondere Species deutet.

Auch über die Frage: was wohl Aquila ossifraga des Pallas sein möge, blieb ich fehr unaufgeklärt. Dieser dunkelbeaune große Fischadler, den ich nur im Westen der Halbinsel bemerkt habe; sebt daselbst ganz wie der weißschultrige, dem er auch in Palbung und Betragen auffallend nahe kommt. Selbst in den Körperverhältnissen sand ich zwischen beiden kaum einen Unterschied, es wäre denn, daß die Flügelbreite der einfarbigen Varietät im Verhältniss zur

Länge des Körpers um ein Geringes beträchtlicher war, und daß die Federn der Brust und überhaupt des Oberkörpers etwas mehr zugespist erschienen, als bei der weißschultrigen. Bon dieser sah ich, aber immer nur in beträchtlicher Entsernung, einzelne Bögel mit großentheils weißem Kopse; diese schienen etwas kleiner zu sein, vielleicht waren es alte Männchen.

Nur einmal bemerkt' ich an den mit Weiden bewachsenen Ufern diese Flusses das Thier, welches man hier Widra neunt; es versichwand sogleich im Wasser und zeigte, so viel ich sehn konnte, nichts Abweichendes von unserr Fischotter.

Die Schifffahrt gegen ben Strom ging rascher bon Statten, als ich es bei der Länge der Wegstrecken vermuthet hatte. -Da ber Fluß meistentheils sehr feicht ift, so fördert das Fortftoken eines Kahrzeugs mit Stangen, in dem die Bewohner von Kamtichatka durchweg sehr geübt sind, die Bergfahrt gang besonders, während die zu Thal der vielen reifenden Stellen wegen ihre besondern Schwierigkeiten hat. - 3ch sah hier selbst, was man mir ichon beim hinabschiffen auf den Fluffen Bunftraja Reta, Rorati und Awatscha gesagt hatte, daß es namentlich an ben im Banzen fehr häufigen Bafferfällen diefer Fluffe mit viel weniger Gefahr verbunden ift, gegen ben Strom als mit demfelben zu ichiffen. - Das Umichlagen bes leichten und ichmalen Fahrzeugs bedrocht daffelbe beim Sinabschwimmen weit mehr, als wenn es mauf die Ruderstangen geftützt, den Fall hinaustrebt. — Man pflegt fich babei ftets an einem Ufer zu halten, und wenn diefes, wie gewöhnlich, mit dichtem Weibengebufch bedecht ift, werden die Ameige deffelben nicht felten von den im Bat aufrecht ftebenben Menfchen erfaßt, um bas Fahrzeug zu halten und zugleich fein Emporaleiten zu befördern. Zuweilen geschieht es an folch einem Bafferfalle, daß ein umgesturzter Baumftamm sich quer über bas schmale Fahrwaffer längs dem Ufer gelegt hat und nicht sofort weggeschafft werden kann. Dann bleibt ben zu Berg schiffenden Fahrzeugen nichts übrig, als das Hinderniß zu überklettern; man bringt deshalb das fänuntliche Gepäck in den hintern Theil, um



diesen tiefer ins Wasser zu senken, während man den vorderen auf den quer liegenden Stamm hinauszieht und das Ganze dann mit Hilfe der Stangen zwischen den Zweigen des Baums förmlich durchkriechen läßt. Hat die Mitte des Fahrzeugs den Stamm überschritten, so erschwert man den Bordertheil und es schwebt dann einen Augenblick hindurch, wie der Balken einer Wage, mit beiden Enden in der Luft.

Da der Schneefall auf den Gebirgen nicht nur die Jagd jener merkwürdigen Nagethiere vereitelt, sondern auch den Landweg von Opatscha nach Natschift fürerst unberechendar erschwert hatte, rieth man mir, einen Theil meines Gepäcks zu Wasser, das Pferd aber von Opatscha durch die jetzt jedenfalls noch offenen Thäler über Walka nach Natschift zu schicken. Der Wasserweg stellte viel Zeitzauswand in Aussicht, aber im Hasen mußte die Rücksehr des Senziawin in diesen Tagen schon erfolgt sein, und die Möglichkeit einer baldigen Absahrt desselben trieb mich zur Eil' an; ich entschloß mich daher, dem erprobten Korondaschew alles anzubertrauen, was ich

<u>:</u>

selbst zu Pferde nicht mit mir führen konnte, während ich ben Weg von Obatscha nach Malka mit einem berittenen Aubrer in einem Tage zurücklegte. Dieser Weg führte durch viele gewundene Thäler und über mehrere Nebenflüßthen der Bunftraja Refá. Die Böhen umber find nicht bedeutend, aber steil, und zeigen durchweg den Charafter der Berglehnen, der überhaupt diese Westhälfte Sie find meiftens mit hochstämmigem der Salbinsel bezeichnet. Birkenwalde bedeckt, der in den Thälern felbst etwas lichter partommt und nur mit offnen Grasplägen von geringer Ausbehnung Auf den lettern fah ich, vielleicht bis zur Sälfte des Weges, noch ziemlich viel Medweshie Koren, dann aber verschwindet dieses Gewächs eben so plötlich gang, wie wir früher schon sein Auftreten im Guben ber Bolichaja Refá bemerkt hatten. Diesem Wege sah ich mehr Adler als je; fie saffen vereinzelt auf Baumwipfeln und meift in so geringer Entfernung von einander, daß man immer mehrere zugleich bemerkte, wiewohl dieselben unter fich in feiner Berbindung zu ftehn ichienen.

Die Umgegend von Natschiff war am 13. Oktober Morgens so stark mit Schnee bedeckt, daß es uns lange nicht glücken wollte, das Pferd zum Weitergehn zu bewegen. Da man auf Kamtschakka den Winter über die Pferde von jeder Arbeit frei zu halten pflegt, so mochte dieses gewohnheitsmäßig der Meinung sein, man verslange zu viel von ihm; endlich bestieg es einer der Geleitsmänner, dem wir einen tüchtigen Knittel reichten. Er schlug damit so rasch und so derb auf das widerspänstige Pferd, daß dieses nicht Zeit behielt, stehn zu bleiben und den Reiter abzuwerfen; es galoppirte vielmehr eine große Strecke weit durch den Schnee, mit dem es nun bald so vertraut geworden war, daß es den ganzen Tag hindurch ruhig den gewohnten Dienst verrichtete, wiewohl das winterliche Gewand bis in die tieseren Thäler am Koräti-Flusse den Boden bedeckt hielt. Ich schoß unterwegs ein altes und schönes Exemplar der Strix nisoria.

Der Hafendrif worden mund bie Freude des Miberselfnsinneis ner glücklich ausgeschmmenen Reisegefährten word, zeigte damack zin viel regeres Leben, als wir an ihmi gewohnt warend. Mit ibem Transportschiffe von Ochoziswar der neue Gouvemeur, Herrisvan Golenischtschef, wit Fanilie nebftreinigen andern Ariegsschiffe angekommen, was bei der Antwesenheits der beiden Kriegsschiffe das Personal der gegenwärtigen Hafenbewohner beträchtlich wers mehrte.

Schon unterwegs hatten sich bei innir einige Wedenteningegen die Absicht, mich bleibend: von der Expeditionzuntrennen, wingestellt, und sie twurden, durch die Worstellungen; welche meinen Weisegesfährten mir machten, durch die Worstellungen; welche meinen Weisegesfährten mir machten, durch bestärdt: "Sedenfalls erschien ese rathsam für mich jetzt mit dem Senjawinizunscheitelligu Gebotenstunden; erst in Europa konntlicken hossen, mit allem Wöttigen himseichund versehwign werden Aückstehr mach Kantschaften wistlichen himseichund versehwign werden Aückstehr mach Kantschaft dasser seschaften, weile bei unichtennen Erwisgung Veisen innanden Länger seschaften, weile bei unichtennen Erwisgung Veisen innanden Länder smir in vielsachen: Pansicht damibaren erscheinen mußten. — Ein Mann des Alterthuns, dessen Gestesbildung wersentich), innaden! Veren des homerischen Zeitaltens geronnzelt-hätte, würdenschaftenschristenisch in

1

meiner bamaligen Lage burch bas Gelibbe, qu beffen Reunen ich umlängft erft ben Berg: Alaid: genommen, gebindent gehühlte haben, and nach and exist Beariffen i war iidiofes ii Gelifte oner mipufelbit gethan, sich felbstralfer mufterzeich zauch ibollständig iwiedern dabon enthinden i kinnen. Aber die Borftellungsweifer der Alten gingch melder eine solches :: unerfülltes Gelübbe von iben. Naturfräften : vor benent es abitelegt mari, favonungslos gerächt werden imiliterntvilkie duch den Berlauf meiner Späterus Erfahrungen auffallendschenng bestütigte borben: seimen Wirklich ift; in der : langen: seitbett ber Abffenien Beiteminijeder Blanezur berartigen Beifenedurch bie marnichfaltiaften Mikaefchicke vereitelt worben: ia bin Rictreife mit bem Senjamin felbft, von der ich mir mit vollem: Rechteifo vieles verfprochen::hatte,: mar für mich eine fast ununterbrochene Reihe zorftorten Goffnungen und unfruchtbaver Tage . - aut ihrer Beendis auna : aber : beasnna fogleich : eine anoch abiel ulängeret von boilla vergeblichen Beftrebingen im Interoffe meines Berufelingen in Die Tage von meiner damaligen Antunft im Safemibis zur endlichen Abfahrt bes Senjamin amit 10.11Plovember vergingen mir in einer Unthätigkeit, die mich in Erstaunen fest, wenn ich biefen verhältnikmäkin langen Reitraum des Borweilens an einem Anterplato, mit ben übrigen iber Beifes vergleicher in Dien bestembenbe Gleichafültigkeit gegen: allem Gegenftätte uneiner getrochnien in sonft mitifo: violem Gifer betriebenen Beichöftigungen iluft: ficht faft mur aus bem eingetretenen höchften Grabender schoa mehrmals erwähntem Abspanunnig erflären in Es erschien univerwie ein völlig hoffmungelofes Beginnen, ein biefer ungenfligen gahregeit noch mit Auftrengung auf basienige zu achten, was die Matur; wenm auch fodrianter.: dochi immer moch barbott und bus Bedürfnist ber: Ruhe. verbunden mit dent unbilligen: Widerwillen, der fich meiner gegen bas mank früher mit ist vielen Erwartungen betretone Land bemilde - Davel Korondaschem erhiebtid noch einen vechtechönen Abler

mit weißen Schultern, ben er unterwegs geschoffen hatte. - Awatscha, wohin ich noch mehrmals auf einige Tage ging, beschräuften fich meine Jagberturfionen zumeist auf die Ufer ber Bai; das eigenthümliche Mikgeschick, welches mich schon im Sommer verfolgt hatte, trug and hier nicht wenig dazu bei, mich, zumal in meiner gegenwärtigen Stinmjung, noch mehr zu entmuthigen. Deun bon den wenigen Bogeln, mit benen fich hier meine Sammlung bereichern follte, wurden mir die amei werthvollsten, ichon ausaestobst, durch eine verwegene Rate genalich gerriffen. - Einer davon schien sogar etwas völlig Neues zu sein; es war ein kleiner Charadrius in der Form von Ch. Hiaticula; — das Exemplar lief vereinzelt am fiesigen Strande. Der andre war ein aweites Exemplar der feltenen Tringa, von der ich das erste vorigen Serbst an diesen Ufern erhalten hatte. — Den sogenannten Albenstrand= läufer fand ich wieder in kleinen Gesellschaften ziemlich zahlreich bier. — Unter ben Möben war eine mit weißen Schwingen, die dem Larus leucoptorus des Faber wenigstens febr nahe steht, mir bisher in Ramtschatfa nicht vorgekommen.

Während ich die letzten Tage des Oktobers und den Anfang Novembers in Awatscha zubrachte, sand sich der Winter auch in dieser Küstengegend ein; es fror ziemlich start und bald fiel dauerns der Schnee; der noch immer start rauchende Bulkan erschien mit Ausuahme des lavastromartigen Streisens, wo sortwährend heißes Gas ausströmen mochte, ganz in einen Schneeberg verwandelt. — Bei den Menschenwohnungen sah man jetzt unter den zahlreichen Raben (Corvus Corone) nur hin und wieder auch einen frei umherlausenden Hund den frisch gefallenen Schnee durchwühlen; die meisten Thiere der Art waren schon eingefangen und an ihren luftigen Winterwohnungen besetigt. Es sind dieses bloße Stansen, die man entweder in Pyramidensorm gegen einander stellt, oder auch nur horizontal zwischen zwei Baumstämmen aufhängt, und an welche die gewöhnlich noch durch einen Solzkloben am

Entlaufen gehinderten Hunde mittelft langer Riemen gebunden werden. Sie liegen dann neben ihren hölzernen Futtertrögen den ganzen Winter über im Freien. — Daß aber auch felbst diese den Frost so wenig scheuenden Thiere zu solcher Abhärtung erst auf dem Gewohnheitswege gelangen, davon überzeugt' ich mich, als ich in Awatscha mehrere ganz türztich erst zur Welt gekommene junge Hunde sah, die nacht und blind auf dem frisch gefallenen Schnee sich wälzten; ihre schneerhaften Verwegungen und ihr jämmerliches Geschrei zeigten deutlich, daß sie von der Kätte litten, aber am folgenden Tage waren sie schon sichtbat an dieselbe gewöhnt.

Außer den Raben zeigten sich auf diesem ersten Schnee ziemlich viel Efftern, die man hier namentitch die zum Trocknen in der Nachbarschaft der Häuser an Bäumen aufgehangenen Bärenfelle behacken sah.

Der eintretende Binter gab uns noch in ben letten Tagen unfres Aufenthalts auf Ramtichatta Gelegenheit, die Sundeschlitten au benuten. Freilich famen wir damit nicht weiter als höchftens bis Awatscha; - man vermeibet sogar in dieser Jahrezeit bas Reisen auf größeren Wegstrecken, nicht nur weil selbst die leichten Schitten in den lockern, noch nicht durch den Wechsel von Thauwetter und Froft gehärteten Schneemuffen oft verfinken, fondern auch wegen der im Anfange des Winters befonders häufigen Schneefturme. - Plötliche Bindftoke, die man hier Burgi neunt. treiben dann den fehr reichlich fallenden Schnee mit ungewöhnlicher Heftigkeit in horizontaler Richtung fort, und es soll im November und Dezember hier gar nicht selten vorkommen, daß ein foldes Wetter tagelang, ja bis zu brei Tagen nach einander, ununterbrochen anhalt. - Dann wiffen die hunde felbst ben Weg nicht weiter zu finden und verscharren fich instinktmäßig im Schnee, bis der Sturm vorüber ift. Man pflegt daher aus Vorsicht einige Lebensmittel mitzunehmen, wenn man in dieser Jahrszeit fich

ethogs von den Wohlningen eittfernt, well bie Wefahr, Tilh und Racht, int Schnice verfchitrt; auf einer imd berfelben Stelle hibitin gen' tu'-nillen, bain'immet fetit nahe liegt. - Doch waren alle Windfliffe bet Att. melde wir in ben erften Novembertagen erlebten! bon fehr furger Dader bes ftheint; bag bie langwierigen eift fwitter hänfig werben! "In einer folden Burga fah ich einft, als es ebenti duntel gewordeit war, ein mertwürdiges Meteor, welches fich 'mit' ben' rafiti baher treibenben Schneeflocken bang borftontat von Nordnordwell nach Sabilidvit bewegte. "Das kilchende Geranfch und bie zahftreichen Funten, welche bie fehr glungenbe Feuer tugel nach ullen Seiten 'hin alloftrente! gaben ihr auffallend viel Artinlichtelt mit einer Ratete: fle freith bubei so niedrig über ben Bitten frint, dafiles fichierr, ale' berninte fie bie Wibfel berfelbent. Blothich aber fprang bie Rigel mit einem nicht unbedeutenben Analle, ber fofvit ber Uchterscheinung ein Ende machte! Bie kange fie im Bangen gebauert baben mug, fann ich nicht ungeben, ba fie gut niedrig flog, ale bag ich bon ihrer Entstehung etwas hatte mahrnehmen fönnen.

Roch furz vor der Abfahrt des Senjamin begegnet' ich auf dem Wege von Alwatscha nach dem Hafen einem Einwohner des erfigenannten Orts, der am Morgen in den Wald gegangen war, sich nach Idbelsputen unzuseln. Er wat glicklicher gewesen, als er etwartet hatte, denn er brachte wirklich zwei erlegte Zobel mit, die ich ihm sofort gegen den Durchschlichtspreis von einem Outasten pro Stück üblaufte; — den einen davon hatte der den Jäger begleitende Hund erhascht, der andre, der sich auf einen Baum gestücktet, war geschossen worden. — Der Regel nach psiegt hier die Jobelsagd etwas sieser im Winter zu beglünen; man durchstreicht dann den Wald in Begleitung des Jagdhündes, von dessen Schnelligkeit und zuten Islistinit der Erfolg der Jagd hauptstächlich abhäugen soll Wergleichen Hinde werden nicht zum Schlittensziehn gebrautit und kint von einer Race, die mehr dem Schäferhund

als., dem : Wolfe , fich nähert,, -..., Auf. der Spur des Bobels ,, die namentlich dann gibenn ober Schnee, bereits die Unterholzbickiete vollständig, bebeckt, leicht zu verfolgen, ist, findet, man, ben Berfteck des Thiers, gemöhnlich, einen hahlen Baum, Sien treibt man es durch, Rauch aus, der Söhle, der Sund, steht dabei auf der Lauer und foll, das im Schner dapanlaufende Thier leicht erfassen können. Flüchtet es sich nauf ben Wipfel eines Baums, so treibt man es durch Fällen deffelben auf den Schneg : nur jungern bedient man sich, des, Schiefigewehrs, weil dadurch, der Balg, beschädigt, wird. Die Ergiebigkeit der Zobeliggd ift nach den Jahrgangen berichieden; für ein ngutes Zobeljahr" gilt ein solches, in dem es den Zobeln auf den schwer augunglichen Gebirgen gu Nahrung fehltz fie pflegen dann zahlreich in die niedriger gelegenen. Birtenmalber auf ben Bebirgen nicht, nur bie Früchte der ftrauchartigen Cebereine Saubtnahrung der Bobel gut gerathen, sandern auch die Die cichte durch geringeren Schneefall diefen Thieren zugänglich geblies ben sind. R. D. C. BOLL BEST, L.

Im Magen des einen jeuer beiden Zobel faud ich unter dem Speisehrei von verschiedenen vegetabilischen Gegenständen auch die sehrzusgammenhäugenden Ueherreste von einer Maus; in dem des andern ließen sich unur Früchte von Pyaus sondisolia sowahln als von den beiden Nasenarchtunterscheinen. Ban diesen Stüchten scheint der Zobel sich vorzugsweis im Ansange des Binters zu nähren; son dieser, wenn das Gesträuch völlig verschüttet ist uns er nehr auf Rauh angehriesen seinen

- Am. 10. November verließen wir in Gesellschaft des Peller den Dafen. Die Fernsicht war debei sehr klar und wir mußten noch beim Abschede die Bracht dieser nun im Schmucke des Winsters unch ganz besonders glänzenden Gebirge demundern. Aber der Wind ward so schwaden des Winders dingenden Webirge demundern. Aber der Wind war unter hieben. Erst am Morgen des Alle Vanember

tam frischer Rordnordwest, aber indem wir nun in südlicher Richs tung gute Fortschritte machten, empfanden wir noch lange das Unsgemach einer winterlichen Schiffsahrt.

Die beiben Auführer hatten verabredet; auf der Fahrt nach Manila noch einen Abstecher nach den Karolinen zu machen; aber schon am Morgen des 20. Nov. verloren wir bei stürmischem Wetter den rascher segelnden Moller aus den Augen und sanden ihn erst später zu Manila wieder. Wir machten daher die Fahrt nach den Karolinen auch diesesmal allein. Aber ich darf dieselbe hier nur in Kürze berühren, weil ich außer Stande din, dem Reisebericht des Admirals Lütte noch etwas von mir besonders Wahrgenommenes beizussigen. Denn ich hatte, da wir das Schiff nur einmal, und zwar auf ganz kurze Zeit, verlassen konnten, keine Gelegenheit zu besondern Beobachtungen.

Es war am 8. Dezember, als die von den Kawolineninsulanern angedeuteten Korallengruppen, von Murilsö und Fananc richtig aufgefunden wurden. Bon der erftgenannten kam jener William Flodd, dessen ich früher schon mehrmals erwähnt habe. — Die Freundlichkeit, mit der man den jungen Mann nicht nur vor ungefähr zwei Jahren hier aufgenommen und die ganze Zeit über behandelt hatte, sondern auch nun auf seinen bloßen Bunsch, ein europäisches Schiff zur Weitersahrt zu benugen, ihn bestens versorgt zu uns an Bord brachte, war gewiß ein rührendes Beispiel von der Süte der Inselbewohner, um so mehr, als diese nur um seinenwillen zu uns kamen, denn die meisten von ihnen scheuten sich, das Schiff zu betreten.

Am folgenden Tage zeigten die Bewohner von Fanana mehr Bereitwilligkeit, mit uns zu verkehren. Aber so viele Piroguen wir hier auch auslaufen sahen, sie hatten dennoch besondere Mühe, sich uns zu nähern, weit keine von ihnen Segel trug; wir erfuhren durch William Flond, daß sie sich eben in der Woche des großen jährlichen Festes befanden, in welcher es auf diesen Inseln

nur mit Rubern zu schiffen erlaubt ist; — in einer anvern barf gar kein Fahrzeng das Ufer verlaffen.

Wir besuchten nun aufs neue niehrere der im verflossenen Frühjahr aufgenommenen Inseln, ohne sie jedoch zu betreten, da es sich bloß um eine nochmalige genauere Bestimmung ihrer Lage handelte: — Magir und Magirarit, Anoun, später Farostap und Uleai. — Nirgends bei diesen Inseln verweilten wir lange genug, um durch die Bewohner mit Fischen versehn zu werden.

Erft am 20. Dezember brachten wir den größten Theil bes Tages bei ber Insel Fais zu, beren Lage ber Capitain nach ben letten Andeutungen der Bewohner von Uleai fo genau getroffen. daß es gar keines wirklichen Auffuchens derfelben bedurft hatte. - Die Geftalt dieser kleinen Infel ist merkwiltbig: - der Rorallenfelsen, aus dem fie besteht, erhebt sich anf beinahe hundert Buf mit sentrechten Banden über den Baffersbiegel: er ift oben wie gewöhnlich flach, vertieft sich aber nach innen und zeigt fo febr deutlich die ehemals mit Wasser gefüllte, jest emporgehobene Lagune; der hufeisenförmige Rand derselben ist der höchste Theil des Ganzen. Ein außerhalb der Bande wenigstens theilweis umherlaufender schmaler Strand gehört sichtbar zu dem fbateren Anban der Korallen, der noch jetzt als Untiefe die Infet umgiebt. - Die Brandung auf diefer Untiefe konnten wir mit unferm Boote nicht durchschiffen, wir wurden beshalb durch Biroguen der Eingebornen aufgenommen und ans Land gebracht. Bei ber Kleinhvit ber Infel, beren Umfang nach Capitain Lutte's Schätzung nur vier Werste, mithin wenig mehr als eine halbe deutsche Meile beträgt, ift die Bevölkerung ungewöhnlich ftark, wie man auch schon aus den nahe bei einander liegenben Saufern fieht. Diese werden durchweg von zahlreichen Rotospalmen beschattet, an denen es auch auf den emporgehobenen Rändern ber ehemaligen Untiefe nicht fehlt; außerdem bauen die Einwohner fehr forgfältig Tarropflamgen und Bananen, doch besigen sie nur wenig Brodfruchtbaume.

Die Menschen und ihre Wolpungen glichen der Hauptsache nach denen von Uleai, doch bemerkten wir, wie früher schon erwähnt, hier nichts von der Absonderung der Frauen. — In der Cleidung des weiblichen Geschlechts siel und hier ein Unterschied auf, der allem Anschein nach zwischen verheiratheten und ledigen Personen Statt fand; erstere trugen die engen gewehren Röcke, welche wir schon auf Lugunor und Uleai gesehn hatten, die jüngeren aber ein ähnliches, aus einer Art langer Franzen zusammengesetztes Kleidungsstück, welches an die Tracht der Männer von Junopet erinnerte. Dagegen vermisten wir die frischen Laubgesliechte der Mädchen von Uleai.

Die Wenge der gefangenen Fische, welche wir hier fahen, war nicht besonders groß; wir kannten die meisten Arten schon von Uleai her; unter den für uns neuen war eine schäue Species von Amphiprion, schwarz, mit Orangegelb und Hellblau bezeichnet, sehr ähnlich dem Rüppell'schen Amphiprion bisinctus vom Rothen Weere.

Wir fanden hier ziemlich viel Strandvögel, aber nur von den ums schon bekannten Arten. Numenius tenuirostris kam zahlreich in vereinzelten Eremplaren vor; ich schos eins derselben, so wie zwei von Tringa minuta, die sich in kleinen Gesellschaften an den Usern zeigte. Sonst erhielt ich noch die schwarze Lamprothornis von Lugunor und Uleai; sie war häusig auf den Kolospalmen.

Die merkwürdige Korallengruppe von Uluthy, die man uns vorher meistens unter dem Namen Mogemog, welchen, wie auch auf Uleai u. a. m., eine der Inseln besonders führt, bezeichnet hatte, sahen wir in den nächstfolgenden Tagen, am 21. 22. und 23. Dezember. — Ihre Bewohner, die zum Theil in Piroguen an Bord kamen, erschienen uns nur in unbedeutenden Nebendingen von andern Karolineninsulanern verschieden; doch als Schiffer minder ausgezeichnet. Sie sührten uns unter Anderem

zwei Schildkröten verschiedner Art zu, die beide zur Sattung Caretta gehörten und von Mertens mitgebracht worden sind, — auch einige Fische, darunter ein uns bisher noch nicht vorgekommener Chaetodon, der mit Ch. triangularis, Rüpp., viel Aehnlichkeit hat.

Fast schien es, als habe sich alles vereinigt, mich auf dieser Rückreise den schmerzlichsten Zeitverlust: empfinden zu lassen und so das Schwanken meiner Entschlüsse zu bestrasen. Schon die ziemlich langwierige Fahrt durch den Karolinenarchipel war für mich insbesondere durchaus unergiedig, aber auch die Reise von da nach Manila ward ganz wider Erwarten sehr in die Länge gezosgen, da wir statt des in diesen Gegenden des Meeres regelmäßig herrschenden Passatwindes schwache, veränderliche Winde fanden. — Zu Admiral Kütse's Schilderung des am Abend des 28. Dezember ums erschienenen Zodiakallichtes vermag ich nichts hinzuzususgen; er erzählt davon auf S. 313 des zweiten Theils seiner Reise.

Der erfte Tag des Jahres 1829 fand uns noch in beträchtlicher Entfernung von den nördlichen Philipbinen auf offnem Meere. - Wir saben am 4. Januar die Inseln Baschi und Babuan, aber die Schifffahrt langs ber Weftkufte von Luzon hielt und, bei schwachen Winden und hinderlichen Strömungen, noch bis jum 13. Januar auf. Während derfelben hatten wir mehrmals Anfichten des Landes; es erhebt fich fofort von der Rufte ziemlich start, aber die obern Ränder der Höhen zeigen durchweg eine fanfte Wellenform, nirgends bemerkten wir steile Gipfel. - Einen munderbaren Anblick gewährten diese Sohen bei einbrechender Duntelheit: — fie erschienen dann auf weite Strecken bin wie mit Keuerströmen übergossen. — eine Wirkung des hier üblichen Angundens ber gebirgigen Grasfluren in dieser trocknen Sahrszeit. Derfelbe Steppencharakter, ben wir schon auf Guaham bemerkt hatten, herrscht auch auf diefer größten Infel der Philippinen, daß nämlich in verhältnismäßig geringer Höhe schon weitläuftige, nur

hin und wieder mit Wald abwechfelnde Sabannen die fanft geformeten Berge bedecken.

١

An der in der Bai von Manisa gelegenen Isla del Corregidor, wo wir von einem Fahrzeuge der Küstenwacht examinirt wurden, sahen wir im Vorbeifahren einen Begetationscharakter, der wohl den felsigen Küsten dieses Landes überhaupt angehören mag. Er zeigte keinen hochstämmigen Baumwuchs, aber sehr mannichsache Gesträuchsormen, auch Gewächse, welche die Cactussorm in Erinnerung brachten, wohl Euphordien; — wir haben seider nicht Geslegenheit gehabt, dergleichen wiederzusehn.

Der Moller war wirklich schon seit drei Wochen zu Manika. - Da wir mit ihm, der seine meisten Geschäfte hier schon beenbiat hatte, die Weiterreise machen mußten, traf uns nun das bittere Loos, hier nur wenige Tage verweilen zu können. türlich bot ich alles auf, diese Tage so gut als möglich im Interesse meines Berufs zu benuten, und da fich zunächst meine Bogelsammlung zu bereichern, Gelegenheit genug darbot, so ward ber bei weitem größte Theil meiner Zeit auf die dazu nöthigen Beschäftigungen verwendet. Bon allem Anziehenden, mas die herrliche Natur der Philippinen überhaupt und das so mannichfaltige Menschenleben zu Manila barbot, konnte fast nur basjenige meinem Gedächtniffe fich einbrägen, was mit den Bogeln zugleich bon mir wahrgenommen ward oder in irgend eine Berbindung mit ihnen zu bringen mar, wie man oft Landschaftsbilber zum hintergrunde naturhiftorischer Abbildungen zu machen bflegt. - Freilich war bei der Kürze der uns zugemessenen Zeit der auf mich hervorgebrachte Gesammteindruck ein sehr einseitiger; es beruhigte mich dabei, daß von den andern Thierklassen zahlreiche Fifche nebit einigen Amphibien burch Mertens eingesammelt und durch Postels fofort abgebildet murden, die hier fo merkwürdigen Rruftaceen aber schon seit längerer Zeit ein Lieblingestudium bes erstern ausmachten.

Die sämmtlichen Insetten blieben hier wie gewöhnlich von

uns fast ganz unbeobachtet, — da die Jahrszeit für die meisten dieser Thiere nicht günstig war. Sie hatte den Charakter herbstelicher Trockenheit, den wir schon in mehreren auf dieser Reise berührten Ländern getroffen hatten. — Die Nordwinde pflegen jetzt auf Luzon die Hitze bedeutend zu mäßigen, zugleich ist die Witterung meistens heiter:

Der Unblid ber großen, volfreichen Stadt bietet von fern wenig Auffallendes dar; sie liegt in einer weiten kultivirten und matblofen Ebene, ber es jedoch feineswegs an zahlreichen Bäumen und fleineren Gebüschen fehlt. Die Mündung des Aluffes Baffig. der aus der einen Tagemarich weiter landeinwärts befindlichen Laguna de Bahia kommt, war damals schon mit größern und kleineren Fahrzeugen fehr belebt, doch klagte man ftark über bie Berichlammung ihres Grundes, ein Uebel, zu deffen Abhilfe damals nur unzureichende Bersuche gemacht wurden. Auf dem langen und ziemkich breiten Damme, ber an der Nordseite dieser Mündung von ben Ankerbläten der Schiffe nach der Stadt führt, wuchsen hin und wieder einzelne Stauden von der wohl aus Spanien babin verpflanzten Acanthus-Staude, bem achten Acanthus, beffen Blätter die korinthischen Säulen zieren. 3ch fah hier zu meinem Erstaunen auch zwei dem Anschein nach ganz europäische Bogel, eine gelbe Bachstelze nebst einem Eisvogel, der von fern nicht wohl von dem unfrigen zu unterscheiden war, wiewohl die Art (Alcedo bengalensis) immerhin verschieden ift; die ganze Geftalt ift etwas fleiner, der Schnabel länger und felbst bas Gefieber hat ein tieferes und ftarferes Blau. Gleich nachher aber bemerkt' ich über bemfelben Damme den schönen Raubvogel, der die meiften Begenben Oftindiens charafteriftisch zu bezeichnen pflegt (Falco pondicerianus, L.), mit hellrothbraunem Mantel und weißem, feingeftrideltem Ropf und Vorderförper.

Die Grenzen ber Stadt find wenig oder gar nicht bezeichnet, da ber bei weitem größte Theil berselben aus ben verschiednen sehr volkreichen Borstädten besteht, zu benen die vielen kleinern Ortschaften, welche die Ebene die an den Fuß der Gebirge hin bedecken, gewöhnlich mitgezählt werden. Nur ein verhältnismäßig kleiner Theil ist durch starken Handwall, nassen Und sorgfältig unterhaltenes Glacis befestigt; dieser hat grade, sehr regelmäßige Straßen, die schweren massiven Gebäude sind außer den Kirchen und dem sehr weitläuftigen Regierungspalaste, wo der Generalcapitain der Phisippinen seinen Sit hat, meist Krister und Kasernen. Der viel größere nicht befestigte Theil der eigentlichen Stadt hat unregelmäßige, ziemlich enge Straßen und Hänser von



fehr verschiede= ner Größe; die meisten babon find zweiftodig und mit geräumigen Beranben versehn; das un= tere Stockwerf ift aelvöhnlichae= wölbt und von fehr schwerem Gemäuer. Die Däcker sind mit gebrannten Hohlziegeln ge= dectt, die geräumigen Fenfter meifteus ohne -Glas, aber mit hölzernen ' Ra= lowfieen, zum Theil auch mit

Einsabrahmen von ausammengesetten durchsichtigen Muschelichalen Diese Bäuser nebst den dazu gehörigen Bferdeställen und andern Nebengebänden umgeben gewöhnlich fehr fauber gehaltene. mit Quadern gebflafterte Sofe nebft fleinen Garten, aus benen die Wibfel der häufig kultivirten Arekabalme, des Melonenbaums und der Terminalia Catappa, die man hier besonders gern zu Rierliche steinerne Trebben verbinden Alléeen benutt, aufragen. die Sofräume mit den geräumigen Blatformen der Nebengebäude. beren Ginfasfung von rothem Sandstein bem Bangen ein besonders stattliches Ansehn giebt. - In den weit mehr ländlichen Borstädten sind die Häuser von größeren Garten unterbrochen und von viel leichterer Bauart, häufig von ber hier auf bem Lande durchweg üblichen, nach welcher das aus gespaltenem Bambusrohr errichtete Haus auf ziemlich hohen Pfählen ruht. Eine hölzerne Treppe führt dann in das Innere, das gewöhnlich in drei Räume getheilt ist, und deffen Wände so wie der Aufboden fäfigartig durchbrochen sind, um den Luftzug zu erhalten, ben man nach Gefalten durch Decken oder Matten hemmt. Die rechtwinkligen Dächer find sorafältig mit Rohr, auch wohl mit Balmen- ober Bandanen-Blättern gebectt, und die Tenfter fonnen durch Ginfate bon Matten verschlossen werden.

Wir nahmen unfre Wohnung in einem großen, vorzugsweis von Europäern besuchten Gasthause, dessen Besitzer und eigentlicher Begründer aus Minster in Westhhalen gebürtig war. Er hatte sichthier durch Heirath naturalisirt, litt aber noch an den Folgen einer schweren Berletzung, die er bei dem berüchtigten Aufstande davon getragen, als im Jahre 1821 bei Gelegenheit einer Choleras Epidemie das Keben sämmtlicher Europäer hier ernstlich bedroht war und eine gewaltige Wenge von Opfern wirklich siel. — In diesem Hause vorrügten sich manche Barzüge der europäischen Gasthöfe mit den Unnehmlichteiten des indischen Lebens. — Bon besonderm Werthe für uns war die Wohlseilheit der hiesigen höchst

bequemen und dahei flinken Fuhrwerke, mit deren Hilfe man nach allen Punkten der Umgegend leicht und schnell gelangen konnte. Die Menge dieser kleinen, wohlbedeckten, aber dabei sehr luftigen, merkwürdig wichten, mit zwei kleinen Pferden bespannten Kaleschen war so groß in der Stadt, daß es dem sich hier aufhaltenden Fremden nie an der unschätzbaren Bequemlichkeit sehlte, den ganzen Tag über ein solches Fuhrwerk mit seinem Kutscher als dienstbarem Geist im Hose zu haben und die in die späte Nacht seden Augen-blick über seine Dienste verfügen zu können.

Die erste Jagderkursion führte mich nach einer Gegend auf der Nordseite der Stadt, wo das Ufer der Bai weithin mit Manarobengebusch bewachsen war. Sier lebte ziemlich zahlreich ein weißbäuchiger Gievogel (Halevon: Alcedo chlorocephala, Gm.). der sich handtlächlich von den diesen Seefumbf in großer Menge bemohnenden Kruftaceen nährt. Der Charafter des Manarovengebuiches mar gleichsam ein Mittelbing amischen ben beiben, bie wir auf Ualan und Buaham bemerkt hatten; — ich fah hier auch ähnliche Wurzelbander, wie die der merkwürdigen Balanopteris auf Ualan, sie waren aber stets viel niedriger als bort und ber Baum, zu dem fie gehörten, war von geringer Sohe. : Weiter landeinwärts wuchs an sandigen Bachufern ein niedriger, hier im Lande viel verbreiteter Pandanus mit fleinen, oft zahlreich in ein bichuschiges Gelpäche bereinigten Kronen. Hier erhielt ich den fleinen Cuculus flavus der Autoren und auf den benachbarten Baumgrubben noch beide Geschlechter von einer fleinen, hier: ziemlich häufigen Lanius-Art (Turdus orientalis, Gm.: Ceblervris orientalis, Temm.). - Das Weibchen ist am Oberforven afcharau statt schwarz, unten mit feinen Omerstreifen bezeichnet. Die Art steht jedenfalls dem Lanius Karu des Lesson sehr nabe.

Später hielten wir uns meist oberhalb. ber Stadt in der Nähe des Flusses Passig. Das Land ist hier eben und zum Theil sumpsig; erst weiter nach dem Innern zu beginnt es etwas hügelig

au merben. Ueberall findet man Rultur und Menidenwohnungen. Die mit schmalen Dämmen einaefaften Beisfelder lieden jest troden und find mit Stonbeln bebedt, mabrent die runben, oben zierlich gespitten Saufen bes eingeerndteten Getreides theils auf ihnen, theile um die Sunfer her aufragen. Man vfleat fo ben Reis die trottne Jahrszeit hindurch mit feinem Stroh zu verwahren; -- bei jeder ländlichen Wohnung findet fich ein mörserartig gehöhlter Blod, in welchem ber zur tägtichen Rahrung erforderliche Reis von Zeit zu Zeit burch Stampfen aus feinen Gulfen gesandert wird. Diese vereinzetten Häufer liegen fast immer sehr moterisch im Schatten mannichfacher, zum Theil ansehnlich hoher Bäume, barunter ber Tamarindenbaum einer der höchsten ift. Man sieht auch oft den hiefigen Brodfruchtbaum (Artocarpus integrifolia) mit langen, meist herabhängenben, ungetheilten Blättern (ber achte Brobfruchtbaum tommt mur febr einzeln in Garten vor). -Gruppen der icon erwähnten Balme vermift man felten bei diefen Häufern; sie hat im Habitus sehr viel von der Bunga-Palme, die wir auf Buahant bemertten, weicht jedoch in ber Bestalt ber Früchte von ihr ab. Diese Früchte werden hier in fleine Stücke zerhactt und, in die frischen Blätter des Betelbfeffers gewickelt, gekaut, ein Gebrauch, der bekanntlich bei den Masgien der größern oftindischen Infeln fehr verbreitet ift. Besonders auffallend find in dieser Jahrszeit die drachenblutrothen Blüthenblischel ber hiefigen Frethring, bie, wohl nur ihrer Schönheit wegen, viel in unmittelbarer Nähe: der Häuser gezogen wird; die Blätter sind noch gang unentwickelt und das Roth der Blitthen kontraftirt fchon mit ber glatten: weifigelben Rinde des Stammes und der Zweige sowohl als mit dem mannichfachen Grun der daneben wachsenden Bäume. Die großen heligrinen Blätter der Bananen gehören wefentlich in diese Zusammensetzung. Bas aber den Begetationscharafter überhaupt am entschiedensten bestimmt, ift die große Bambusa (B. arundinacea, L.?), welche die meiften Gebuiche dieser Gegenden zu

bilden pflegt. Dieses ungeheure grasartige Gewächs überragt hier die Mehrzahl der Bännte bei weitem, und die Stengel desselben kiefern nicht nur das Material zu den kändlichen Häusern, sondern auch das gewöhnlich in Gebranch sommende Bremholz. Es wuschert nicht nur am allen nicht angebauten Stellen der Flußuser, sandern auch auf den benachbarten Högeln, wo neben ihm nach allersei dickbuschiges Stranchwert den Boden bedackt. Einzelne Stämme der Mangisera inclica: sieht, man auf diesen Hägeln wie überhandt auf den Feldern umher gestreut; sie machen sich durch ihren am Woden hürrischenden Wuchs und die runde, volle, dunsbelgrüne Krone bemerklich. — An den sumpfigen Stellen der Flußsuser wuchert viel Rohr nehst großen Pflauzen der Formen von Seirpus und Schoenus, eine Vegetation, die sehr an ähnlich bewachsfene Ränder der envopässchen Gewässer erinnert.

: Bis zum 22. Ranuar besinhren wir auch næhrmals in gemietheten Barken den Wink; doffen fanfte Strömung den Ruderfahrzeugen: auch aufwärts wenig hinderlich ift. Die Ufer beffetben find. überall mit herrlichem Buschwert bebedt; foloffale Bambufen wechseln mit meitläuftigen. Bflanzungen bon Banguen ab jund im Schatten ber dazwischen wachsenden mannichkachen Fruchtbaume fieht man überall die ländlichen Wenfchempohnungen mehr ober meniger: berftectt, oft mur burch fteinerne Trebben angebenket, die twifden den bichtbelaubten limgebungen and bos Wasser des Klusses führen. Diefer felbst in kaft immer mit einer Menge mon Anhrgeugen verschiedener Größe, bebectt; Laftichiffe mannichfachen Art tommen ans dem Gee herab; während andere, die blog mit Menichen beladen sind; durch die langen, bald höher, bald niedriger geschraubten Mattenbacher fich auszeichnen, unter benen man Schut gegen den Sonnenbrand findet. Ein gewöhnlicher Ihnftahn ift hier immer aus einem einzigen Baumftamme wegimmert und meift von beträchtlichern Länge. Da basi Holz ziemlich weit, aus bem Immern des landes herbeineschafft: wird, fo find bergteichen Fahrzeuge

meift ein toftbares Besitthum; bas bei ber Dauerhaftigteit biefes Holzes fehr lange feinen Werth behalt. Mun fieht baher oft mitten durchgeschnittene fahrzeuge der Art, bereit Salften bei einer Erbtheilutea an arvei berichiebene Besither gekommen find: fie machen fich durch die ungleiche Borm ihrer Enden fenntlich. Ginen febr auffallenden Anblick gewähren die schon öfter beschriebenen und abgebilbeten toloffalen Micherflöfte, berem vierediges Ret, an atvei velreitzten bogenformigen Stungen befestigt, burdi einen femeren Hebel bald untergetaucht, bald aufgehoben wirb. - Der Reichthum bieles Alusses und des benachbarten Gee's an Kischen und Arebien ift ungemein groß; er trägt bedeutend zur Ernährung ber gahlreichen Bewohner dieser Ebene bei. Namentlich aus den fehr mannichfachen Kruftureen bereitet man in Berbindung mit Pfeffer und andern Bewurzen fehr fimmadhafte Sancen, bie man auf den schneerveiken gekochten Reis giekt, welcher bier in der Regel die Stelle des Brodes vertrift. - Bir lernten ausgezeichnete Gerichte ber Art femmen, als wir bei folch einer Flufffahrt bas ein Paar Stunden oberhalb: Manila gelegene Städtchen Baffn befinchten. wo wir mit Empfehlungen unfres Birthe an ben bortigen Berwandten feiner Brau famen, bie uns bestens bewirtheten und feinerlei Bezahlung nehmen wollten.

Die numittelbaren Umgebengen von Passy fanden wir, wie viele Strecken auf Flasse, mit Pflauhungen von Bananen bedeckt, wahrscheinlich war es die bekamte Musa textilis, aus deren Stenunkasern das vortreffliche Nesseltuch, aus dent die meisten Aleider der Philippinenbewohner bestehn, verkertigt wird. — Bei dem allen war der Ort und seine Gegend in dannaliger Zeit etwas verrusen; man vermuthete dort die Schlupswirket zählreicher Minsber, welche mit ihren Barken den Fluß und den See ziemtich unsicher muchen sollten:

Selten sieht man hier ein Fahrzeug, im bem sich nicht wenigs ftens eine stattlicher Hahn befinden follte; der mit gebundenen

Rüfen ruhin datiegt, bis es den Reifenden gefällt, ihn loszabinden und mit irgend einem bon feines Gleichen in einen Rampf Diese Sahnentumpfe find ben Bewohnern bes au vermickeln. Landes um Manila her völlig zum Bedürfniß geworden; wer fpazieren geht, trägt gelvöhnlich seinen Sighn unter-bem Urme, ber



ihm, wie dem englischen Grundheren ein oft erbrobtes Rennpferd, nicht felten von hoher Widtateit ift. - Gin folder improvisinter Kahnenkampf giebt ein besonders charatteriftisches Genrebild aus biefem Lanbe. - Ramentlich Sonntage gewährt das luftwandelnde Landvolf unter den hohen Bambusen und Tamarinden einen anniehenden Anblick. - Man erstaunt über die Sanberfeit nub Bierlichkeit der Bafde, Die mun Manner und : Frauen: bei folden Belegenheiten tragen fieht: 'In Schlefern, Bemb-

fragen u. f. w. entwickelt fich dann ein nicht unbeträchtlicher Eurus. dossen Artikel meist aus Europa zu kommen scheinen, während bas vorhin erwähnte wehr ober weniger durchsichtige Resseltuch ein Hauptprodukt des Landes selbst ist.

In der Rabe ber Stadt und des Fluffes erhielt ich vom 16. bis 22. Januar folgende Bögel:

- Muscicana Psidii, Gm. - (Turdus analis, Horsfield) ein leibhaftiger Lxos und so ziemlich ber häufigste Singvogel biefes Landes; man fieht ihr gewöhnlich in gerftreuten Gefeltschaften: Er liebt; die Nachbarschaft der Häuser und batt filt gern auf den Bipfeln, besonders der Gujavenbaume. Der fleine Magen ift etwas mustulos: ich fand aemohnlich Stiede von Früchten und Rerne darin, doch scheint ber Bogel auch Insetten, namentlich Ameifen, ju freffene der bliebe ber if im einem einen

Eine Schwalbe, bie von unfrer Hirando rustion faunt

varschieden sein dürfte. Sie lebt ihier um die Gewässer, her in großer Menge, setzt sich gern auf Pfähle; Fischnetze, Berzäunungen u. s. w., wosselbst sie wenig Scheunzeigt, und fliegt auch gesells schaftlich hoch in der Luft.

Ein Lanius mit langem, keilförmigem Schwanz und kurzen Flügeln, vom L. Schah, L., wohl nur durch den fast ganz schwarzen Ropf verschieden. Er halt sich einzeln, wenn auch nichts weniger als sekten, auf den Bambusgebüschen auf.

Lanius phoenicurus, Pall., ersetzt hier ganz unsern Lanius spinitorques, dem er in jeder Hinficht sehr nahe steht, namentslich auch in dem Unterschiede des Gesieders beider Geschlechter. Nicht selten.

Der hieffige Bienenfreffer, Die einzige Species biefer Form. bie wir hier bemerkten, ift ben afritanischen Arten Merops Savignyi und M. superciliosus jedenfalls fehr benachbart. Man findet ibn oft an allen Gemaffern, in deren Rabe Gebuich ift, felbit am Meeresstrande, wenn auch weniger häufig als an Flüffen und Seeen. - Hier halt er fich ben Tag ilber meift paarweis auf einem nicht hoch gelegenen Site, zu welchem er nach mehrmaligetn Umberfreisen immer wieder zurücktehrt: gegen Abend aber mifcht er sich in größerer Anzahl unter die Schwalben und erscheint mit ihnen hoch in der Luft. - Seine Locktone sind ziemlich mannichfaltig: im Fluge meift einzeln und fnierend, im Gipen erinnert fein anhaltenderes und lauteres Geschreit gewissermaßen an die Stimmen einiger Lanius-Arten. 3mifchen ben Geschlechtern fund ich in Gefieder und Große teinen Unterschied, es ware benn, bak die Farben des Weibchens um ein Unbedeutenbes bläffer find. Der Inhalt des großen, wenig mustutojen Magens bestand nur aus stechenden Insetten berschiedner Urt, die wenig gerstört waren. - Der Augenstern Dieses Vogels war immer prächtig karntinroth.

Der bereits erwähnte Falco pondicerianus findet sich fehr oft vereinzelt über dem Flusse, man sieht ihn hier aus oft

beträchtlicher Höhe mit wielen Gewandtheit auf Fische: swifen. Sein Flug ist leicht, aber eetwas Aräge, wie sein ganges Wesen, weshalb er auch nicht schwer zu schieben ist. Mun eier angenscheinlich juns ges Exemplan, welches ich seines schlechten Zustandes wegen wicht aushewahren konnten wich im Gesieder dadunch von den andern ab, daß es an Kopf und Hals unregelmäßig braun geslockt war:

Alcedo rufirostris. Lichtenst, ist einer von Denienigen Bögeln ... die dem Lande, inelches fie bewohnen, durch idie besonders ins Auge fallende Bracht ihres Gefieders zur ausgezeichneten Bierde! aereichen. Wenn das von jufferm jaurphälfchen, Eisbogel fchon: einigermaßen gelten bann, fo gilt es in ungleich viel böherem Grade von dieser viel größeren und glänzenderen Art, die man fo oft bald fikend, bald fliegend, wenn auch immer einsam, an offnen Stellen antrifft, meifteus in ber Rabe bes Waffers, boch auch in ziemlicher Entfernung von demfetben. Der Flug biefes brachtigen Bogels ist leicht, ohne sehr schnell zu sein; - er bflent, wenn er verjagt wird, sich gern ju ber Nähe wieder zu sepen. In Saltung und Betragen hat er viel von den fischenden fogenannten Eisvögeln, in der Nahrung schließt er sich mehr den waldbewohnenden Arten (Martin-chasseurs) an; ich fand in dem häutigen Magen immer nur theils Ueherreste von Beuschrecken und andern großen Insetten, theils Anochen von fleinen Wirbelthieren, namentlich Kledermäusen. Die Zunge war der von Alcodo Alcycon ähnlich, an den auch das aus einem fcnell und oft wiederhalten klappenden Tone bestehende Geschrei, meldes der Bogel sowohl im Siten wie im Fluge, boch nicht oft, hören tagt, grinnerte. .. . 1990

Der unserm Sisvagel sehr benachburten kleineren Art (Akcedo bengalensis, Gm.) ist bereits gebacht worden. Der Vogel ist häufig am Flusse Passis, swohl als am darüber gelegenen See, wo er ganz wie der unsrige die Ufer einfam bewohnt.

Ein muthmaßlich neuer Anthus, den ich varläufig Anthus ro-, bustus genannt hatte, founte von mir nicht beschrieben und

abgebildet werben, eben so wie meine Sterna brachyura, bie hier in kleinen Gesellschaften über dem Fluß und See sich zeigt.

An den mit Buschwerf bewuchsenen Usern des Flusses oberhalb Passy tras ich auch den nämlichen Raben, den ich auf Gnaham gefunden und vorläufig Corvus solitarius genannt hatte.

Der den Timalien benachbarte schwarz und weiß gesiederte Bogel, den man hier den Dominitaner nennt, soll nach Einigen Turdus mindamensis, Gm., sein; er führt diesen Namen in inetenem Petersburger Berzeichnisse. Sein Gesang ist sehr wohltlingend, man hört denselben besonders des Morgens, wenn der Bogel, der uns nicht häusig vortam, paartbeis auf den Wipfeln und freien Aesten der Bäume sich zeigt. Bei den beiden von wir unterssuchten Exemplaren war der wenig muskulöse Magen soss unter mit Ameisen angestillt, namentlich von der großen rothen Art, welche damals in Menge die Bäume bewohnte. Von einem ziemslich großen Kohrsanger erhielt ich nur ein Exemplar, welches ich wicht verschieden von Turchus arundinaceus, L., sinden sonnte.

Zu den besonders charakteristischen Bögeln dieses Landes gehört der hlesige Pirol (wohl Oriolus indious, Br.; O. edronatus, Sw.), den man viel und oft in großer Anzahl, wennt auch nicht in geschlossenen Flügen, auf den hohen Bambusgebüschen sieht. Ernöhrt sich daselbst von Insekten, besonders Ameisen und Meinen Heuschen. Die Stimme dieses Bogels ist weniger wohlklingendals die des europäischen Pirols, erlinert aber an diese, namentlich durch den krächzenden Ton.

Die Steindroffel von Boninsma (Turdus manilensis, L.) fins det sich auch hier, besonders in der Nähe von Hänsern und Gartensmauern, wenn auch nicht sehr häusig. Nur das frischere Gesieder unterschied die hiesigen Bögel, die erst unlängst aus der Mausergelommen sein mochten, von den dort beobachteten.

Eurystomus orientalis (Coracias orientalis, L.) follitit

andern Jahrszeiten häufiger sein; jetzt sah ich ihn selten; er hielt sich immer sehr in dichten Baumkronen versteckt.

Nur einmal traf ich auf Gebüschen in der Nähe des Flusses eine zahlreiche zerftreute Gesellschaft einer kleinen Lamprothornis-Art, die wohl nur zu Turdus Cantor, Gm., gehören konnte, wieswohl es unter dieser Benennung zwei Arten zu geben scheint. Denn bei der gegenwärtigen war kein Unterschied des Geschlechts im Gesieder wahrzunehmen; der Augenstern war hochblutroth. Den großen, sast ganz häutigen Magen fand ich nur mit Früchten und ihren Kernen gänzlich angefüllt.

Eine damals neue Rhipidura (Rh. nigritorques, Vig. 1831) ist von mir Muscicapa Bambusae genannt worden; aber erst im Jahr 1833 erschien die Beschreibung und Abbildung derselben in den Mem. d. P. At. Der Bogel ist ziemlich häusig in den Bamsbusgebüschen am Flusse Passig; in den Gebirgswäldern hab' ich ihn nicht bemerkt. Er durchschlüpft, bald fliegend, bald hüpfend, während er seinen kurzen angenehmen Gesang hören läßt, das Gebüsch von oben bis unten und breitet dabei den schwanz oft wagerecht aus. Man sieht ihn fast immer paarweis und zu mehreren Paaren.

Nicht selten bemerkten wir auch an den Ufern des Flusses einen kleinen weißen Reiher, der sich immer in ziemlich dicht geschlossenen Flügen gesellschaftlich hielt. Ich hab' ihn Ardea gregaria genannt, aber leider nicht beschreiben und abbilden können.

Im Turdus philippensis, Gm., fand ich eine zweite Species der neuen Gattung, die nachher von Gray Microscelis genannt worden ift. (Ich hatte dafür schon im Jahr 1833 den Bieillot'schen Namen Galgulus in Vorschlag gebracht.) — Der gegenwärtige Bogel scheint in den mehr waldigen Gegenden der Insel nicht selten zu sein.

Dieselben Gegenden bewohnt auch meine Nectarinia pygmaea (Mem. d. A. Af. d. B. z. B. 1833), die neuerdings zur

Gattung Dicaeum gezählt wird; eben so ber Bogel, den ich damals Dicaeum flavum genannt habe (Zosterops Meyeni, Bp.).

Megalurus palustris, Horsf. (Malurus marginalis, Reinw.) kommt einzeln auf dickbuschichten Sträuchern vor, über deren Laub-werk er mit besonderer Geschwindigkeit und ohne sich anzuklanmern, hinläuft.

So vermehrte fich denn in diesen Tagen schon meine Sammlung burch die genannten Bogel und ihre Dubletten nicht unbeträchtlich. Um jeden Verluft an der Jagobeute bestmödlich zu vermeiden, ward der Abend regelmäßig zum Ausstopfen benutt, wobei mir die Hilfe des alten Wittrin, den ich immer noch bei mir hatte. fehr zu Statten fam. - Unter allen anberweitigen Einbrucken, benen ich damals von der zu biefer Arbeit erforderlichen Reit etwas zu obfern versucht sein konnte, war nur einer stark genug, mich wirklich zum Aufftehn zu bewegen; ich gab ihm gewöhnlich nach, indem ich bafür eine halbe Stunde fpater fchlafen zu gehn und fo dus Berfäumte wieder einzuholen beschloft. Diesen Eindruck bruchte das tattmäßige Geflabber ber Raftagnetten, begleitet von der aus zwei Biolinen, einer Bratiche, mehreren Guitarren und zwei Alöten mit dazu gehörigem Gefange bestehenden Mustt, hervor, wenn es in dem großen Saale des Gafthofes fich hören liek. — Dergleichen mit Tänzerinnen umherziehende Mustkbanden gehörten damals zu den beliebtesten Unterhaltungsmitteln, welche bas Leben in Manila zu verschönern pfleaten. — Ein wirkliches Thea> ter bestand zwar auch, ward aber von une and Mangel an Zeit niemals besucht und foll nichts Ausgezeichnetes gewesen fein. Aber der Zauber, der in diesen überaus charafteriftischen Tanzen und ben fie begleitenden Melodieen lag, mar von wunderbarer' Gewalt; es schien, als ob er alle Reize des Klima's und der herrlichen Natur der Philippinen in sich vereinigte. Manche von diesen Tänzen waren nur mit geringer Abanderung bie befannten spanischen, aber auch diese schon sind ihrer ahnlichen Wirkung wegen

Sie werden hier nicht von zwei jungen Leuten beiberühmt. derlei Geschlechts ausgeführt, sondern immer von jungen Mädchen, bie gewöhnlich zu zweien, oft aber auch einzeln auftreten. araziöse Bewegung der Tanzenden um und neben einander, wobei sie jede wirkliche Berührung vermeiden, aukert sich hauptfächlich in ber sehr mannichfachen und sprechenden Haltung ber Arme, welcher bas unmittelbar bamit verbundene Spiel ber Raftagnetten ben lebendigsten Ausdruck giebt. — Bon den modernen Brincipien unfres Ballets, nach welchen das Höchste der Tanzkunft in der Beschwindigfeit und ben unerhörtesten Stellungen der Beine gu bestehen scheint, mar hier keine Spur mahrzunehmen; die Tangerinnen befleißigten fich im Gegentheil kleiner bescheibener Schritte, benen zumal die hier übliche Rleidung so förderlich ift. -Sprache ber Lieber, welche zu den meiften Tänzen gefungen murben, war die spanische, jedoch mit vielen Lokalausdrücken vermischt. Wir wurden baburch an die Tanggefänge des Beter-Bauls-Safens erinnert, zu denen die hiesigen in demselben Berhältnisse stehn mochten, wie die Naturscenerie des einen Landes zu der des andern. - Auch hier war es einer dieser Tange, ber uns als etwas besonbere Charafteriftisches vor allen andern anzog; ber ihn begleitenbe Gesang war, so viel wir vom Texte verstanden, ein Liebeslied aus ber Sphare bes den hiefigen Malaien fo zusagenden Schifferund Biratenlebens. — Die Melodie deffelben ift uns nebst vielen andern, für eine Bioline gefett, mitgetheilt worden, leider ohne Textesworte. Doch wag' ich es, sie hier abzuschreiben, indem ich den Leser bitte, sich den eigenthümlichen Nachdruck, mit welchem die Raftagnetten die Wirkung bes Takts verftärken, beftmöglich hinzudenken zu wollen.



Das Tempo darf nicht zu rasch genommen werden. — Wenn der Gesang bei diesem und anderen Stücken durchweg etwas Wildes und recht eigentlich Naturwüchsiges hatte, so konnten wir doch nicht verkennen, daß der Instrumentalmusik von Manila die gebildeten Formen der europäischen weniger sehlten, ja, sie schien, was die Komposition betraf, in einer besonders glücklichen Epoche zu sein. — Als etwas Eigenthümliches siel uns auf, daß die tiessten Töne der Saiten nicht durch den Bogen hervorgelockt wurden; statt des Kontrabasses bediente man sich einer kolossalen Guitarre, die mit Handschuhen gespielt ward.

Sowohl in der Stadt als in ihren sehr volkreichen Umgebungen sieht man verhältnißmäßig wenig Einwohner von spanischer Abkunft, und neben der allgemein verbreiteten spanischen Sprache lebt immer noch die des hier wohnenden malaiischen Bolks, die sogenannte tagallische, fort; sie wird sogar in den von der Stadt etwas entsfernteren Ortschaften vorzugsweis gesprochen. — Die eigentlichen Ureinwohner des Landes sollen im Innern in sehr geringer Anzahl

leben, sie gehören zu ben Papu's und haben wenig Verbindung mit den der spanischen Herrschaft längst unterworfenen Tagallen. — In der Stadt Manila selbst lebte zu unsere Zeit eine sehr starte chinesische Bevölkerung, in deren Händen sich sogar der hauptsächlichste Detailhandel befand. Auch als Handlanger und Tagelöhner sah man vorzugsweis Chinesen beschäftigt, die sich mit so geringem Arbeitslohn begnügten, daß ihre Dienste besonders gesucht waren.

Um das am südöstlichen Ufer des großen See's gelegene Hala Hala, das die Gastfreundlichkeit seiner Besitzer damals schon zu einem besonders anziehenden Punkte für europäische Reisende gemacht hatte, zu besuchen, schifften wir am 22. Januar in einer gemietheten Barke den Fluß hinauf. — Bon unterwegs geschossenen Bögeln war mir ein weißer Reiher, der nicht wie jener schon erwähnte sich in geschlossenen Flügen hielt und im Aeußern von der ameriskanischen Ardea candidissima nicht wohl zu unterscheiden war, und ein muthmaßlich neuer Falke wichtig; von letzterem wurde mir später noch ein Exemplar gebracht; ich weiß nicht, wie die Art in Petersburg mag bestimmt worden sein.

Ganz in der Nähe des See's wird die Gegend sehr flach; sie erscheint weithin mit Rohrdickichten bewachsen. Da wir spät abgereist waren, übersiel uns die Nacht, als wir eben erst den See erreicht hatten; wir mußten ziemlich lange zwischen den Rohrsgebüschen umherirren, bis wir ein unsern Führern bekanntes einssames Fischerhäuschen antrasen, wo wir die Nacht zubrachten. Es war nach Landesart ganz aus gespaltenem Bambusrohr auf hohen Pfählen erbaut, die selbst jetzt, in der trockenen Jahreszeit, unmittelbar aus dem Basser aufragten. — Die Hausfrau dieser ländlichen Wohnung sprach geläusig lateinisch und war mit den meisten Alassistern gründlich bekannt; — sie war in Manila bei den Jesuiten erzogen worden und hatte dort das Studium der Alten mit einer Begeisterung betrieben, die an sich gewiß nichts

Gewöhnliches war, die man aber doch im Allgemeinen hier zu gande nicht felten finden foll.

Wir verließen das Haus bei Tagesanbruch und kamen gleich nachher aus dem weitläuftigen Geröhrig an das offene Waffer des See's. Hier waren auf eingerammten Pfählen viele Kischernete zum Trodnen aufgehängt; baneben hatten große Waffervögel bie Nacht zugebracht; sie safen zum Theil noch auf ben Spigen Nach einem stattlichen Pelikan von der Farbe des P. Onocrotalus ichok ich leider vergeblich, weil das Bulver meines Gewehrs in der feuchten Nachtluft verdorben war. Unmittelbar nachher war ich genöthigt, ben zweiten eben fo verdorbenen Schuft mit eben so schlechtem Erfolg an einen großen, schwarz und weiß gefiederten Raubvogel zu wagen, den ich später nicht wieder zu sehn bekam. Ueberhaupt war dieser Tag ein entschieden unglucklicher. Raum waren wir bei ber mitten im Gee gelegenen Infel Talim angekommen, wo wir eine schmale Durchfahrt zwischen biefer Insel und einem gegenüberliegenden Sohenzuge zurücklegen sollten, . als die Schiffer uns erklärten, daß wir erft den eben wehenden heftigen Oftwind, der die Bewässer der größten Hälfte des See's mit großer Bewalt in den schmalen Ranal trieb, abwarten müßten. gegen Mittag werbe ber Wind fich ohne Zweifel legen. Wir landeten nun auf ber dichtbewaldeten Infel, durften uns aber nicht bom Landungsplat entfernen, um ben rechten Augenblick zur Weiterfahrt nicht zu verlieren. In diefer peinlichen Erwartung verging uns ber größte Theil bes Tages, benn um Mittag hatte ber Wind, ftatt nachzulaffen, noch an heftigkeit zugenommen, und eine Menge von zum Theil ansehnlich großen Fahrzeugen lag am Eingange ber Durchfahrt in eben fo vergeblicher Erwartung. — Der Wald, welcher die Insel bedeckte, bestand aus sehr hohen Bäumen mit äußerft dichtem, überaus dornigem Unterholze, bas verschiedenartige, mit frallenförmigen Dornen reich besetzte Lianen besonders schwer zugänglich machten. Unter den Bäumen waren

sehr viele laublos, doch sah man kast nirgends Bögel; wirklich erhielt ich auf dieser Insel nicht einen einzigen, obwohl ich eine kleine glänzende Noctarinia mit hochgelbem Unterkörper, die sich viel an die Blüthen der schon erwähnten Erythrina hielt, in der Nähe des Users eine Zeitlang verfolgte.

Gegen Abend schifften wir, um uns mit Lebensmitteln au versorgen, auf den Rath unsrer Führer nach dem am' Juf der Berakette gelegenen Städtchen Minangung. Wir faben unterwegs am bewachsenen Ufer mehrere große Reiher, barunter die auch in Europa vorkommende Ardea purpurea, doch gelang une ihre Jagd nicht. Erst turz vor Sonnenuntergang schok ich ein Exemplar des Halevon rufirostris, unfern Minanguno. Der Ort hat ein ländliches, aber freundliches Ansehn, obwohl wir ihn erst bei rasch zu= nehmender Dunkelheit betraten. Unfere landeskundigen Begleiter wollten die Gaftfreiheit eines großen Rlofters für die Nacht anfprechen, bort aber schien man von uns nichts wissen zu wollen, vielleicht weil man unsern Dolmetscher für einen Räuber ansah. Der Alkalde des Orts, an den wir uns nun wandten, gab uns ein Nachtlager auf der Casa real oder Casa ordinaria, einem geräumigen Bebäude, wo wir uns in einem groken gedielten Saale, ebemaliaen Situngefaale ber Inquifition, einrichteten. Auch die Schiffer von Minanguno waren erstannt über die Hartnadigfeit bes Sturms; fie riethen uns jedoch, um Mitternacht noch einmal nach dem Durchgange zu fahren, weil vielleicht bann das Wetter sich ändern werde. Wir brachen daher, nachdem wir noch ein mit einem kleinen Ausleger versehenes Fahrzeug gemiethet hatten, beim herrlichsten Mondschein auf, und obgleich wir fürerst ein völlig ruhiges Gewäffer durchschifften, fanden wir boch in der Enge ber Durchfahrt bas nämliche Wellengetummel, welches uns schon zweimal zum Umkehren genöthigt hatte. Wirklich musten wir nochmals zu dem langweiligen Landungsblat auf der Insel unfre Zuflucht nehmen, wo wir, jum Theil fchlafend, ben Un-

bruch des Tages erwarteten. — Als am Morgen ber Sturm immer noch anhielt, fragten wir unfre Schiffer, ob fie benn bei ber Leichtigkeit der Fahrzeuge nicht den Durchgang erzwingen könnten? — und wirklich erklärten sich jene bereit dazu, wenn wir nur das Naswerden nicht scheuen wollten. Wir fuhren also bei den gahlreichen, dicht ans Ufer geschmiegten Schiffen vorbei, mahrend Jeder von uns theils mit Rudern, theils mit Ausschöpfen bes eingedrungenen Wassers beschäftigt ward. So kamen wir ziemlich rafch und ohne bleibenden Schaden burch bas enge Bemäffer, aber ber nun sich eröffnende größte Theil des See's war durch ben anhaltenden Sturm in gewaltiger Bellenbewegung, und wir hatten viel zu thun, um das Umschlagen der Fahrzeuge zu verhüten. Die Führer des einen fanden daffelbe zu leicht und verlangten, daß einer von uns zu ihnen hinüberspringen möge, mas bei der heftigen Bewegung des Waffers nicht leicht war; doch löfte der flinke. gewandte Mertens die Aufgabe mit allgemeinem Beifall. Fahrzeug, in das er gesprungen war, gewann, weil es keinen Ausleger hatte, vor dem unfrigen einen erheblichen Borfbrung, und bald hatten wir es bei der Größe der Wellen ganz aus den Augen verloren. Aber an Bord des unfrigen befand sich Niemand, der die Lage von Sala Sala genau kannte; wir steuerten daher aufs Gerathemohl der Bergfette zu, deren Gibfel wir in einer Entfernung von ungefähr zwei Meilen vor uns saben, weil am Fuße berfelben die sehr zerstreuten Säuser der Ortschaft liegen sollten. Da der Wind von den vor uns liegenden Bergen herblies, nahm die Gewalt der Wellen allmählig ab, wie wir uns dem Lande näherten, und bald übersahen wir weithin die Wafferfläche, bemerken jedoch nirgends eine Spur von unfern voransgeeilten Befährten. — Die Besorgnif, daß sie verungluckt sein möchten, war bei ber Stärke bes Sturms nicht unbegründet, und bie Menge ber ansehnlich großen Protodile, welche dieses Gewässer bewohnen, von benen auch einzelne Röbfe Borüberschwimmender hier und da zum

Borfchein tamen, vermehrte noch die Gefahr im Falle des Umschlagens eines folden Kahrzeugs. Bon den eingedrungenen Wellen maren wir und unser Gebäck gründlich durchnäkt, als wir uns dem Ufet näherten, mo. ein schmaler Streifen ebenen gandes am Fuße ber maldbemachsenen Böben theils anmuthiges Gehüsch, theils übpig gedeihende Bflanzungen zeigte. Doch war der Charafter einer reis zenden Wildnift bei weitem der porherrschende; besonders anziehend erschienen uns hobe, fremdartig gebildete Bäume, die vereinzelt im seichten Wasser des See's por den Uferstrecken murzelten. fand fich nun bald, daß wir die Lage des Saufes des Don Bablo de Gironni beträchtlich verfehlt hatten und viel zu weit linke abgefommen waren; wir mußten nun ziemlich lange lange bem Ufer hinfahren, bis wir endlich das auf einem von Urwald und abwechselnden Pflanzungen umgebenen Grasblate ganz freiliegende massive Haus mit nach Landesart schwerem gewölkten Unterhau vor uns fahen. Unter den am Ufer harrenden Menschen erkannten wir bald zu nicht geringer Beruhigung die Unfrigen, mit denen uns ber freundliche Don Bablo herzlich willsommen hiek. Man hatte schon lange vergeblich auf uns gewartet und ernftliche Besoranisse wegen unferes Ausbleibens gebegt.

Don Pablo und Don Enrique de Gironni, die mit ihrem Bater aus der Bretagne hier eingewandert waren, hatten nach der Berheirathung, des ersteren mit Donna Anna, der Erbin der Besitzung, die Pstanzungen von Hasa Hasa größtentheils angelegt und frästig gefördert; — sie stellten uns jetzt der noch jugendichen Hausstrau var. Sben saßen wir bei Tisch, als eine mich insbesondere betreffende Schreckenspost ankam. Wittrin nämlich, der unterdeß unser arg durchnäßtes Gepäck untersucht, hatte, brachte die Nachricht, daß mein gesammtes Pulver verdorben sei. Schon dacht ich, es merde mir hier nicht besser, als auf der Insel Stanrissschow; da tröstete mich zuerst die Versicherung unsuer freundslichen Wirthe, daß sie Pulver genug besäßen, mich ersordenlichen

Falls mit dem Nöthigen zu versehen; auch fanden wir bei näherer Besichtigung nur einen verhältnismäßig geringen Theil meines Borraths durchnäft, unter dem sich das übrice wohl erhalten hatte.

Die Sonne war bereits bem Riebersinken nicht sehr fern, als ich die Bogeljagd in der Gegend beginnen konnte. Man hatte mir gerathen, mich an die Ränder des Urwaldes zu halten, wo gegen Abend manche Bögel auf den Bipfeln der Bäume sich zeigen sollen, die man sonst nicht bemerkt. Ich ließ daher die bebuschten Ufer eines kiesigen Baches, der in der Rähe des Hauses in den See siel, fürerst unbesacht, und wirklich fand ich später diese bessonders in den Morgenstunden von mannichsachen Bögeln belebt. Auf den mit einzelnen Bäumen besetzten Feldern tras ich in kleinen Gesellschaften und paarweis eine Turteltaube, Columba humilis, Temm., von der ich ein Exemplar erhielt; bald darauf schoß ich auf einem der Wipfel des Baldrandes die merkwürdige Gracula calva, die hier vorzugsweis zu Hause zu sein scheint und geswöhnlich um diese Tageszeit sich zeigt.

Bon fern sah ich auf hohen Baumwipfeln einzelne Kalao's (Buceros Hydrocorax, L.) und hörte den paukenartigen Ton, der sich in dem hohlen Ramme des Bogels bildet. Auf ähnlichen Bäumen kletterten die hiesigen Affen, eine Semnopithecus-Art, die ich in meinem Bekersburger Berzelchnisse (wohl irrthümlich) Presdytis mitrata, Eschsch., benannt habe. Ich sah hier einzelne derselben ungeheure Sprünge von Ast zu Ast, von Bipfel zu Bipsel thun und erstaunte zumal über die Sicherheit, mit der ein solches Thier von einer der höchsten Astspliken auf eine viel niedrigere sich herabstürzt und auf letzterer sosort in sitzender Stellung Platz nimmt. Auf dem Richwege schost ich auch ein weibliches Exemplar von diesen Affen; es lief im Innern eines Unterholzdichts auf alken Vieren einen horizontal gelegten Ast entlang. Ich hatte vorher nie einen Uffen geschossen und jetzt verlor ich sogar die Lust, auf andere Lagd zu machen, denn indem

ich das tödtlich verwundete Thier mit dem Flintenkothen völlig ersichlagen mußte, geberdete sich dasselbe so meuschenähnlich, daß sich die peinlichsten Borstellungen mir aufdrängten.

Am folgenden Tage (25. Januar) führten uns die Brüder Girouni nach den benachbarten Bergen, die größtentheils mit den das Land bezeichnenden, nur mit Wald abwechselnden Grassluren bedeckt sind. Die hohen und starken Gräser bestehn aus mannichsachen Arten, worunter der Hobitus der Saccharineen besonders ins Auge fällt. Wir sanden dieselben da, wo der Graswuchs am stärtsten war, nach Landesart niedergebraunt und nur aus der Asche schon wieder mit Ueppigkeit aufschießend. Diese Grasdickichte werden hier von der nämlichen Hirschart bewohnt, die man auf Guaham sindet (Cervus Marianus, Desm.).

Ein solcher Hirsch ist taum größer als ein kleiner Rehbock, aber etwas stärkeren und gedrungeneren Buchses. Man jagt biese Thiere, die hier das gewöhnlichste Wildbret ausmachen, wie auf Guaham mit Braken. In den Balbern lebt häufig ein bedeutend stärkeres Wild, der hiefige wilde Büffel, der von dem zahmen als Art nicht verschieden scheint. Letterer wird hier viel in den Pflug gespannt und hält sich als halbwildes Sausthier in der Rähe ber Baufer auf, wo man ihn oft, in fleinen Befellichaften gelagert, in Auch der wilde soll in den Wäldern die Bfüten liegen fieht. Sumpfftellen besonders lieben, er unterscheidet fich aber bon bem gahmen burch seinen äußerst reizharen Jähzorn, ber nicht nur feine Sagd, sondern auch jedes bloße Zusammentreffen mit ihm sehr gefährlich macht. Man bflegt bier nie in den Wald zu gehn, ohne das landesgebräuchliche Jagdmeffer (Machete genannt), im Gürtel zu tragen. Mit diesem bolchartigen Gewehr gilt es, ben Buffel, wenn er fich jum Stofe mit feinen guruchgebogenen Bornern niederbeugt, an der leicht verwundbaren. Stelle des Ropfes zu treffen und angenblicklich zu töbten. Da er stark genug ift, um den Widerstand der dornigen Ganen und andrer: Begetationsgegenstände, die den stiehenden Menschen festhalten, zu überweinden, so ist die Flucht vor ihm im Dicklicht besonders gefährlich. Aber auch der Kampf gelingt nicht immer und man sieht an den alten Jägern dieser Gegenden oft gewaltige Rarben, die sie bei solchen Kämpsen davongetragen. — Der zahme Büffel ist uns immer nur als ein im Ganzen sanstes und dem Menschen ergebenes Thier vorgetommen. Er weicht von Bos Bubalus und B. Caker beträchtlich ab und hat, was Gestalt und Haarsarbe betrifft, viel Aehnlichkeit mit dem sogenannten podolischen Ochsen. Wir haben nicht ersahren können, ob er auf den Philippinen heimisch oder nur eingeführt ist; im letzteren Falle würden die wildlebenden Thiere der Art als verwilderte zu betrachten sein.

Noch in der Ebene des Hauses schoß ich ein Exemplar von Ocypterus leucorhynchos und ein Pärchen der Saxicola caprata. Den ersteren sieht man ziemtich oft in der Gegend. Er hält sich gern in Gesellschaften von 8—4 Individuen, die sehr nahe bei einander zu sitzen pflegen, am liebsten auf trockenen Spitzen der Sträucher und niedrigen Bäume, Zaunpfählen u. dgl. m. Im Habitus gleichen diese Bögel den Schwalben, von denen sie, von weitem gesehn, nur ihr dickerer Kopf unterscheidet; doch sah ich sie stets in fast wagerechter Stellung sitzen. Auch ihre Lockstumme hat Aehnlichseit mit der mancher Schwalben. In dem wenig inustulösen Wagen fand ich nur Trümmer von großen siezgenden Insetten. Beide Geschlechter zeigten keine Verschiedenheit des Gesieders.

Die kleine Saxicola gehört ganz zu unsern Wiesenschmätzern (S. Rubetra und Rubicola), denen sie auch in ihren Locktonen und im Gesange sehr nahe steht; letzterer ist knrz, aber wohlklingend und wird häusig gehört. Sie zeigt sich sowohl um die Phanzungen von Hala Hala her, als auf den Grasssuren der Berge meist einsam, bloß der Zufall vereinigt zuweisen auf kurze Zeit zwei oder drei Bögel der Art.

Auf den bergigen Savannen waren mir die zahlreich mitlaufenden Hunde so hinderlich auf der Bogeljagd, daß der gefällige Don Pablo sich mit mir von der übrigen Gesellschaft trennte. Wir jagten auf einer der graßbewachsenen Höhen einen Hirschauf, nach dem ein uns begleitender junger Mann vergeblich schof. — Ich beschäftigte mich auf diesem Wege mit Zeichnen von charakteristischen Begetationsgegenständen der Waldstellen, namentlich der hier sehr üppig auftretenden rankenden Bambusen; — das 24. Blatt meiner Begetationsansichten ist hauptsächlich aus diesen Studien zusammengesetzt worden. Die hohe Palme mit doppelt gesiederten Blattwedeln (ob es wohl die aus Ostindien bekannte Caryota urens sein mag?) ziert einzeln diese Gebüsche, scheint jedoch nur in gewisser Höhe, nicht unten herum in der Nähe des See's, vorzukommen.

Auffallenderweise murden wir, der trockenen Sahreszeit ungeachtet, in diefen Tagen unfres Aufenthalts zu Sala Sala mehrmals durch heftiges Regenwetter beläftigt; es mochte burch ben ebenfalls ungewöhnlichen Sturm aus Often, ber uns bereits fo viel Beit geraubt hatte, herbeigeführt worden fein. - Den größten Theil des 26. Januar hindurch konnten wir deshalb das Haus nicht auf die Dauer verlaffen. Ich blieb jedoch nicht gang ohne Beute, da fich in der Rabe des Hauses auch beim heftigften Regen hin und wieder mannichfache Bogel zeigten. — Schon gegen Abend des 25. hatt' ich hier die merkwürdige Hirundo alpestris des Ballas bemerkt und ein Eremplar davon erhalten. Gine Gefellschaft von ungefähr 20 dieser Schwalben zerftreute fich in ber Gegend, und nachdem die vereinzelten die Luft nach allen Richtungen, ziemlich niedrig fliegend, burchfreuzt hatten, versammelten fie fich auf bem flachen Boben, von wo fich das Ganze fehr hoch in die Luft erhob und entfernte. Die zwitschernde Lockftimme, so wie der Flug unterscheidet den Bogel nicht von anderen Schwalben. Ich sah später eine Gesellschaft ber Art, vermischt mit einer .

.1

fleinen, ganz schwarzen Schwalbe, die ein Cypselus schien, ziemlich hoch auf den Grassluren des Gebirgs.

Unter den Bögeln, die ich am 26. Januar erhielt, waren mehrere, die sich auch in Europa sinden, 3. B. ein kleiner Charadrius, der mir nicht verschieden von Ch. sluviatilis erschien, Motacilla flava, Totanus Glareola, Podiceps minutus, wohl derselbe, der auch schon dei Büffon als Castagneux des Philippines abgebildet ist.

Mehrere Fringillen zeigten sich, zum Theil während bes hefstigsten Regens, in kleinen Flügen. Die häufigste bavon war der eigenkliche Sperling des Landes, Loxia orycivora, L., die man bald einzeln, bald in kleinen Gesellschaften sieht. Nur einmal sah ich einen kleinen gedrängten Trupp von Meyen's Fr. minuta, die mir nicht verschieden von Loxia Malacca, L., schien, auf dem Rasen laufen und schoß ein Männchen davon. Bon der nämslichen Art wurden damals zahlreiche Bögel in Manisa sebend verskauft; sie soll um die Zeit der Reiserndte sehr häufig im Lande sein.

Auf den hohen Bäumen am Nande der Zuckerfelder schoß ich am 26. gegen Abend ein Männchen von Temminck's Philedon mystacalis, einer ächten Climacteris-Art, die ich in meinen Kupfertafeln zur Naturgeschichte der Vögel nochmals abgebildet habe; sie klettert wie Sitta.

An den Ufern des oben erwähnten Baches traf ich am Morgen des 27. Januar mannichfache Bögel, worunter folgende neu für meine Sammlung waren:

Centropus philippensis, Cuv., scheint auch um den Fluß Passig her nicht selten und liebt besonders dichtes niedriges Gebüsch, wo er sich sorgfältig verborgen hält und es mit vieler Gewandtheit durchsschlüpft; er ist deshalb nicht leicht zu schießen. Der große häutige Wagen des einzigen (weiblichen) Exemplars, das ich hier erhielt, war mit Heuschrecken und anderen größeren Insekten angefüllt. Die Iris der Augen war schön purpurroth, der Schnabel wie die Füße schwarz.

Corvus papuensis, L. hält sich immer paarweis auf ben

hohen Bäumen am Bache, das Weibchen (?) unterscheidet sich durch Ouerstreisen am Unterförder, die dem Männchen sehlen.

— Die Stimme dieser Bögel, die man oft hört, besteht aus einzelnen! starten und scharfen Tönen, ähntich denen der Gracula calva, doch minder durchdringend. In dem sehr muskulösen Magen sand ich Insesten, meist Käser.

Die früher schon erwähnte Noctarinia gularis erhielt ich erst hier, und später auf den Savannen im Gebirge die zwischen den hohen, trockenen Grasstengeln lebende kleine Prinia, die der südeuropäischen und nordafrikanischen Sylvia Cisticola so nahe steht, das ich sie lange für eine mit ihr gehalten habe.

Als ich gegen Abend zur Bogeliagd nach den untern Baldrändern ging, ward plöblich Alles zur Bildung einer Schützenlinie zusammengerufen, mit der man die Zuckerfelder umftellte, weil ein Rudel wilder Schweine, beten Berwüftungen man hier fehr fürchtet, sich in der Pflanzung gezeigt hatte. - Leider verging so die kurze Zeit bis zur Nacht mit vergeblichem Warten, benn die bineingeschickten Hunde trieben das Wild nach der Balbseite bin und erst am andern Morgen ist ein starkes Schwein der Art von einem der Brüder Gironni geschossen worden. — Es war etwas völlig Neues für uns, die hornförmig knöchernen Auswüchse bes Borderkopfes demteten auf einen höchst merkwürdigen Uebergang von der Form des achten Walbidimeins zu der des Babyrnffa. Bewiß war es ein großer, nachher oft von mir bereuter Fehler, daß ich die Freundlichkeit, mit der mir dieses werthvolle Thier für meine Sammlung angeboten ward, nicht fofort ergriff; ich begnügte mich mit einer Reichnung, die mir leider bei der Rücktehr, jugleich mit der des aleutischen Fuchses, verloren worden ift. - Was mich damals abhielt, das Erbieten des freundlichen Hausherrn anzunehmen, war weniger der Winnich, dem Saufe nicht den Braten zu verkummern, als vielmehr die Beforgniß, ber Zeitaufwand beim Abbalgen und Ausstopfen werbe mich ben gangen Tag hindurch an der Bogeljagd hindern, beren Ertrag doch ichwerlich ben Werth des merkwürdigen Saugethiers erreichen konnte. — Doch brachte mir dieser lette Tag bei Hala Hala noch immerhin manches Die Turteltaube bon Guaham (Columba Dussu-Angichenbe. mieri) findet sich hier ziemlich häufig, auch erhielt ich am erwöhnten Bache noch ein Eremplar von der hellbraunen Columba Phasianella der Philippinen. Befonders merkwürdig aber war mir die prächtig ultramarinblaue Muscicapa caerulea, L., so wie der kleine zierliche Bapagei (Psittacus Galgulus, Lath.), beibes charafteristische Bögel diefer Gegenden. Der Bahagei zeigt fich einzeln und schnoll fliegend hin und wieder auf unbelaubten Aeften ber hohen Baume, seine Lockstimme hat Aehnlichkeit mit der der Singbroffel. die mir von Kamtschatka her bekannte Muscicapa pondiceriana ward mir hier in zwei Eremplaren zu Theil, und in ber Rahe bes Hauses erhielt ich noch die zierliche Loxia punctularia. L., zulete aber bon einem der hohen Bäume bei dem Buckerfelbern den kleinen. schön gezeichneten Bucco philippensis, den ich am Tage vorher vergeblich verfolgt hatte.

Leider schließt dieser das Berzeichniß der auf Luzon von mir geschossenen Bögel, denn eben als ich ihn nach Hause trug, überraschte mich die Nachricht, daß eine Barke von Manisa gekommen sei, meinen Reisegefährten Postels und mich (Mertens war Geschäfte halber schon früher zurückgekehrt) ungefäumt abzüholen, da beide Schiffe baldigst in See gehn sollten.

Des mich sichtbar verfolgenden Misgeschicks ungeachtet war doch meine Sammlung zu Hala Hala nicht unbeträchtlich vermehrt worden.

— Außer den eben genannten Bogelarten und zahlreichen Dubletten solcher, die mir bereits in der Nähe von Manila vorgesommen, nahm ich von hier zwei schöne Kalao's (Buceros Hydrocorax und B. panayensis), die ein Jäger des Orts eines Morgens auf dem Gebirge geschossen, so wie noch mehrere Bögel mit, die ich der Thätigkeit meiner freundlichen Wirthe verdauste: beide Geschlechter

bes kleinen, glänzend schwarz und weiß gesiederten Dämmerungsfalten, den ich nachher in den Pet. Mem. von 1833 Falco sericeus
genannt habe; ferner den zierlichen Picus Lichtensteinii nebst
werthvollen Dubletten anderer Bögel.— Eine lange versolgte prächtig
grüne Taube war ebenfalls von einem der Brüder geschossen, aber
durch den Schuß so verstümmelt worden, daß sich nicht einmal die Art mit Sicherheit feststellen ließ. — Zu den Bögeln, deren Jagd
uns durchaus nicht gelingen wollte, gehörte noch das in den Ges
büschen um den See her nicht selten vorkommende Huhn, welches
man hier sür den Typus des Haushuhns hält, und ein am Boden
lausender Bogel mit glänzenden Farben, der eine Pitta zu sein schien.

Bon den übrigen Thierflassen wurden wir in der Gegend wenig gewahr, zumal da der herbstliche Charafter der Jahrszeit die sonst start vertretenen Amphibien und Insetten nicht begunftigte. Awar sahen wir, besonders an den Ufern des mehrerwähnten Baches. zahlreiche Schmetterlinge, boch nichts besonders Auffallendes barunter; auch blieb mir wirklich keine Zeit, fie forgfältiger zu Die den See bewohnenden Krofodile sollen den Bferden und felbst badenden Menschen oft gefährlich fein, auch bann und wann ans Land kommen, wo sie jedoch die Unbeholfenheit ihrer Bewegungen unschädlich macht. Don Pablo zeigte mir in ber Nachbarschaft des See's eine Stelle, wo er einmal vor Tagesanbruch auf dem schmalen Wege durch das Gebüsch ritt. Blößlich stutte das Pferd und der Reiter sah etwas einem umgefallenen Baumstamm' Achnliches quer über den Weg gelegt. Er stieg ab und überzeugte sich bald, daß es ein riesenmäßiges Krotodil war. welches unbeweglich balag. Run ergriff er die am Sattel hängende, mit Rugeln geladene Doppelflinte, doch blieb der erfte Schuf auf dem Banger des Thieres ohne sichtbare Wirtung; erft nach dem zweiten fing es an, fich langfam in Bewegung zu feten, und gewann das naheliegende Baffer.

An Säugethieren scheint die Infel verhältnigmäßig arm zu

sein. Eine kleine Biberre ward uns als das einzige hier lebende Raubthier geschildert.

Obgleich der See sehr fischreich ift, hatten wir doch während unsres Ansenthalts zu Hala Hala keine Gelegenheit zu ichthologischen Beobachtungen. — In Manila ward der Fischmarkt, wie schon erwähnt, sehr regelmäßig durch Dr. Mertens besucht, der hier mit den Fischen zugleich nicht weniger als fünf Arten Wasserschlangen (Hydrus) und sehr mannichsache Krustaceen erhielt.

Wahrscheinlich hatten wir es ber Jahrszeit zu verdanken, daß wir während unsres Aufenthalts auf Luzon wenig oder gar nicht von den Mücken belästigt wurden, die sonst besonders zur Nachtzeit sehr beschwerlich sein sollen. Ihretwegen pflegt man die meisten Bettstellen mit förmlichen Mückenzelten statt der Vorhänge zu versehn. Wahrscheinlich sind es die seinern Fäden der Avaca (der Stammsasern von Musa textilis), aus denen diese durchsichtigen Gewebe verserigt werden.

Nach der Abfahrt von Manila (30. Jan.) bieten die gegenswärtigen Erinnerungen wenig Erzählenswerthes mehr. Der einzige Todesfall an Bord des Senjawin während der dreijährigen Reise trat nicht lange nachher ein; er traf einen Matrosen, der einige Monate früher dei Beschiffung des Behring'schen Meeres vom Maste gefallen und seitdem nie wieder ganz gesund geworden war. Während der vergeblichen Anstrengungen unser beiden Schiffe, die Sundastraße lavirend zu gewinnen, wurden rasch nach einander viele Leute von einer Art Cholera besallen, die jedoch ohne nachstheilige Folgen vorüberging; auffallenderweise traf diese mit heftigen Symptomen auftretende Krankheit, wenigstens auf dem Senjawin, nur diesenigen, die während eines von Java herwehens den Windes auf der Höhe der Masten gearbeitet hatten.

Mit welcher Tantalusqual war für uns und vielleicht ganz besonders für mich diese Zeit fruchtloser Anstrengungen verbunden! Neun Tage lang trieben wir uns in vergeblichem Laviren zwischen ben iconsten gandern umber, benen wir so nabe kamen, daß uns burche Fernrohr die Bracht ihrer Balber beutlich entgegentrat: jeden Abend gingen wir bicht an ber Rufte von Sumatra vor Anker, aber immer nur wenige Minuten vor Einbruch der Nacht. und nur um bei Tagesanbruch den erfolglosen Bersuch zu wiederholen. — Was wir bei folchen Gelegenheiten mit Silfe bes Fernrohrs von Sumatra, fo wie von bem bazu gehörigen Bulo Beffp, einer fteilen, tegelförmigen, ganz mit Bald bedecten Insel, gu fehn bekamen, gab une bas grofartigfte Begetationsbild, bas ich je zu bewundern im Stande war. — Aehnliche Formen wie die, welche wir in ber Gegend von Sala Sala gefehn, zeigten hier bei weitem mehr Mannichfaltigkeit und toloffalere Dimenfionen. - Befonders charafteristisch erschienen uns in einer schon etwas über bem Meeresspiegel befindlichen Sohe die ferzengraden Stämme gewiffer Baldbäume ber erften Gröfe, weiter unten aber die überaus üppigen Schlingpflanzen ber Gattung Calamus mit ihren leichten Balmenkronen und dem unabsehbaren Gewebe, mit dem ihre gleichfam endlosen Fäden nach allen Richtungen hin den Wald durchziehn, während andre ftarfere Lianen, wie bas Tauwert von Schiffen, ichrag von den Wibfeln riefenmäkiger Bäume fallen und biefelben vielfach mit bem Boben verbinden. — Auch hier fiel uns die Menge der eben jett, des Winters oder vielleicht der trocknen Jahrszeit wegen, völlig laublosen Bäume, die jedoch mit zu mannichfachem Grun ber andern abwechselten, um dem Ganzen ein einförmiges Ansehn zu geben, fehr auf. - Ein folder Baum, ber dicht über dem Waffer ftand, erfchien uns wie mit einer blendend weißen Laubmasse bedeckt: wir nahmen das Fernrohr und bemerkten einen ungeheuren Schwarm kleiner weißer Babageien, deren gelbe Federbufche wir nun deutlich unterschieden.

Weil wir den Moller nach dem Kap begleiten sollten, tröstete mich immer noch die Hoffnung, es werde mir vergönnt sein, diese merkvürdige Stelle des Erdbodens in physiognomischer Hinsicht mit andern von uns besuchten Kändern zu vergleichen. Aber auch diese Hossfnung sollte vereitelt werden. — Da der Moller durch den langsamer segelnden Senjawin immer etwas ausgehalten ward, rief mitten im Indischen Ocean der Commandeur den unsrigen zu sich an Bord und stellte demselben frei, nach Gefallen entweder ans Kap nachzusommen, oder direkt nach St. Helena zu gehn. — Bom Augenblick dieser Unterredung an war vorauszuschn, daß wir am Kap nicht landen würden; denn die Jahrszeit war, der drohenden Stürme wegen, dafür keineswegs günstig. — Birklich erlebten wir auch die Kränstung, den merkwürdigen Taselberg, den ruhenden Löwen u. s. w. in der Ferne deutlich zu sehn und dennoch über Nacht, da uns gerade der Wind zur Umschiffung förderlich war, vorbeigetragen zu werden.

Von St. Helena, welches wir am 30. Abril erreichten, würd' es mir schwer fallen, hier etwas zu erzählen, was nicht in unzähliaen andern Reisebeschreibungen beffer und ausführlicher zu lefen ware. Bei der, damals wenigstens, mit großer Strenge beobachteten Borschrift, daß kein Fremder die Stadt Jamestown verlaffen darf ohne Bealeitung eines Offiziers der Garnison, war an naturhistorische Beschäftigungen auf der ohnehin so wenig dafür geeig= neten Insel gleich Anfangs nicht zu benten. Selbst in ben Tagen. die wir der ausbrücklichen Einladung des Gouverneurs zufolge bei ihm auf Plantation-house zubrachten, wurden wir stets, unter ben höflichsten Formen, mit dieser Begleitung umgeben. So besuchten wir eines Tages die höchste Stelle der Insel, den Gibfel Diana's Bit, wo sich noch einige Refte ber ursprünglichen Begetation, die zu den Zeiten der Entdeckung durch die Portugiesen das ganze Land bedeckte, finden. Bon diefer durch baumartige Farrenfräuter besonders bezeichneten Begetation mar ich eben im Begriff eine Zeichnung aufzunehmen, als unfer Begleiter, ein Adjutant des Gouverneurs, durch die wiederholte Versicherung, es seit, zum Diner nach Plantation-house zurückzukehren, die

Bollendung unmöglich machte. — Nur einmal, kurz vor der Absfahrt, gelang es uns, zu einer Bogeljagd in einem Boote längs den Felsenwänden der Küsste mit der vorgeschriebenen Bedeckung Erlaubniß zu erhalten. Ich schoß bei dieser Gelegenheit mehrere Meerschwalben von zwei hier häusig vorkommenden Arten; die eine, von der wir viele Rester an den unersteiglichen Bänden, aber nicht in der Nähe sahen, schien kaum etwas anderes als Sterna tenuirostris, wie wir sie schon auf Ualan angetroffen hatten; die andre wich wenig, aber doch wohl etwas ab von der dortigen Gygis candida. — Dr. Wertens erhielt hier einige Arustaceen und eine neue Species der Actineen, die er nach der Insel besnannt hat.

Nachdem wir, wieder in Gesellschaft des Moller, am 16. Mai bie Insel Ascension von fern gesehn und am 22. die Linie durchschnitten hatten, erreichten wir in den erften Junitagen die Begend bes Atlantischen Oceans, in welcher das feit der Entbedungsfahrt des Columbus so oft besprochene schwimmende Seefraut (Fucus natans. L., Sargassum bacciferum, Agardh) sich findet. Wir sahen hier mehrere Tage nach einander das Meer in fehr regelmäßigen Abständen mit schwimmenden Klumpen überfaet, die fehr von den aus losgeriffenen Seepflanzen zusammengesetzten abwichen, die man in andern Gegenden des Meeres, namentlich in der Nähe ber Ruften, antrifft. — Augenfällig ist jeder dieser Rlumben ein lebendes Gewächs, welches sich wie eine Baumkrone durch weiter wachsende Zweige vergrößert. Das gemeinschaftliche Centrum dieser zahlreichen Zweige liegt in der Mitte des Klumpens, ohne doch irgendwie die Spur einer Wurzel zu zeigen. An allen Klumpen ber Art, die wir in diesen Tagen auffischten, bemerkten wir stets die nämliche Bildung, und fast keiner war darunter, in dem wir nicht einige von den eigenthümlichen, diese Gebüsche des Oceans bewohnenden Thieren bemerkt hätten, eine Bevölkerung, die nicht wenig bazu beiträgt, bas Sargasso = Meer gewissermaßen als eine

besondere Welt erscheinen zu lassen. Raum zogen wir eine dieser Bflanzen an Borb, ohne zwischen ihren Ameigen wenigstens ein Exemplar einer 2-4 Zoll langen Syngnathus-Art, die damals noch auf feine ber bekannten Beschreibungen bafte, zu finden, und gewöhnlich hielt sich darin noch ein andrer durch seine seltsame Geftalt befonders auffallender Fisch auf, ein fehr kleiner, aber ben größeren bekannten Arten ganz ähnlich gebauter Lophius ober Seeteufel; - fonft pflegt man, des breiten Ropfs und ber handförmig gegliederten Bruftfloffen wegen, diefe feltfamen Thiere noch jest wie im Alterthum Froschfische zu nennen. Beide durch Körverbau fo fehr von einander verschiedenen Fische stimmten gleichwohl wunderbar überein in der Färbung; fie hatten als Grundfarbe durchaus die der Bflanze, doch war dieser gelblich-olivenbraune Grund aufs zierlichste bezeichnet mit über den ganzen Rörper berftreuten rundlichen, filberweißen, fein schwarz geränderten Fleckhen, Ru unserm Erstaunen zeigten aber auch die besonders zahlreich diese Krautbuschel bewohnenden Weichthiere gang die nämliche Färbung. — Unter diesen erschien eine Scyllea (wohl die durch ihren Aufenthalt auf bem schwimmenden Seefraute ichon früher bekannte Sc. pelagica, L.) sehr häufig: sie lebte triechend auf ben 3meigen, an denen wir sie gewöhnlich fest angesogen fanden; die Fische mochten uns beim Beraufziehn der Pflanze leichter entschlübfen und dann ein anderes der umherschwimmenden Gewächse zur Wohnung erwählen. Auch eine kleine Planaria fanden wir häufig darin; sie ist von Mertens in seiner Abhandlung über diese Thierform beschrieben worden (siehe den Jahrgang 1832 der Mem. der R. Akademie von Betersburg).

Wenn man die so merkvärdige Gleichheit der Färbung dieser sämmtlichen Thiere mit der ähnlichen Erscheinung zusammenstellt. daß die mit Protococcus nivalis und pluvialis lebenden Insusorien die Farbe der Pflänzchen zeigen, so wird man zu der Versmuthung getrieben, daß der färbende Stoff, das Endochrom, der

Algenzellen besonders geeignet sein muß, in anderen Organismen unverändert zu bleiben, selbst in den verhältnismäßig sehr hochsstehenden der Fische.

Wir berührten am 29. Juni die Azoren-Infel Fanal. Schon vorher hatten uns begegnende Schiffe Nachricht von dem eben die Bortugiesen entzweienden Bürgerfriege gegeben; - die sämmtlichen Azoren mit Ausnahme der Hauptinsel Terzeira befanden sich bamals in der Gewalt Dom Miquel's. — Immerhin blieb uns Zeit, einen mehrstündigen Spaziergang durch die Umgebungen ber Stadt Fanal zu machen, beren Lage zumal burch ben brachtvollen Anblick der gegenüberliegenden Insel Bico, des hohen, unmittelbar aus dem Meere aufragenden Regelberges, verschönert wird. bem Innern zu fteigen die Sohen fanft, aber beträchtlich vom Ufer auf; die oberen Gegenden der Insel sind mit Buschwerk bewachsen, worunter zwei Baumformen als charakteristisch erscheinen: die uns schon von Teneriffa her bekannte baumartige Heide (Erica arborea) und Myrica Faya, nach ber die Infel, gleichsam als die recht eigentliche Heimath des Baums, benannt ift. Mehr in der Nähe bes Meeres scheint alles land aus zusammenhängenden Garten zu bestehn, in denen eine Menge von Kulturpflanzen der wärmeren Rlimate vortrefflich gedeiht, besonders aber ber Drangenbaum, beffen Früchte bekanntlich das Hauptprodukt dieser Inseln find. Einen sehr anmuthigen Eindruck machten die damals eben bluhenden Rosenhecken, die selbst noch auf den alten, aus rohem Bestein erbauten Gartenmauern, mit mannichfachen höchst zierlichen Farrenfräutern abwechselnd, in üppigster Külle wucherten.

Die Stadt entfernte sich damals wenig vom Ufer; sie gewährte mit ihren offenen Quais und freundlich ausschenden Häusern einen gefälligen Anblick von angenehm ländlichem Charakter. Ein großes Nonnenkloster siel uns durch die unruhige Lebendigkeit seiner Bewohnerinnen auf, die beim Anblick fremder Uniformen sich mit einer Theilnahme, welche den Charakter innerer Beschaulichkeit gänzlich verleugnete, zwischen die Stäbe der eisernen Gitter an den Fenstern drängten. Bielleicht trat dergleichen mehr hervor, da seit kurzem, wie man uns erzählte, die Aebtissin dieses Alosters, wegen ihrer Anhänglichkeit an die Parthei der Königin Maria da Gloria, durch die herrschenden Miguelisten gewaltsam von der Insel entsernt war.

Während der wenigen Stunden, die wir auf der Insel zusbrachten, ward auf einer Straße der Stadt ein vorübergehender Fremder von einem dort versammelten Soldatenhausen mörderisch angefallen und schwer, vielleicht sogar tödtlich verwundet, weil man ihn für einen Engländer hielt. Der Haß der Miguelistens Parthei hatte sich damals wegen des Beistandes, den England ihren Gegnern leistete, mit besonderer Wuth auf alles, was englisch war, geworfen.

Es war eben dunkel geworden, als der damalige Schiffslieutenant Lestow, bom Moller, und ich die Stadt verließen. um an Bord zu gehn. Am einsamen Strande kamen wir an einem mit etwa zehn bis zwölf Mann besetzten Wachthäuschen Der Rommandirende, bem Ansehn nach ein Sergeant, aing uns einige Schritte weit nach, mahrend die Uebrigen bei ben Gewehren stehn blieben; er sprach einige Worte zu uns, von benen wir nichts verstanden als das Wort Dinhero (Gelb). Da wir gang unbewaffnet waren, mocht' es ein fehr glücklicher Bedanke meines Gefährten sein, daß er schnell in die Tasche seines Rockes griff, die geballte Fauft wieder herauszog und gegen den Unteroffizier ausstrecte, während er ihm auf russisch zurief: Geld? mofür? — Diese Bewegung, die bei der bereits herrschenden Dunkelheit dem Hervorziehn einer Taschenbistole täuschend ähnlich fah, hatte sofort den ftillschweigenden eiligen Rudzug des Wachtkommandanten zur Folge; - ja, die gesammte Wachtmannschaft zog sich sogleich mit ihm in das Häuschen zurück und wir setzten ruhig unfern Weg fort.

So viel wir damals bemerken konnten, muß das Alima der Azoren eins der angenehmften auf der Erde sein. Des hohen Sommers und des heitern Wetters ungeachtet empfanden wir doch an jenem Tage gar nichts von drückender Hitz, das mildernde Seeklima soll aber auch im Winter sehr wohlthätig wirken. — Daher mögen auch die Inseln vor den den Sommer über stark an Hitz leidenden kanarischen und selbst vor dem so viel gepriesenen Madeira beträchtliche Borzüge für solche Reisende haben, die gern eine Seereise mit dem Ausenthalt in einem ansmuthigen Klima verbinden. Die Azoren scheinen so recht von der Natur bestimmt, ein Fruchts und Lustgarten Europa's zu sein, und vielleicht sollte man das Elhsium der Alten allein auf ihnen suchen.

In dem Theile des Oceans, den wir nun durchschifften, hatte Mertens noch wiederholte Gelegenheit, Salpen und Beroïdeen zu studiren. Zu den letzteren gehört sein neues Genus Leucothen, welches sich auf ein in dieser Gegend gefangenes Exemplar gründet. Das bei den zierlichsten Formen völlig wasserhelte Thier bot in der That einen zauberischen Andlick dar; es kann wohl als die schönste der sämmtlichen Beroïdeen betrachtet werden.

Mit jedem Tage nahm nun die Anzahl der Schiffe zu, die von Zeit zu Zeit unsern Horizont durchschnitten, — ein Anblick, der in den europäischen Gewässern so gewöhnlich ift und den wir so lange ganz entbehrt hatten. Bald sahen wir die Küfte der Normandie, und am 12. Juli hatten wir unsern Ankerplatz mitten in einer europäischen Stadt, in einem der innern Bassins von Havre.

Hier verließ ich mit ausdrücklicher Zustimmung meiner Borsgeseten den Senjawin, dessen Reise für mich mit der Wiederkehr nach Europa dem Wesen nach beendigt erschien.—Ich begleitete noch meine Reisegefährten nach Paris und schied dort von ihnen, um zu Lande bis Rußland zu reisen. — Obwohl mannigfache Gründe für diese meine zweite Trennung vom Schiffe sprachen,

würde ich mich boch gewiß nie zu berfelben entschlossen haben, wenn ich damals ichon im Stande gewesen ware, die Nachtheile iener ersten gehörig zu würdigen. Aber die der ameiten find bei weitem größer gewesen, als ich zu jener Zeit nur im entferntesten vermuthen konnte, wenn icon es oft genug im menschlichen Leben sich zeigt, daß ein unrichtiger und deshalb unheilfamer Schritt burch die mannichfachsten Berhältniffe hindurch immer wieder von neuem nachtheilig wirkt. — Fast klingt es unglaublich, daß bis in die neueste Zeit alle meine Bemühungen, ben mir so lieb gewordenen Beruf des reisenden Naturforschers von neuem auszuüben, bald auf diese, bald auf jene Beise vereitelt worden sind; — und wie fehr es auch dem Manne bieses Berufs widerstrebt, phantaftischen Borftellungen Raum zu geben, so muß doch der natürliche Trieb des denkenden Menschen, Erscheinungen erklären zu wollen, Gedanken erwecken, die mir von Manchen den Borwurf, welchen Steller den Kamtichadalen macht, dak ihre Naturphilosophie beständig effectus pro causa nehme, zuziehen mögen.

Die homerische Weltanschauung ist, bei all' ihrer kindlichen Beschränktheit, aus einem so gewaltigen und glücklichen Geiste der Beobachtung hervorgegangen, daß man gewiß mit Unrecht ansnehmen würde, sie sei, zumal in ihren ethischen Beziehungen, mit der modernen Wissenschaft nicht zu vereinigen. — Ein Philosoph, d. h. ein wissenschaftlicher Denker, mit wesentlich homerischen Ideen darf auch in unsern Tagen kein Unding genannt werden. — Ein solcher würde der Vorstellung, daß alles eigenthümliche, mich geswissermaßen allein treffende Mißgeschick dieser Rückreise mit allem ähnlichen, das nachher eine lange Reihe von Jahren hindurch sich ihm anschloß, eine Folge des mehr erwähnten versäumten Gelübdes sei, nicht nur nicht abgeneigt sein, sondern auch dieselbe nicht unvernünstig, nicht unnatürlich finden können. So entschieden das Moralgeset, dem dieser Philosoph hulbigen müßte, die Bes

rechtigung eines jeden Menschen, den Andern von einem dem Dritten gegebenen Versprechen zu entbinden, verwirft, so groß muß auch sein Widerwille, sein vorläusiges Mißtrauen gegen jede Selbstentbindung von gegebenen Versprechungen sein, auch dann noch, wenn diese Versprechungen vor leblosen Gegenständen als Zeugen abgelegt sind. Denn es wird, namentlich in der Natur, wenig leblose Gegenstände geben, mit denen nicht ein lebendiger Gedanke verbunden ist, ein homerischer Gott; — und der Unterschied zwischen dieser antikspolytheistischen Vorstellung und der unsern heutigen Begriffen mehr zusagenden von der Einheit des die gesammte Natur belebenden Geistes kommt im gegenwärtigen Falle zu wenig in Betracht, um nicht die Wichtigkeit des Gelübdes und seines Zeugen unermeßlich zu erhöhen, derzenigen Anschauung gegenüber, welche sich alles in der Natur als unbeseeltes Triedzwert benkt.

So betrachtet erhält mein damaliges Anrufen des Berges eine Bedeutung, - ce gesellt sich zu den verhängniftvollen Unbesonnenheiten, Uebereilungen, übel angebrachten Scherzen, deren man so oft im Leben sich schuldig macht, ohne jemals über die Wichtigkeit ihrer Kolgen nachzudenken. Sie entstehn gewöhnlich aus allgemein menschlichen ober versönlichen Schwächen. Neigungen und Leibenschaften; - Homer erzählt uns bavon ein ergreifendes Beispiel an seinem Lieblingshelben, dem tlugen Douffeus, der es im Augenblicke des Triumphs über den riefigen Menschenfreffer vergift, die früher fo weislich erwählte Namenlofigkeit auch jett noch beizubehalten; - indem er sich jenem nennt, überliefert er sich dem Zorne des Meergottes, der ohne die ausdrückliche bringende Bitte seines ungerathenen Sohnes schwerlich daran gedacht haben wurde, für die wohlverdiente Beftrafung des Unholds Rache zu nehmen. — Wie leicht ift von folch einer Fabel das Mährchenhafte gesondert, und das Beispiel erscheint dann in feiner einfachen tiefen Wahrheit!

Aber wenn auch die folden vorwitigen Handlungen folgende Strafe manchmal unerwartet hart und langwierig ausfällt, sie vfleat endlich doch mit einer Verföhnung zu schließen, und so würde mich, was diefen Kall betrifft, ein homerisch gefinnter Dichter vielleicht mit der Annahme tröften, daß durch dreifig= iährige Bergeblichkeit aller Beftrebungen die Schuld getilgt und ein endlicher Erfolg wenigstens am Abend meines Lebens noch zu hoffen sei. - Bielleicht würd' es ein solcher Dichter für ein besonders glückliches Zeichen erklaren, daß mich bei ber Mondfinsterniß am 27. Februar d. J. ein mich selbst befremdender Drang fortwährend antrieb, den bei weitem gröften Theil der Erscheinung zu betrachten. obwohl ich erst am Tage darauf erfuhr, daß wirklich die Gegend. in welcher der Berg Alaid liegt, durch den Rand der Berfinfterung gegangen ift, daß ich alfo vielleicht ganz unbewußt dem Buchstaben meines Versbrechens, den Alaid wiedersehn zu wollen, in gewiffer Sinsicht nachgekommen bin.

## Berichtigungen und erläuternde Zusätze.

#### Bum erften Bande.

- S. 9, 3. 5 v. o. "und in Frankreich sogar eine große Seltenheit ift".

   3ch schloß bas aus einer Aeußerung bes berühmten Latreille, die einen in der Nähe von Paris gefangenen Schmetterling der Art als besons bere Merkwürdigkeit anführte. Später hab' ich jedoch aus der Abtheilung Papillons von Chenu's Encyclopédie d'histoire naturelle ersehn, daß der Chenfalter in gewissen Gegenden Frankreichs, namentlich in den Wälbern von Compiègne, Senlis, Fontainebleau, Armainvilliers und Senart, ziemlich häufig vorkommen soll.
  - S. 97, 3. 13 v v. 1. striatothorax ft. strictothorax.
  - S. 201, 3. 11 v. o. (besgl. S. 218, 3. 10. v. o.) i. 1804 ft. 1805.
- S. 233, 3. 1 u. 2 v. o. (besgl. S. 247, 3. 4. u. 5. v. o.) "Picus villosus." Bei genauerer Betrachtung wird es mir zweifelhaft, ob biefer Specht, von bem ich leiber fein Exemplar vor Augen habe, ber wirkliche Picus villosus, L., fein fann.
- S. 249, 3. 10 v. u. "zwischen blühenben ftrauchartigen Spiraen".

   Man barf fich babei nicht bie ftrauchartigen Spiraen von Kamtschafta benten; bie von Sitcha haben im Buchse mehr Aehnlichkeit mit ben auch in Deutschland wilbwachsenben Arten.
- S. 306, 3. 11 v. o. ift bie Höhe ber Koragtaja Sopta nur ungefähr angegeben. Nach Capitain Lutte's trigonometrischer Aufnahme beträgt bieselbe 1753 Toisen.
- S. 307, Z. 15 v. u. steht einem eigenthümlichen Bersehn zusolge bie jebenfalls unrichtige Jahrszahl 1812. Wahrscheinlich ist es bas Jahr 1809, in welchem jene merkwürdige Selbstbefreiung statt sand; 1811 gerieth Golownin in die Gesangenschaft ber Japaner, aus ber ihn erst im Herbst 1813 die wiederholten Bemühungen des nachmaligen Abmirals Ricord, ber damals nach ihm die Diana besehligte, befreiten.
- S. 321, 3. 12 u. f. v. u. "Bonaparte, consp. g. av. p. 230. Poecila kamtschatkensis". Dağ P. soll baselbst wohl eigentlich Parus heißen, und ber Bogel ber Kaup'schen Gattung Poecila nur beigezählt werben.
- S. 350, 3. 10 u. f. v. u. "Bei ber ungemein fcmierigen Aufgabe, gegen ben Baffatwind zu laviren". Kabu, ber Berichterstatter Chamiffo's, warb bei biefer Aufgabe verschlagen, indem er, von ber im Besten bes Ar-

chipels gelegenen Infel Fais nach feiner Heimath Uleai gurudreifenb, bei biefer vorbeifuhr und endlich nach bem weit entfernten Rabat gelangte. Doch sollte man benten, die Schwierigkeit des Auffindens so kleiner Infeln muffe beim Laviren immer noch geringer sein, als wenn es gilt, diefelben in gerader Richtung zu erreichen.

Auf bem Titelfupfer (bes ersten Banbes) ist ber burch feine Steilheit besonbers ausgezeichnete Regelberg zur Rechten ber nämliche, ber auf Abmiral Lütte's Specialfarte von Ualan ben Namen "Mertens' Monument" führt.

#### Bum zweiten Bande.

- S. 65, Z. 7 v. u. Als besonders auffallend ist hier noch anzustühren eine Pleuronectes-Art mit zierlichen Augenstecken und eine wunderlich geszeichnete Scorpaena.
  - S. 75, 3. 11 v. o. I. gur Befonnenheit ft. ju Befonnenheit.
- S. 92, 3. 6 u. f. v. u. muß es heißen: Ein aller Bahrscheinlichkeit nach ibm geboriges leeres Reft u. f. w.
- S. 101, 3. 15 u. f. v. o. Zugleich mit dieser Denkschrift von Mertens ist auch eine von mir in ben britten Theil des Lutke'schen Reisewerks ausgenommen worden (Observations zoologiques etc. p. 237—330.). Ich hatte dieselbe deutsch ausgesetzt und unter dem Titel "Uebersicht der auf der Entdeckungsreise des Senjawin angestellten zoologischen Beobachtungen" einzgeschicht; der Ueberscher ist mir unbekannt geblieben und wohl nur durch Jusall in der Ueberschrift nicht genannt worden. Dadurch aber erhält es den Anschein, als sei der französische Text, wie dei der Abhandlung von Mertens, das Original, und dann dürste mir manches in der Wahl der Ausdrücke zur Last sallen, was in einer Ueberschung ohne Durchsicht von Seiten des Bersassen, zumal in einem derartigen Aussage, sich sehr natürslich erklärt.
  - S. 124, 3. 5 u. 6 v. o. l. (zweimal) Anoun ft. Anolin.
  - S. 134, 3. 8 v. u. l. wie ft. als.
  - S. 214, 3. 5 v. o. I. in einer ft. in fleiner.
  - S. 225, 3. 1 v. o. muß bas Wort "gelb" ausfallen.
- S. 251, 3. 16 u. f. v. u. muß es heißen . . . ift ein einsam Reisenber fast etwas Unerhörtes auf Kamtschatta. Der Regel nach pflegt man besonders Fußgänger nicht unbegleitet zu lassen; zu Pferde, selbst in einem Bat, wird auch manchmal ein Einzelner auf weite Strecken versendet; man achtet dann die Gefabr von Seiten der Bären geringer.
  - S. 301, 3. 10 v. u. l. Longobarben ft. Langobarben.
  - S. 307, 3. 11 u. f. v. u. l. fcwer ju berleten ft. ju germalmen.
- S. 314, 3. 12 v. o. ift noch hinzuzufilgen: Eines besonders zierlichen, bem Anscheine nach zu den Pappeln gehörigen Walbbaumes dieser Gegend, den man unter dem Namen Offina kennt, hab' ich bei Tasel 19 meiner Begetations-Ansichten erwähnt.

- S. 325, Z. 12 v. o. Die von dieser Augentrankheit besonders bestästigten Frauen wenden häufig als Mittel dagegen den Schnupftabak an. Sie bereiten denselben, indem sie die aus Austand eingeführten Tabaksblätter so sein als möglich zerreiben. Von den Männern werden diese Blätter in der Regel zum Kauen benutt; sie sind ein sehr besiebter Handelsartifel und vertreten sür den Reisenden die Stelle des Geldes, um kleinere Geschenkzu machen. Sonst beschenkt man die Männer mit Pulver, die Frauen mit Thee; besonders willfommen sind auch zumal den letzteren baumwollene Tilcher.
- S. 338, 3. 2 u. 3 v. c. "bie man, wie bei andern Gebirgethieren ber nämlichen Gattung, eber einem Bogel als einem Sängethier zuschreiben möchte". Das merkwürdigste Beispiel einer solchen Stimme giebt wohl ber durch Menétries bekannt gewordene Spermophilus musicus vom kautafischen hochgebirge, bessen formlicher Gesang einem Finkenschlage verglichen wirb.
  - S. 347, 3. 8 v. u. I. Kamenuschta ft. Rumenuschfa.
  - S. 354, 3. 8 u. f. v. u. I. zwei Arten ft. ein Baar.
  - S. 391, 3. 2 v. u. l. fieben bis acht, ft, feche bie fieben.
  - S. 392, 3. 9 v. v. I. cirrhata ft. cirrata.

Bur Erlauterung bes Holgichnittes auf G. 391 bürfte noch Folgenbes bienen :

Das Sauptfleibungsstud ber Bewohner von Ramticatta beiberlei Beidlechts ift die Ruflanta, wie fie die vordere Figur trägt. - Diefes bloufenartige Belgtleib tommt auch an falteren Sommertagen und namentlich ale Rachtgewand viel in Bebrauch. Es wird auf ber baarlofen Seite gewöhnlich rothbraun gefärbt; im Binter bedient man fich auch häufig boppelter Rleiber ber Art, mit ebenfalls behaarter Außenseite. Für Reisenbe, wie für Leute, bie im Freien übernachten wollen, giebt es bann noch ein Uebertleid von Belgwerk, Barka genannt, mit einer Rapuge fur ben Ropf und einem berabbangenben Bruftlappen, ber, unter biefer über bas Beficht gurudgefclagen, bas leberne Saus, welches ben Rorper mitten in Schnee und Froft umgiebt, wie eine Thur verschließen tann. - Das eigentliche Sommerkleib ift bie fogenannte Ramlei, von bunnem gegerbtem Leber, welches man ungefarbt läft: - fie bat ungefähr ben Schnitt ber Ruflanta, gewöhnlich aber auch eine Rapuze girm Schutz gegen bie Miden; - Beintleiber und Strumpfstiefeln (Obutki) bestehn im Sommer aus bunnem Leber, im Winter aus Belgwerk. - Außerbem trägt man auch viel ruffische Leinwand und chinefischen Rattun in ber Form von hemben und furgen Jacken; flatt ber letsteren bebient fich bas weibliche Befdlecht ber bei ben ruffischen ganbleuten gebräuchlichen Rleiberformen. Diefe Beuge find meistentheils von blauer Farbe (weiße Bafche vermeibet man hauptfachlich ber Muden wegen gern), boch auch nicht felten bunkelgrun, rofenroth ober braun. Tücher werben von Männern und Frauen viel getragen, von letteren befonbere nach ruffifder Art um ben Ropf gewunden. - Die zierlichen Salbbanbidube, beren icon Steller ermabnt, fanben fich ju unfrer Beit noch besonders bei den Frauen an der Bestellste; sie waren gewöhnlich von schwarzem Pilisch, mit Silber eingenäht. Bei Betrachtung meiner Zeichnungen sagte Mertens einmal auf der Rückreise, wenn diese Form von Handschuhen in Baris bekannt wilrde, werde sie Mode werden; und wirklich hat sie sich, gleich nachdem wir unsre Bilber in einigen Pariser Gesellschaften gezeigt hatten, über Europa verbreitet.

Das Gepäck, welches ber zweite Mann im vorsiegenden Holzschnitte trägt, enthält außer seiner Kuklanka noch ein kleines Zelt zum Uebernachten sütr Beide, nebst einem Bündel in riemenförmigen Streisen getrockneter Fische. — Dieses Nahrungsmittel, Jukola genannt, macht die hauptsächlichke Winterprovision der Landbewohner aus; — es pflegt unterwegs ohne weitere Zubereitung gegessen zu werden, obwohl es gewöhnlich etwas verschimmelt und von scharsem Geschmack ift. — Unter dem Gepäck besindet sich auch die Mütze des Mannes, der es bei gutem Wetter vorzieht, mit unbedecktem Haupte zu gehn. — Die gewöhnlichste Kopsbedeckung der Männer ist eine kleine russische Tuchkappe, die man auch hier Furaschka (nach dem Worte Fouragirmütze) nennt. — Nicht zu übersehn sind die Pulverslaschen und die ledernen Beutel sür Kugeln, so wie das vom Gürtel herabhängende Messer, welches Männer und Frauen auf Kamtschatka stets zu tragen pflegen. Diese sehr spitzen Messer werden im Lande selbst versertigt; der Griss ist immer von Holz und die Scheide gewöhnlich von Leder.

Bum Titelkupfer (bes zweiten Bandes) gehört noch die Bemerkung, daß im hintergrunde die hitte zur Rechten eine der im Lande gebräuchlichen Babkuben ist, die sich nur eben nicht im geheizten Zustande besindet. Das Princip derselben ist das der russischen Dampsbäder; sie sind den Eingeborenen, die sich einer sehr bedeutenden hitz darin auszusetzen psiegen, zu jeder Jahrszeit ein Bedürfniß. Im Winter giebt es einen wunderlichen Anblick, wenn die Badenden, ganz entkleidet, aber durch die Wärme der eigenen Ausdünstung in nur halb durchsichtige Wolkenschleier gehüllt, auf dem Schnee spazieren gehn, die die nach und nach sülfbar werdende Kälte der Luft sie zwingt, ins Innere der Hilte zurückzusehren.



Drud ber Engelhard . Repher'ichen hofbuchbruderei in Gotha.

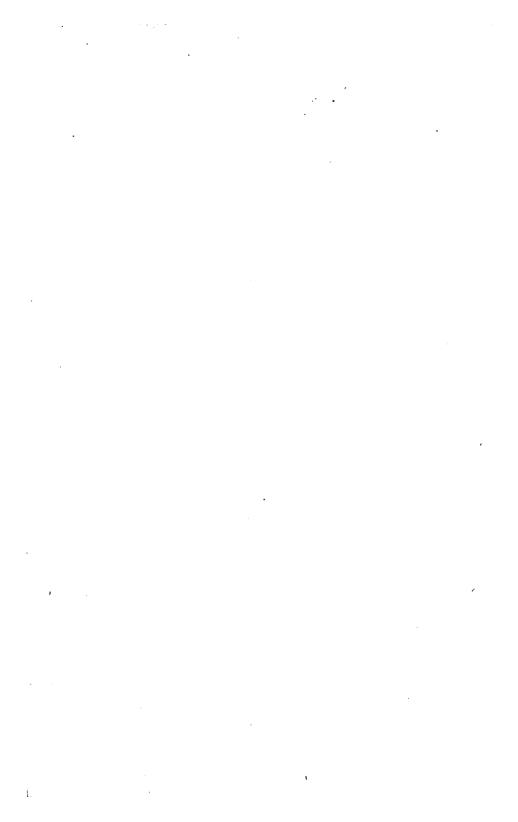

eff

/

j

4.

. ·

• .

### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY RBFERBNCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



form 410

# B'DJUN 171915

